WÜRTTEMBERGISCHES

ARCHIV FÜR RECHT

UND

RECHTSVERWALTUNG

MIT EINSCHLUSS...



Archiv



Recht

mit (

Druck und Berla

## Wirttembergisches Krchiv

für

# t und Rechtsverwaltung

· Sinschluß der Administrativ=Justiz-

Herausgegeben

nou

Dr. f. ph. f. Kabel, Dberjuftigrath,

unb

Dr. E. G. C. Sarwey >

Gechster Band.

Stuttgart, 1863. und Berlag von Chr. Fr. Cotta's Erben. In Kommission bei &. Lindemann.

33 - Cg.



I. Abhandlus

Bu ber Frag Bon Oberji Neber bie Fr fogenannte Herrn Pro Die Praffufic trag sur A1 September 1. Eflingen . Kompetenz unb die Frage befft feit gu besonde Gefällen, ober Dberjuftigrath neber die Zuftan einem Streit & herrn Gerichtsa Bemerfungen zu Dr. Rubel . Bit gur Enticheibun

bem Beschäbigter willige Beiziehun Kosten ber Strafsteilt von Herrn E Kemerkungen zu vo Oberzustigrath Be Die Form ber Schent gischem Recht. Bo

### Inhaltsübersicht

bes fechsten Banbes.

| 7. 1 11. 1                                                                                                                                                                                                                               | Seite - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Frage von der Cessibilität litigiöser Forderungen. Dberjustigrath Dr. Kübel. Gerichsbarkeit durch ie Frage der Erweiterung der Gerichsbarkeit durch innte objektive ober subjektive Klagenhäufung.                                       | 1       |
| Professor Dr. Geßler in Tübingen  flusson bekannter Gläubiger im Konkurse; ein Bei- ur Auslegung bes §. 32 ber Justisnovelle vom 15. ur 1822. Bon Herm Oberinstitzath Boscher in                                                         | 27      |
| 13 und Beweislaft, wenn bei einem Molich=                                                                                                                                                                                                | ,       |
| iz und Beweislast, wenn bei einem Mblostuch ich ge bestritten ist, ob eine privatrechtliche Verbindlich besondern Leistungen ausschließlich auf Zehenten und n, oder auch auf anderem Eigenthum ruhe. Von stigenthum frizrath Dr. Kübel. | 89      |
| Bustanbigfeit der Bürttembergischett Gen. Bon                                                                                                                                                                                            | 116     |
| igen zu borftebenbem Auffat. Bon                                                                                                                                                                                                         | 122     |
| intscheidung über den Ersat der in Strech die freis                                                                                                                                                                                      | ,       |
| The Soc Sor Ginilrichter Auftan Weresbeim                                                                                                                                                                                                | 341     |
| ber Stras ober ber Civilrichter zuständig Reresheim<br>in Herrn Gerichtsaktuar Bonhösser int Neresheim<br>gen zu vorstehenden Entscheidungen.<br>dierath Beherle in Stuttgart                                                            | 344     |
| gen zu vorstehenden Entscheidungen.<br>tizrath Beher Ie in Stuttgart<br>ber Schenfung von Todeswegen nach württember-<br>kecht. Bon Oberjustizrath Dr. Kübel                                                                             | 356     |

| Rompetenz ber Gerichte und ber Berwaltungsjustizbehörs<br>bei Streitigkeiten über Schasweiberechte. Mittheilung      | Otite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| etres decapolates. Son decaptoton, Dr. On f 10 eg                                                                    | 367   |
| Fragmente.                                                                                                           |       |
| Finisaden Mit Bewerkungen Von Oberinstirath                                                                          |       |
| A. Cipilrecht.                                                                                                       | 138   |
| Der Gerichtsgebrauch als Erkenntnismittel eines Gewohn-                                                              |       |
| Selches Recht entscheibet für die Frage von der Erb=                                                                 | 138   |
| fähigkeit eines Berschollenen                                                                                        | 141   |
| bei Ausländern bestimmt                                                                                              | 146   |
| Sohnsit der Kinder, welche einen solchen noch nicht ge-                                                              | 148   |
| wählt haben                                                                                                          | 48    |
| Flogbare Gewässer, Begriff und rechtliche Natur berfelben 1<br>Beschäbigungen burch Anlagen bes Nachbars. Cautio     | 50    |
| Benützung eines gemeinschaftlichen Sofraums zunt Ab-                                                                 | 51    |
| Unstatthaftigkeit der Theilungsklagen, wenn die gemein=<br>schaftliche Benützung für die Betheiligten burchaus noth= | 52    |
| Der Räufer einer Sache hat bor beren Tradition Foine                                                                 | 52    |
| Entstehung burch Bertrag des Hinzutritts bes                                                                         | 54    |
| lichen Erfentnisses. Stillschweigenbe Willenserflarung einer Gemeinbeforpo-                                          | 55    |
| Die Wirksamkeit der unter einer Boraussetzung erfolgten Wilhenserklärung wird durch die Nichteristenz oder ben       | 156   |
| Ginrebe ber einfeitigen Simulation bei                                                                               | 157   |
| stimmten Out Tis                                                                                                     | 159   |
| Ginrede has Sugar Water Wanters Continue                                                                             | 161   |
| Cinrede has a cabinia erfillten m.                                                                                   | 162   |
| Unmöglichkeit ber Erfüllung eines Bertrags                                                                           | 164   |

řø. Grjül Beld neré bes . Die In geber Edentun rungen. Schenfung Edentung: feit ber g Die Formal verāuģeru; liegende & einem gan; Bezeichnung in ber Beri biefer Beziehn Bezeichnung des liegende Guter Fallt bie Erfteigern Soulbner felbft : Birtung bes Gig beweglicher Sacher Der jablenbe Burg auch gegen den R bestellten Unterpfan Det ben einem ung. auf eine Forberung ten Schulbners gegen Projefijinjen Ben bem bebungenen g a) Kann solches als werben b) Gintrag des Lojung tersuch ober beffen rechtegiltigen Beffell

c) Ausübung des Loss außerung an einen

| to a constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| rnisse. Kenntniß dieser Hindernisse Seitens der Mit-<br>utrahen ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gel         |
| uungeneraug beg m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168         |
| ntrahenten bieser hindernisse Seitens der Mit-<br>Mungsverzug des Berkäusers, Rechte des Käusers<br>der Zeitpunkt ist im Falle des Berzugs des Schukd-<br>rs dei einsgetretener Preisveränderung für die Schätzung<br>Tusinge tion den Rechts entscheidend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 168         |
| ber nach gefust. Schenfung muß von dem Schenks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17</b> 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 477         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177         |
| nkung der Eltern an Kinder. Widerruf. t der gesichtlichen Insinuation nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178         |
| Formalitation Infinuation nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79          |
| ber Bertragsurkunde. Jrethum bes Berkäufers in hnung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| er Beziehung<br>hnung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80          |
| inde Güter in der Bertragsgurfundes eines Kaufvertrags über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Continuon de la continuo de la conti | 81          |
| the leibit and the state of the | 00          |
| in Dea Co:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82          |
| glicher Sachen 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15          |
| ihlende Bürge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,,         |
| gegen den Käufer der für die verbürgte Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5           |
| on einem unzuständigen Richter angelegte Arrest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ine Forderung begründet keine Einrede Des arrestir=<br>huldners gegen ben ben ben Ginrede Des arrestir=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ~           |
| chuldners gegen den auf Zahlung klagendert Gläubiger 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| m bedungenen Losungrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,           |
| ann foldes ale singuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| ming oth column greents in natural seconds. (Su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| one bellen Surmant of making aling lettler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Women Selfelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| berung an einen Britten zum Zweck ber Ber= 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

| einen Frachtführer versenbeten Waaren burch ben                                                                                                                                                    | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Abressaten                                                                                                                                                                                         | 206   |
| Andread Hudilde. Writt 2111 Writishing Night Del                                                                                                                                                   | 206   |
| zerpflichtung bes Empfängers einer Waare zur sofor=<br>tigen Benachrichtigung bes Spediteurs im Falle mangel=                                                                                      |       |
| hafter Lieferung                                                                                                                                                                                   | 207   |
| Ragerecht bei Prajubizialklagen                                                                                                                                                                    | 208   |
| 30 Raulianique Klage außer dem Konfurs                                                                                                                                                             | 209   |
| gerantwortlichkeit der Unterpfandsbehörden wegen uns                                                                                                                                               |       |
| richtigen Anschlags ber Unterpfänder                                                                                                                                                               | 215   |
| Sieners wegen injuriosen Benehmens gegen bie Dienst=                                                                                                                                               |       |
| herrschaft                                                                                                                                                                                         | 223   |
| Berbindlichkeit jum Erfat bes durch Unterlaffungshand=                                                                                                                                             |       |
| Lungen verursachten Schabens                                                                                                                                                                       | 224   |
| Schabenersat wegen Töbtung eines Menschen                                                                                                                                                          | 226   |
| Firchlichen Baupflichtigkeit ber Laienzehnten                                                                                                                                                      | 227   |
| Die bei successorischen Chevertragen nothwendigen Zeugen                                                                                                                                           | 229   |
| Muffen bei beren Errichtung anwesend sebn                                                                                                                                                          | 231   |
| successorischen Cheverträgen                                                                                                                                                                       | 233   |
| anbern im Falle allgemeiner Gutergemeinschaft<br>Berfügungsrecht bes überlebenben Chegatten über bas<br>gemeinschaftliche Bermögen im Fall ber Unterlaffung                                        | 236   |
| einer Eventualtheilung . Bon welchem Zeitpunkte an hat der überlebende Ehesgatte im Fall der Trennung einer Errungenschaftsgessellschaftsehe durch den Tod Zinse aus dem Beibringen anzusprechen . | 238   |
|                                                                                                                                                                                                    | 240   |
| Rubnießungsrecht ber überlebenden Mutter an dem ihrem                                                                                                                                              | 241   |
| der Nusschluß von dem Berwaltungsrecht schließt ben                                                                                                                                                | 243   |

Be Bur 21 an Still Richt gej Side ries Die Pa richter. du übe Beweistr ber Bal Gibeszuja, Bertrage Gibes ufchie Eidesabnahr. Statthaftigfe *Berfügung* Appellationsar vollmädtigte Dofumentirung besonderem A Profurator et melbung . . Bulaffigfeit ber B Anwalt eröffnets mall naddem i and in sweiter ?

|                                                                                                                                                                                                                                    | VII         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | Seite       |
| orlust des elterlichen Nutnießungsrechts nicht von<br>bst in sich.<br>Nutnieß 11ng der Eltern an dem adventicischen Son=<br>rgut der Kinder hört mit deren Volljährigkeit nur<br>nn auf. wenn sie überdieß nicht mehr im Unterhalt | 245         |
| : Eltern stehen                                                                                                                                                                                                                    | 246         |
| tuer der statutarischen Ruhniehung<br>ciarische Kaution. Unstatthastigkeit des Abzugs der<br>bellianischen Quart vom dem sicherzustellenden Ver=                                                                                   | 249         |
| BEST.                                                                                                                                                                                                                              | 250         |
| noungsrecht ex jure deliberandi                                                                                                                                                                                                    | 251         |
| Grenzbestimmung der Kompetenz der Civil= und<br>ministrativjustizbehörden bei Streitigkeiten über Rechte                                                                                                                           | <b>2</b> 53 |
| chweigende Brornaction                                                                                                                                                                                                             | 256         |
| tellten Klage                                                                                                                                                                                                                      | 257         |
| rheitsleistung ber Kläger sur die Prozeskosten. In- ziktivn mit Bayern zartei ist berachten                                                                                                                                        | 260         |
| iberlassen ihrem bevollmächtigten                                                                                                                                                                                                  | 261         |
| Skraft von Duittungen, welche die Art und Welche                                                                                                                                                                                   | 261         |
| uschiebung über bie Absicht einer Partei bei einem                                                                                                                                                                                 | 263         |
| rage                                                                                                                                                                                                                               | 264         |
| uschiebung in der höhern Instanz                                                                                                                                                                                                   | -           |
| has A hasten hands as a constant of                                                                                                                                                                                                | 265         |
| bnahme zum ewigen Gebächtniß<br>aftigkeit einfacher Beschwerben über prozesseitenbe<br>fügungen                                                                                                                                    | 267         |
| tionsanmelbung durch den nicht schott zuvor<br>rächtigten bloßen Rechtsfreund einer Partei                                                                                                                                         | 267         |
| berem Auftrage einer Partei burch berett bisherigen<br>irator ober Anwalt erfolgenden Appenationsans                                                                                                                               | 274         |
| feit der Berufung, wenn die Partei von den ihrem<br>It eröffneten Urtheil erster Instanz erst Kenntniß<br>nachdem in Folge der Anrufung der Gegenpartei<br>n zweiter Instanz ein Erkenntniß ergangen ist                           | 276         |

| Control of the Contro | Stite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sei ber Frage von der Appellabilität komment der Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ten zu britten Personen regelmäßig nicht in Betracht. Sine Zusammeurechnung der Haupt- und Nebenansprüche<br>Behus der Herstellung der Appellationssumme findet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 277   |
| nicht statt Cachweis der Appellationssumme durch den Betrag ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280   |
| Prozekkosten im Falle ber Kompensation berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 283   |
| Appellationssumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284   |
| Appellationssumme. Echapbarteit bes Streitgegenftanbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 284   |
| Bum Begriff ber Gleichförmigkeit ber Erkenntnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 286   |
| Mestitution gegen Bersäumnisse eines bevollmächtigten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 287   |
| Rechtsanwalts im Verfahren vor ben Bezirksgerichten .<br>Arrestverfügung eines ausländischen Richters. Statuten=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 288   |
| Follision<br>Wirkung der Einwilligung des Gläubigers in die Sisti-<br>rung der Grekution bis zu einer gewissen Zeit, keine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 295   |
| Borgfrift . Gin britter Aufstreich ift bei bem Exekutionsverkauf eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 296   |
| Grundfilds auch im Falle ber Beibringung eines beffe-<br>ren Käufers gesetlich nur statthaft, wenn bei bem erften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Aufstreich kein Angebot erzielt worden Die für den Erekutionsverkauf gegebenen Borschriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 297   |
| sind nicht absolut zwingende<br>Der Schuldner kann einen von ihm genehmigten<br>Zwangsverkauf wegen Verletzung von Förmlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 301   |
| nicht mehr ansechten<br>Ein Zahlungsbesehl ist zur Begründung eines Vorzugs-<br>rechts im Gant auch dann geeignet, wenn die Zahlungs-<br>frist mit Einwilligung des Gläubigers auf mehr als 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305   |
| Tage erstreckt worden ist. Gin Borzugsrecht im Gant kann auf einen vor ber Ber- fallzeit einer Forderung ertheilten Zahlungsbesehl nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 306   |
| Die Baugläubiger haben als solche kein gere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315   |
| Können men flige Nubniekungsertes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 316   |
| The Oction and Millours and Continuous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317   |
| Berdicht auf bas Beschwerberecht bei Probigalitätserflärungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 319   |

H Di Ę fi Beri de Resti un In t nen frift Das Finde Büi word. rung . Ort ber . Labung be Fristerstrea nicht stat Borstehen d Cibesthema württ. W. Projeglosten: 17, 18 und 2) Beitere Folge v tribunals in Gi in Siutigart Unzuftänbigleit megenebeldlagna Miglige Da Antif lein u 3) Enjoymin Edmi ber Angellagte gur

numbers of Ben bingen

| tthair.                                                                                                                                                                                                       | IX         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dechselsachere mit Bemerkungen. Von Oberinstizrath Dr. dechselsähigkeit des Der Mechisprechung des Obertribunges in<br>it be l'<br>dechselsachere mit Bemerkungen. Von Oberjustizrath Dr.                     | Geite      |
| Bur Bernier Bernier Rading                                                                                                                                                                                    | 393        |
| tanten. Darane menen unficherheit ban                                                                                                                                                                         | 393        |
| hebung het der Wechselkläger nur im Falle einer dieß=                                                                                                                                                         | 396        |
| er a & constitution of the second                                                                                                                                                                             | 397        |
| ind 83 her die Wechselneriährung Du Grut Der Do                                                                                                                                                               | 399        |
| enbe neue Verjährung ber Bechselverjährung begin=                                                                                                                                                             | 400        |
| Mueinaccan detorbuing gehundang                                                                                                                                                                               | 403        |
| det aus eine Cines Richthernamen                                                                                                                                                                              | 410        |
| MUeinaccept cines Richtbezogenen  det aus einem Indossament, welches zum Zweck der orden, nach Erlöschung des Wechselsummen ausgestellt ing ober Präjudizirung noch eine Ginises durch Berjähe der Protestere | 410        |
| ing ober Praires des Dechielrechts burch Berjäh=                                                                                                                                                              |            |
| der Prajubizirung noch eine Civilklage statt?  1g des Wechselbertagter                                                                                                                                        | 414        |
| ig bes Wedferhams.                                                                                                                                                                                            | 418        |
| it stattsinden sollen im Medsesnert regesmäßig                                                                                                                                                                | 419        |
| VII 115000                                                                                                                                                                                                    | 419        |
| hen ber Parteien vor dem Wechselgericht<br>it. W.=G.=O. iffessionseid. Zu Kap. II. S. 5 ber                                                                                                                   | <b>420</b> |
|                                                                                                                                                                                                               | 121        |
| Folge von Mitte 20, ED.                                                                                                                                                                                       | 21         |
| tigutt                                                                                                                                                                                                        |            |
| ioweripenjuge 3er Legistienit-                                                                                                                                                                                | 99         |
| n in Schwurgerichtsfachen, falls Zweisel Bestehen, ob eklagte zur Zeit der                                                                                                                                    |            |
| ig ist. Von Herrn Professor Dr. Gekler in Tü=                                                                                                                                                                 |            |
| 320                                                                                                                                                                                                           | 0 '        |

| miethentschäbigung für Schullehrer. Von Herrn Pfarrer                     | Sette |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Einstell Darmsheim                                                        | 425   |
| III. Litterarische Mittheilungen.                                         |       |
| opologischen Momente ber June                                             |       |
| are Jivette Auflage. St. Gallen 1861                                      | 428   |
|                                                                           |       |
| ntwurf einer Abvokatenordnung in Württemberg. Bon<br>Fonsulent Dr. Sarwey | 322   |
| me do                                                                     | SZZ   |

n 111

91 311

**(**3

au. hat. Obe. wurt

angef litigio

cap. 1
hes ni
wiedern
shränkt
sten de
bist, nid,
den Proj
Recht an
der im St

Limmer m Simmer m Sintens, ?

Mandlungen, Rechtsfälle und Gutachten. der Cessibilität litigiöser For-Frage von (Bon Oberjustizrath Dr. Kübek.)

Während das ältere römische Recht nur eine Beschreno das arräußerung von im Streit befange= schen kannte, wurde durch Justinian auch die ne sachen rannte, Gisson litigiöser Klagen und Forderungsrechte verhoten, neld es kann nach dem klaren Inhalt der die kfälligen urld es tann nach 2. 4. Cod. de litig. (8, 37) ein ge-Einbeter Zweifel nicht bestehen, daß Justinian, wie schon wündeter zweiset ung litigiöser Sachen verhoten war, auch die Abtretung litigiöser Klagen allgemein war, Nus Beranlassung der Entscheidung des hiesigen sot. Aus veranten 15. Dezember 1843 in S. Sch. iesigen Sbertribunals vom 15. Dezember 1843 in S. Sch. c. E. Dbertribunais von.
Zweifel ausgesprochen, ob das in der angeführten Koberstelle enthaltene Verbot der Veräußerung Angeführten Roverscheit ben Bestimmungen ber Nov. 112. Cap. 1. noch als giltig betrachtet werden könne, und sol= cap. 1. noch als Beräuferung aufgehoben und das Verbot ches nicht vielnieg-wiederum auf die Beräußerung litigiöser Sachen eingeschränkt worden sene. Allein die Novelle handelt, wie schräntt worden ber Vorrebe und die Ueberschrift er= gibt, nicht von der Litigiosität der Klage oder dem durch den Prozes begründeten Hinderniß für den Kläger, sein Recht an Andere abzutreten, sondern von der Litigiosität der im Streit befangenen Sache, also dem für den Be-Klagten bestehenben Hinderniß, den Streitgegenstand zu

Bergt. Mahlenbruch, Ceffion ber Forberungerechte S. 29. Bimmermann, im Archiv für civ. Pr. Bb. 35, S. 431 ff. Witritemb. Anhiv sc. VI. Bb. 1, 11, 2, Abib.

Was eine res litigiosa sen, soll hier aus= ist werben, und bieß wird bahin beantwortet: dominio causa inter petitorem et possidentem b. h. also eine Sache wird nur litigiös und bann unter bas Beräußerungsverbot, wenn elst dinglicher Klage als Eigenthum in An= ommen wird. 3 Dieß hat aber mit dem Be= ctio litigiosa und dem Berbot der Beräußerung überall nichts zu thun. Zur Litigiosität ber rrf es nichts weiter, als ihrer Rechtshängig= es sagen die Gesetze ganz allgemein, daß jede ae in judicium deducta est, lite pendente nicht werden dürfe, und zwar ohne zwischen ding= persönlichen Klagen zu unterscheiben. von den Rechtslehrern auch allseitig anerkannt, römischem Recht eine zum Prozeß gebrachte ze sie nun eine dingliche ober personliche seyn, abgetreten werden bürfe. 5 Eine andere Frage

enbruch, Cession S. 31, S. 386, 387. Wächter, S. 114, 115. Lauterbach, Coll. Pand. Tom. III., lit. 6, S. 4.

ter, württ. Priv.R. Bb. 2, S. 528, 529. Glück, Comm. 19, 400. Spangenberg, im Archiv s. civ. Pr. Bb. 9, zimmermann, ebenbas. Bb. 35, S. 441 ss., 446 ss. prakt. Rechtsw. Bb. 1, S. 4 ss. Senffert, Archiv d.

efür entscheibende Prozesabschnitt ist die Litiscontestation. lenbruch, Gession (3. Aust.) S. 386 sf. Wächter, "S. 114 sf.

er, württ. Priv.N. Bb. 2, S. 534. Strippelmann, verappellationsgerichts zu Kassel Thl. 5, Abth. 2, S. 422.

nn im Archiv f. civ. Pr. Bb. 35, S. 440. Harter,
Ico cit. S. 2, G. 7, Bb. 12, S. 423 st. Auch
Real= oder Personalflage, litigiss werde und baher unter
insität der Sache es der Anstellung einer Realflage be-

ob das römische verbot der Cession litigidser Forden das römische Werbot veränderten litigisser Vorsen heutzutage bei gans und Prozesseren noch Rechtsanschaumger es hat das hiesige Ober-I in dem schon angeführten, am 15. Dezember 1843 in dem schon angesührt.

daß das fragliche Verbot Outh die gemeine Praxis aufgehoben zu betrachten Run ist es allerdings richtig, daß eine solche 018 Alls insbesondere von älteren Rechtsgelehrten und patifern mehrfach bezeugt, und behauptet wird, daß paltikern meyrjach son den fragliche Verbot nicht mehr Maris sent merst hauptsächlich burch französisch ist iese Ansicht zuerst hauptsächlich durch französische und Mandische Rechtsgelehrte, unter welch' letzteren insbe-Soldandische Rechtsgeren, Wissenbach und Voët, mit Sondere H. Studen französischem und hollandischem Mecht anerkannte Unanwendbarkeit des Verbots vertheidigt, s und hierauf berselben namentlich durch Struv und Berger auch in Deutschland in Theorie und Praris Berger auch int worden. Vus der älteren Praxis Eingang verschafft ein Erkenntniß der Leipziger Praxis ristenfakultät von 1708 bekannt, worin sich gegen die ristenfakultät von barkeit des Verbots ausgesprochen worden, beutige Anwendbarkeit des Verbots ausgesprochen worden, heutige Anwendbatt ein Erkenntniß des Reichskammer= und Cramer führt ein Erkenntniß des Reichskammer= gerichts von 1758 an, wonach in gleicher Welse entschieden gerichts von 1.00 sprach sich bas Oberappellationsgericht

<sup>6</sup> Sarwey, Monaischr. Bb. 13, S. 469. Berner=Schäfer, bas Berf. S. 309. 7 3m Archiv für civ. Pr. Bb. 9, G. 408.

<sup>8</sup> Wissenbach, Exercitat. ad Pand. Disp. 25, lib. 44, Nr. 26, p. 913. Voët, Comm. ad Pand. Lib. XLIV., tit. 6, S. 3.

<sup>9</sup> Struvius, Syntagma juris civ. Exercit. 46, lib. 44, tit. 6, thes. 51. Berger, Oeconom. jur. Lib. III., tit. 5, th. 5, nota 22. Hellfeld, Jurispr. for. Lib. 44, tit. 6, §. 1898, 1899. (81 ii d. Comm. Thl. 16, S. 384, Rote 94. Claproth, Rechtswissenschaft

o Cramer. Observ. jur. univ. obs. 491, p. 123.

e in einem Erkenntniß vom 8. September 1826 und auch in einem von Hufnagel 12 mitge= Erkenntniß bes württembergischen vormaligen eljustizkollegium zu Rottenburg vom 14. Aug. gesagt, daß die Veräußerung einer rei vel actiosae wenigstens nach ber Praxis für giltig erkannt Demgemäß behauptet auch Renscher, 13 baß Praxis rechtshängige Forberungen abgetreten önnen; er beruft sich jedoch hiefür nur auf Berger und Glück, ohne weitere Rechts= us der Praxis beizubringen. Ebenso wird von rmann 14 angenommen, daß nach der Praxis hen Gerichte die Cession litigiöser Klagen, jedoch et aller Rechte bes Beklagten, wie sie gegen ben sstanden haben würden, gestattet seye. Auch er jedoch für die angebliche gemeine deutsche Praxis vie schon angeführten wenigen Erkenntnisse zu Der neueste mir bekannte Schriftsteller, welcher age eingehend behandelt hat, Hartter, ist ber Ansicht, daß das römische Berbot der Ver= litigiöser Rechtsansprüche nicht mehr anwendbar die Cession litigiöser Klagen und Forderungen erlaubt sene; er stüzt jedoch biese seine Ansicht ine dem Verbot derogirende Praxis oder Ge= sondern es sucht derselbe nachzuweisen, daß das erbot, welches seinen Grund barin gehabt, bem die in der deductio in judicium begründete u wahren und ihn bei einer Cession vor er= ulrtheil während der Litispendenz vor einer erholung mit einem neuen Gegner zu schützen, der veränderten Prozeßgrundsätze unpraktisch

Abth. 2. Nro. 9, S. 84.

Priv.N. Bb. 2, S. 525, Note 5. 100 für civ. Pr. Bb. 36, S. 55 ff. 11. S. 65.

sentungstos geworden, und daher als antiquert tedeutungskos geworden, daher grodek als antiquert ten seye, da der heutige Prodek aus sich selbst richtigen Entwickung der objektiven Bedeutung Mer richtigen Entwickung Metagten gegen schäliche Bedeutung In pendenz den Beklagten gegen schälliche Folgen and Alger Veräußerungen beschütze, und somit selbst dem Allser Veräußerungen verschiebet, welche das römische den diejenigen Garanner.
Durch den Nothbehelf des Veräußerungsverbots gee etreichen wollen. 15 Der Ausführung Harters ha sich Holzschuher 16 angeschlossen, und in ökerkots ha sie hatte sich schon früher Sin tenis 17 ausgeschlicher ha sife hatte sich schon früher Sintenis 17 ausgesprochen, weise hatte sich schot von ihm erkannten Zwecklosigkeit unb meder jedoch der von gerbots ungeachtet solches dennoch Is bestehendes und giltiges Recht betrachtet. Vom ge= einrechtlichen Standpunkte aus wird man letzterem ge-Plichten müssen, wie benn auch von der Mehrzahl der Flichten mühen, wie Bestehen eines bem ber ber frag-Tichen Berbot derogirenden gemeinen deutschen Gewohn= Peitsrechts in Abrede gezogen und die fortbauernde Gilheitsrechts in Aberdarkeit des Verbots auch heutzutage Tigkeit und Annoene und ebenfo das Oberappe Nations=

<sup>1 15</sup> Hartter in b. Zeitschr. für Civ.R. u. Proz. N. F. Vb. 12, S. 14, S. 425, S. 19, S. 435, S. 24, S. 445.

<sup>4,</sup> S. 425, J. 10, 10 (2. Aufl.) Bb. 3, S. 121, 122. 17 Civilrecht 28b. 1, S. 336.

<sup>617</sup> Civilredit 250. 1, 18 Stryk, de juribus et actionibus non cessibilibus. Cap. VI. 18 Stryk, de juribus et actionibus non cessibilibus. Cap. VI. S. 1; usus modern. 44, 6. Mevius, Decis. Pars IV. decis. 350. S. 1; usus modern. 22, Brunnemann, de cessione act. Cap. IV. S. 10. cf. S. 2, 3. decis. 350. Pand. Tom. III. Lih., XLIV.. Tit. 6. 0. Lau-Brunnemann, de Brunnemann, de terbach, Coll. Pand. Tom. III. Lib., XLIV.. Tit. 6, S. 2, 3. Lau-terbach, Coll. Pand. Fom. Hofacker. Princ. in. 5. 2, 3. Lau-Malblanc, Princ. S. 369. Hofacker, Princ. jur. 6, S. 15, 22. Malblanc, Princ. (8. Ausg.) S. 532, Rote f. g. Edinous Civ. S. 1945. Malblanc, Frand. (8. Ausg.) S. 532, Note f. g. Schweppe, rom. Pri-Datrecht Bb. 1, S. 162 a. Bb. 3, S. 398. Wening = Jugenheim, pri= Givilrecht (3. Aufl.) Bb. 1, §. 52. Mackeldey, Lehrh. des heut. röm. Rechts Bb. 2, S. 335, Note e. Mühlenbruch, Cession S. 31, Note 319. Göschen, Borsesungen Bb. 1, S. 165. Wächter, württ. Privatrecht, 26. 2, S. 534, 535. Derselbe, Erort. Heft 3, S. 114. Brintmann, über Litigiosität §. 11. Unterholdner, Schuldverh. 28 b. 1, S. 209, 607. Sintenis, Civilrecht Bb. 1, S. 336, Bb. 2,

Lübeck in Entscheidungen vom 31. Mai 1845, nber 1850 und 31. Mai 1856, bas Oberappel= icht zu Jena in einer Entscheibung vom 28. Dez-18 Oberappellationsgericht zu Wiesbaben in scheibung vom 4. Oktober 1853 und bas Ober= nsgericht zu München in einem Falle, welcher inem Rechte zu beurtheilen war, am 27. Nov. ir sich ausgesprochen haben, daß ein, das Verbot n litigiöser Forberungen aushebendes allgemeines Vewohnheitsrecht nicht bargethan und das Verbot jetzt noch giltig und zur Anwendung zu bringen siemit übereinstimmend hat ein württembergischer f in einem von Hufnagel 20 veröffentlichten vom 25. Februar 1834 bezeugt, daß sich bei ichtshofe eine Praxis, wonach litigiöse Klagen ben können, nicht gebildet habe, und auch in igen des Gerichtshofs zu Tübingen vom 15. Jan. 9. Juni 1856 wurde ausgesprochen, daßeine Praxis lgemeinheit nicht nachgewiesen sen; boch wurde letteren Entscheidungen angenommen, daß die Berbot wesentlich beschränkt habe, wovon nach= e seyn wird. 21 Ebenso ist bei ber Entscheidung n Obertribunals vom 8. März 1850 in S.

ans der Praris Bb. 1, S. 229. I. S. 555 ff. und Berner=Schäfer, das Bersahren,

<sup>42.</sup> Bangerow, Leitsaben Bb. 3, §. 574, Anm. 2, 6, S. 123). Puchta, Pand. §. 68, Anm. 4. Arndts, Anm. 4, lit. h., §. 258, Anm. 3 (Aust. 2, S. 141, genberg, im Archiv für civ. Pr. Bb. 9, S. 410 st. 18. S. 206, Bist. 8. Flach, Entsch. 5, Note e. ieebaden Thi. 3, S. 9 in der Note. Bayer, Vorträge 337. Weitell, Sustem S. 26 n. 86 st. Volley, fert, Archiv 238.

fert, Archiv Bb. 5, Nrv. 10 u. 84 u. S. 100. Bb. 11, 12, Nrc. 89, Bb. 14, Nrv. 251.

und M. c. PI. die Nichtigkeit des von dem Oberund R. c. PI. die Neuron vom 15. Dezember 1843 bei der Entscheidung eine angemeine deutsche für die Unanwendbarkeit des Berbots der Berfür die Unanwendbaren gebildet habe, in Zweifel Ang litigiöser Forderung eingehen auf den angeregten elsel nur durch die Erklärung des Cessionars abge= Althen worden, daß er mit der Fortführung des Rechts= sch eits burch den Gebenten einverstanden sey, und bas ste gen biesen ergehende Urtheil auch gegen sich gelten 10 Ten wolle. u wolle. Uebrigens wird auch von solchen, welche die fort=

auernde Giltigkeit des römischen Verbots behaupten, auernoe Stitigte als unnöthig und zwecklos sich Tegislativ nicht rechtfertigen lasse, 22 und Hufinagel 22 glaubt baher, daß die Praris der den heutigen Rechtsbeglaubt daher, daß deren Ansicht, welche eine litigiöse Klage griffen entsprechenderen Ansicht, welche eine litigiöse Klage

als abtretbar betrachte, folgen sollte.

Einzelne Gesetzgebungen sind diesen Weg gegangen, Ginzelne Gereffende Verbot außer Wirkung gesetzt indem sie das litigiöser Klagen für zulässig gesetzt und die Abtretung litigiöser Klagen für zulässig erklärt und die Abtretung haben. So wurde das Verbot aufgehoben durch das haben. So wurcht Thl. I, Tit. 11, S. 383, 384 und 385, übrigens mit dem selbstverständlichen Beisat, daß 385, übrigens an der Lage des Prozesses nichts geän= durch die Cesser der Beschränkung, daß die Gession vert werde, die Geffion vicht an Mitglieder des Gerichts erfolgen dürfe, wo die sache anhängig geworden. Dasselbe gilt in Bayern nach den Bestimmungen des bayerischen Landrechts von 1616 Tit. 8, Art. 6 und von 1756 Thl. II, Kap. 3, §. 8, Biff. 5, Thi. IV, S. 8, Ziff. a., 24 und des Gesetzes vom

<sup>22</sup> Bachter, württ. Privatrecht Bb. 2, G. 534. Derfelbe, Erdrt. Heft 3, S. 114. Bolley, Entw. u. Antr. 36. 1, S. 232. Sintenis, Civilrecht 36. 1, G. 336.

<sup>21</sup> Mitth. Bb. 1, S. 232 u. 555.

<sup>24</sup> Blätter für Rechtsanw. Bb. 10, G. 177, Bb. 17, G. 361.

1855 Tit. 2. Ebenso bestimmt ein weimari: et vom 6. Mai 1826, S. 2, daß auch Forderun= welche ein Rechtsstreit bestehe, giltig abgetreten gen, il E Sonnen, und auch in Desterreich besteht eine werbert ung ber Veräußerung bestrittener Ansprüche Beschra bas österreichische Gesethuch S. 1393 einer sol-Die französische chen Bestlagter Ansprüche mit hom Warter Sesets Seklaster Ansprüche mit dem Vorbehalt zu, daß Beklaste befreien kann, wenn er dem Cessionar sich ber sie verreien kann, wenn er dem Cesssonar den beiden in Narstenant erstattet. Bestehen ben beiben in Vorstehendem bargelegten steht eine weitere britte Ansicht in der Mitte, Unsicht E Chung unter den Schriftstellern, wie in der Rechts Eechung Eingang den Schriftstellern, wie in der warte, allein von das römische Veräusen hat. Nach dieser An= Rechts Ewar das römische Veräußerungsverbot noch immer Ticht ist Zung allein es will bemselben nur eine beschränkte Muwen der gestattet werken. Es wird babei zumeist ba= Namen de Begangen, daß der Grund wird dabei zumeist da=
Mbtretung litigiöser Klassen und Zweck des Verbots der Abtretung litigiöser Grund und Zweck des Verbots die Gesehe, 1. 1, 1. 4. Gen in ähnlicher Weise, wie Der Abtrems migwer Klagen in ähnlicher Weise, wie Dieß die Gesetse, l. 1, l. 4, S. 1, D. de alien. jud. mut. (2,14), bezüglich des Mark 1, D. de alien. jud. mut. C4,7), 1. 0, ue nug. (44,6) und cst. 2 Cod. ne liceat standi causa bestimmen. Horizotts ber alienatio judicii Pot. (2,14), cougung des Verbots der alienatio judich raut die Lage des Gegnera Lestehe, zu verhüten, daß nicht die Lage des Gegners durch die Veräußerung verschaftet Tchlimmert werbe, woraus burch die Veräußerung verirb. daß das Verbot nur in die Jolgerung abgeleitet Tchlimmer, wordus dann die Jolgerung avgeren.

Tus der Beräußerung ermacke im Falle eines dem Gegner aus der Veräußerung erwachsenden Valle eines dem Sinden könne. So hat sich ihren Nachtheils Anwendung unter aus der Strung erwachsenden Machtheils Anwenden. So hat sich insbesondere Lehser, so unter keits har Turisten= Linführung eines Urtheils der Delmstädter Juristen=
6 die Gessiones Fakultät von 1719, urrheils der Helmstädter Juripensactionum litigiosarum heut 211 Delmstädter Juripensactiones Tammer von 1/13, vahin ausgesprochen, daß die cessiones des debitoris wohl geschehen Lage ohne Nachtheil und dieselbe An= des debitoris wohl geschehen können, und dieselbe An= 25 Beiller, Comm. 286. 4, S. 84, Nro. 2.

dertheidigt Pufenborfinsbesondere hames. 28 In dertheidigt Pufendor's sbesondere von dem Oberthous wurde dieselbe et adoptirt, bon dem Ober-Melhe von Entscheidungen den Satz aufgestellt und ridit Ambendung gebracht hat, es sen die Anwendung des ols der Veräußerung litigiöser Forderungen in ähn= Deise wie bei ber alienatio judicii mutandi causa de Boraussetzung bedingt, daß die Lage des cedirso souldners in Folge der Cession sich verschlimmern te Schuldners in Vobiese Boraussetzung eines dem Beerde, und somit, wessich erwachsenden Nachtheils nicht utreffe, die Cession erlaubt. 20 Derselben Ansicht folgte as württembergische vormalige Provinzialjustizkonegium Rottenburg bei ber schon oben erwähnten Ent-311 Rottenburg Mugust 1812; 30 ebenso sprach Gnt-Gerichtshof zu Tübingen in der gleichfalls schon ge= Gerichtshof zu Dom 15. Januar 1847 aus daß die dachten Entscheidung vom 15. Januar 1847 aus daß die Praxis unter der Voraussetzung, daß der Beklagte durch Praxis unter ver Person des Klägers nicht gefährbet den Wechsel in der Person des Klägers nicht gefährbet verbe, die Abtretung litigiöser Klagen gestatte, 31
und in der weiteren auch schon oben angeführten Entscheidung besselben Gerichtshofs vom 10. Juni 1846 wurde wiederholt anerkannt, baß, wenn auch eine bem Beräußerungs= verbot berogirende allgemeine Praxis nicht nachgewiesen serbot berogtenbung des Verbots doch davon abhänge, ob die Veräußerung dolo malo ober zum Nachtheil ber Ge= sie Beraußeitten. 32 Hufnagel 38 glaubt nach seinen

<sup>27</sup> Observ. Tom. IV. obs. 201.

<sup>28</sup> Rhapsod. quaest. for. Vol. V. Nro. 684. p. 383.

<sup>29</sup> Spangen berg, Entich. bes Oberappellationsgerichts zu Caffel Thi. 5, Abth. 2, G. 425 ff. 432, 434, 435, 437, 440. Seuffert, Archiv Bb. 3, Mrs. 21.

<sup>30</sup> Sufnagel, Mitth. Bb. 1, G. 228.

<sup>11</sup> Ebenbas. S. 555.

Berner=Schäfer, bas Berf. G. 309.

<sup>83</sup> Mitth. Bb. 1, S. 231.

Ben annehmen zu dürfen, daß die meisten würtz ber 9 Chen Gerichte in vielen, von die mellen würtz dier 34 nimmt eine Praxis ber württember: erichte insoweit als konstatirt an, daß die Ab-SIL itigiöser Klagen dus conpacti an, das die Ab-nicht in der der der der der der die Verms nicht in arglistiger Apsicht in Erschwerung Støvertheidigung des Beklagten geschehen. Ttimmung biemit hat auch das hiesige Ober= Timben Gntscheidungsgründen zu dem Erkennt: etung von Klaarockton Aff. c. H. bemerkt, daß etung von Klagrechten Pf. c. B. bemerkt, daß mürttemk während eines Nechts: on den württembergischen während eines Rechtsenn die Aktrotuur Bischen Gerichten zugelassen enn die Abtretung nicht in arglistiger Absicht t dur Erschwerung nicht in arglistiger Abslicht nicht zu heffen Rechtsvertheibigung des nicht zu bessen Rachtheil, vorgenommen

egen hat Spangenberg 35 die theoretische Unakansa ist bersesegen yat pangenverg 35 die theorempe tinderappenationagoniste vielen; ebenso ist dersetozage in her schon Sterappellationsgericht du Lübeck in der schon eine Beschränken.

Nov. 1850 entgegenge= sind eine Beschränkung des Verbots der Cession sich ergebenden den Fall eines für den Geg= ich ergebenden Fall eines jur ven und auch has Nachtheils in den Gesetzen hat in der okan Deachtheils in den Geleven Gutscheidung hat in der das Oberappellationsgericht.

1857 iene Angeführten Entscheidung v. 1857 iene Ansicht angeführten Ennscherengethan habe, das de litig. gethan habe, daß berworfen, da die neuerschene Verbat das in est. 4 Cod, de litig. Iprochene Berbot das in est. 4 Cod. ae mesl selbstständiges der Cession litigiöser For=
Wotiven i selbstständiges, der Cession litigiöser von mes sey und dan besonderen Motiven begonderen Gesetzen, ines sey und aus besonderen Wediter.

aus 1. 4, S. 1

Dayer aus anderen Gesetzen,

ind. mut. causa aus ley und baher aus anberen Seles...
litig. (44,6) cst. 2 de alien. jud. mut. causa litig. (44,6) cst. 2 Cod. ne liceat pot. (2,14),

Schäfer, bas Verf. &. 309. f. cib. Br. 28b. 9. 6. 412 ff. Ardiv 36. 5, New 10.

Stellen die Albtretung im Prodek befangener Klage-Gtellen die Abtretung nicht inder befangener Magenicht betreffen, sich vinterpretiren lassebaß die berschieben lasse. Agr nicht betreffen, sich bie verschiebenen ausein= 11 biemit dargethan, barlich der heutigen Anwend= Phenden Ansichten bezurgen geutigen Anwends-Eit des Verbots der Abtretung litigiöser Klagen und erungsrechte bis in die neueste Zeit in der Praxis in der Theorie Anerkennung und Anwendung gefun= daben und somit von einer gleichförmigen Manidation einer im Volke lebenden Rechtsüberzeugung keine se de sehn kann, so wird man darüber nicht wohl im Deifel seyn können, daß die Annahme des Bestehens nes allgemeinen beutschen Gewohnheitsrechts, wourch das Verbot aufgehoben worden, wie solches von durch das Verdor unigen. Die der Eingangs erwähnten Sntscheibung vom 15. Dez. 1843 unterstellt wurde, sich Entscheibung vom 10. Gent wünschenswerth die vollstän= nicht wird halten tallen, bige Beseitigung bes nicht mehr zeitgemäßen Verbots auch

einen möchte. Dagegen wird man kein Bebenken tragen bürfen, Dagegen wette das Verbot auf den Fall der Benachdas Bestehen eines, burch bie Cession beschränkender theiligung des Beklagten durch die Cession beschränkenden theiligung des Bettug.
württember gischen Gewohnheitsrechts als dureichend württember grieden. Denn nicht nur sind, wie gedargethan anzunegentnisse württembergischer Gerichte, zeigt, mehrsache Gerichten zu Rottenburg vom 14. August 1812, bes Gerichtshofs zu Tübingen vom 14. August 1817 und 10. Juni 1856 und des K. Ober-15. Januar 2001. Sept. 1854 bekannt, in welchen ber, schon von Lenser aufgestellte und von Pufendorf und Hom von Legiste und auch in der Rechtsprechung des Oberappellationsgerichts zu Kaffel adoptirte Satz 38 ausgesprochen worden ist, daß die Anwendung des Ver= bots der Veräußerung litigiöser Klagen und Forderungs=

<sup>37</sup> Seuffert, Archiv Bb. 12, Nro. 89.

<sup>38</sup> Bergl. Note 25-28.

en bem Beklagten baraus erwachsenben Nachtheil e, sondern es wurde dieser Satz bei ben gebach= eibungen ausbrücklich als ein von ben württem= Gerichten anerkannter bezeichnet, und ebenso " GIE I ei erfahrene württembergische Praktiker, Huf= ergifas nd Schäfer, das Bestehen einer solchen Praxis der wirden Gerichte bezeugt. 39 Auch würde gerichte unschwer eine Rolfie, aus der Praris tembergischen Gerichte bezeugt. 39 Auch würde haben nager sich unschen Erfahrung zufolge, aus der Praxis
zerichte unschwer eine Neihe von Fällen nach= ber wit weisen son litigiöser Forderungen unbeanstandet zuge= Lige sir six Tige Für sich schon geeignet zum Werten unnachtheis Lassen meisen alle misser geechts, als einer formell verbindlichen Rechts= dienen, da ihr in der Regel nur die Absicht an mis Der Ausselle Brunds und Anwendung des wahren Sinnes des seichrieb eativen Thätigkeit der Aufren Ginnes des Seschrieb eativen Thätigkeit der Aufren Abar Aber Tein Beschrieb tativen Thätigkeit der Gerichte hervorgehenden Techts aber, soferne sie lediglich auf inneren Grün= Dechtsten, nur burch ihre wissenschaftliche Wahrheit en bertorität haben und die Bedeutung eines Gewohn= eitsrechts, als einer nicht im geschriebenen Rechte, son= Deitstell bem nationalen Rechtsbewußtsehn wurzelnden Semeinsamen Ueberzeugung von einem Rechtssatze, niemals Abgeben können. Allein die in Frage siehende Praxis Derbankt ihre Entstehung offenbar bem Bestreben, einem Bolke allgemein anerkannten Rechtsbedürfnisse gerecht Zu werden und ein gesetzliches Verbot zu beseitigen, das mit dem Streben der Gegenwart, die Freiheit jedes an Fich zulässigen Verkehrs zu befördern und solchen von Allen lästigen Hemmnissen zu befreien, in geradem Wider= Pruch steht, auch zumal bei der oft langen Dauer der Prozesse zu größer und unbilliger Belästigung bes Klä-Bers führt und zudem durch die veränderte Gestaltung so Bergl. Note 25-33.

sutigen Prozesses nut Rechtsbewußtsehn unverträgen anerkannt ist. 48 ber Wir als Grund Wo aber als Grund und eines Gerichtsgebrauchs der Wille sich darstellt, eines Gerichtsgebrauch at eine im Volke lebende Den aufgestellten Rechts zum Ausbruck zu bringen (114) Heburch das Rechtssystem mit dem lebendigen Rechts-And zu versöhnen, bildet der Gerichtsgebrauch eines su versöhnen, den verschen eines Ge-Inheitsrechts. Zwar wurden, wie oben angeführt worper dur Begründung der durch die Praxis an gestrebten De Thränkung des Cessionsverbots litigiöser Forderungen a und dort die bezüglich der alienatio judicii mutandi d und dort der Gesetzesbestimmungen zu Hilfe genom: nen und baburch ben Entscheidungen der äußere Schein einer bloßen Auslegung und Anwendung des Schein Benen Rechts gegeben. Allein nicht in dieser Auslegung venen Rechts gegen Wirklichkeit der Grund und Anlag des Gesetzes tit des fraglichen Rechtssatzes zu suchen, son= ver Aufstellung vertenntniß eines vorhandenen Rechtsbedürf= vern in der Steß auch aus dem Bestreben der Praxis erhellt, über bie gebachten Gesetzesbestimmungen hinauszugehen und das Cessionsverbot für unbedingt unanwend= dugehen und dus ein Bestreben, das sich auch in der oben dar zu erklaten, der des hiesigen Obertribunals vom angeführten Entscheidung des hiesigen Obertribunals vom 15. Dez. 1843 manifestirt hat. Die in einzelnen Ent= 15. Dez. 1040 findende Berufung auf Stellen bes ge= schriebenen Rechts stellt sich baher nur als ein unrichtiges Mittel bar, ben als ein Bedürfniß bes Verkehrslebens erkannten und in der nationellen Rechtsüberzeugung wurzelnden Rechtssatz zur Geltung zu bringen. Hiedurch wurden aber die Aussprüche ihrer Bedeutung als Aus-

<sup>40</sup> Bergl. Rote 21 und Sufnagel, Mitth. 26. 1, G. 232. Hartier, in ber Zeitschrift für Civ.R. u. Proz. N. F., B. 12, G. 391 ff., insbes. S. 19-24.

116 bas ganze Verbot über Borb werfen bürfent, für unsere heutigen Verkehrsverhältnisse nicht St, und bei der Verbindlichkeit des Cessionars, eben, welche bem debitor cessus gegen ben Ceben= ftanben, auch gegen sich gelten zu lassen, und minenen Prozeß in ber Lage fortzuführen, er bei Abtretung ber Klage war, nicht leicht mehr en sehn wird. Allein jedenfalls ist die Beschrän= eung ben der Gegenwart commenden und bes Bestern der Gegenwart commen und des Bedürf zu heißen, und für die Wegenwart gemachte Konzession will= eomm stellenen zählen wert geltenen zählen wert gille einestheils dem Jenner zu den seltenen zählen werden, wo die Eession einer 13 anderntheils insommet Jum Nachtheile Beschieß Eliches Bedürfniß der Aushebung des einmal be-43 anderntheils insoweit, als letteres zutrifft, Beldiels \* Cessionsverbots weniger vorliegt und wohl auch tehende als allgemein anerkannt sich wird behaupten lassen.

48 Tolgendes Beispiel, wo dieß der Fall war und die Cessions= Seldränkung sich demzusolge noch immer praktisch erwiesen, wurde mir Seschen Herrausgeber dieses Archivs mitgetheilt: v. M. hatte Tich sür eine "Prolongation Baruch M. gegenüber verbürgt pater eine "Prolongation von 3000 fl." unterzeichnet, in ber Deinung, bicses seh bieselbe Schulb. Baruch M. Kagte nach 2 Jahren auf 2400 und 3000 fl., worauf unter Anderem excipirt wurde, daß Zine Bürgschaft von 2400 fl., wozu noch die Unterzeichnung eines Medsels über 500 fl. gekommen, eingegangen worden sein. Baruch Me fistirte nun den Prozeß und 1/2 Jahr barauf trat ein Sohn Desselben, Joseph M. als angeblicher Cessionar der 3000 fl. auf. Die Achsicht war offenbar, beide Schulben zu trennen, wodurch die Bertheis mescutlich erschwert Digung wesentlich erschwert worden wäre, da sie eben auf der sortwährenden Bergleichung des ganzen Abrechnungsverhältnisses mit dem Danntschuldner beruhte. Das Eläger Hauptschuldner beruhte. Das Stadtgericht St. wies baher ben Kläger auf Grund bes Cessionsverbots ab.

der die Frage der Gerichterung der Gerichtesdurch, sog. objektive oder subjektive Alagenhäufung.

(Kon Herrit Professor Dr. Gestehende Mon Herrn Professor Dr. bestehende württembergische bon Erheblichkeit, sofern die Gerichtsbarkeit der einberäthe in geringfügigen Streitsachen auf bestimmte Moerathe in geringsugue.
Ibeträge beschränkt ist; vieselbe gewinnt aber noch so mehr an Bedeutung, wenn, verschiedenen Rechten segenwart entsprechend, die Gerichtsbarkeit auch um bet sor I noch nach Werthbeträgen des Streitgegenstandes gegrenzt würde. Deßhalb wird es nicht unan gemessen se on, vom Standpunkt des gemeinen und württembergien Rechts, sowie von legislativen Gesichtspunkten die Frage einer näheren Erörterung zu unterwerfen. Gemeines Recht. T.

Die römische Gerichtsverfassung kannte gleichfans Die romige Serichte, beren Gerichtsbarkeit auf eine bestimmte Summe Gerichte, veren Die-Munizipalmagistrate hatten Gerichtsbeschränkt war. bloß bis zu einem bestimmten nicht genauer gekannten Werthbetrage, und da, wo keine Ma= genauer getallitet. hatte ber defensor civitatis Civilgerichts= gistrate waren, granglich bis zu 50 solidi, von Justinian an bis zu 300 solidi. Doch konnte beren Ge-Justinian an die den Parteien auch über diese Summe hinaus erstreckt werben. 1

Ueber die Behandlung der Fälle der objektiven und subjektiven Klagenhäufung, sowie des Zusammentressens von Vor= und Widerklage sinden sich ausdrückliche Be= ftimmungen. 3

Paull. R. S. V. 5, S. 1; 1. 74, S. 1. D. (5, 1); 1. 28. D. (50, 1); cst. 1. 3. C. (1,55); Nov. 15, c. 3, 4. Bethmann=Soll= weg, handbuch bes Civilprozesses 28b. 1, G. 125, 128 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. 11 pr. §. 1, 2, D. (2, 1.) Si idem cum eodem pluribus actionibus agat, quarum singularum quantitas intra jurisdictionem Buritemb, fircib sc. VI. Bb. 1. u. 2. 26th.

peret

einere

>er Inhalt dieser ist richtiger Ansicht nach fol-Bei Theilungsklagen ist behufs der Bestimmung Thandenseyns der Gerichtsbarkeit nicht der Werth - ein Einzelnen zukommenben Antheils, sondern der bes zu theilenden Gegenstandes entscheibend.

Der Umstand, daß mehrere von einem Kläger st erhobene Klagen, von denen jede einzelne auf mnerhalb der Gerichtsbarkeit des betreffenden Rich= ters g ber Beträge hier einer Zusammen= rechtet ist, bei einer Zusammen= rechtet ist, bei einer Zusammen= rechtet ist, bei einer Zusammen= vedricen Russchluß der Gerichtsbarkeit des betreffenden

Wird bei einem Richter mit hinsichtlich des Streitgesere erhält dieser Werichtsbarkeit eine Klage erhoerhält dieser Richter auch Gerichtsbarkeit über n dem Beklagten beabsichtigte, aus demselben belle Recht Sperhältnisse abgeleitete Gegenklage, selbst wenn diese etzen sonst vor diesem Richter nicht verfolgbaren Betras gerichtet wäre.

Der erste Grundsatz berührt uns hier nicht weiter. Der Zweite und dritte Satz scheinen aber auf verschiedenen

judicantis sit, coacervatis vero omnium excedat modum jurisdictionis ejus, apud eum agi posse, Sabino, Cassio, Proculo placuit; quae sententia rescripto Imperatoris Antonini confirmata est. Sed et si mutuae sunt actiones et alter minorem quantitatem, alter majorem petat, apud eundem judicem agendum est ci, qui quantitatem minorem petit, ne in potestate calumniosa adversarii mei sit, an apud eundem litigare possim. Si una actio communis sit plurium personne litigare possim. Si una actio communis sit plurium personarum, veluti familiae herciscundae, communi dividundo, finium regundorum; utrum singulae partes spectandae sunt circa inried: spectandae sunt circa jurisdictionem ejus, qui cognoscit? quod Offico et Proculo placet: quia Oslio et Proculo placet: quia unusquisque de parte sua litigat; an potius tota res; quia et tot an potius tota res; quia et tota res in judicium venit et vel uni adjudicari potest? quod et Cores in judicium venit et sane adjudicari potest? quod et tota res in judicium venit et ve. corum sententia probabilis est Cassio et Pegaso placet: et sane corum sententia probabilis est. D. (49, 1.) Bu vergleichen auch 1. 10, §. 1,

iplen zu Beruhen. Während nach dem ersteren Die thien zu beruhen. Währehende Gerichtsbarkeit durch einzelnen Klagen best nicht alterirt wird, soul die Heinigung der Klagen Bor- und wird, son die Oder Behandlung von vor der Bergint Behandlung von vor der Biderklage eine Greinigung nicht Markeit schaffen, welche Geklärung für das Lettere ist darin gelegen, daß von Demjenigen, welcher einen dukommenden geringeren Betrag bei dem Municipal Mitrate verfolgt, während er sich bewußt ist, daß sein Mitrate verfolgt, wurden. Betrag von ihm beaufprucht, ant genommen wird, daß er durch die Erhebung der Klage a rich barein willige, daß der Gegenanspruch vor demselben and darein willige, das Satte er dieses nicht gewollt, würde er nur abzuwarten gehabt haben, bis sein Gegmer ihn vor dem höheren Magistrate belangt. run nach der Erhebung der Klage den Einwand der Wenn er mangelnden Gerichtsbarkeit für die Gegenklage geltend mangelnden Gertagte ihm bei Berücksichtigung geltenb machen wollte, so würde ihm bei Berücksichtigung bieses Machen wollte, 10 iona eingeräumt, bieses Ginwandes eine potestas calumniosa eingeräumt, benn er Einwandes eine pour unnöthigerweise in zwei Prozesse ven er würde den Gegner unnöthigerweise in zwei Prozesse venwürde den Gegnet die einem Zuwarten von seiner Geite verwickeln, während bei einem Zuwarten von seiner Seite wickeln, während beite entstanden wäre. Ein freiwilliges unterwersen unter ben Magistrat mit niedrigerer Ge-Unterwerfen unter anach dem Obigen überall gestattet. 3 Mit den bisherigen Annahmen steht nicht im Wider= Mit den viel, S. 1, D. de appell. Denn bei dieser-spruche die 1. 10, S. 1, D. de appell. Denn bei dieser ist eine Klage vorausgesetzt, welche nur auf mehrere

während hier verschiedene Klagen vorliegen, welche nur in einem Verfahren verhandelt werden sollen. She die Untersuchung auf eine etwaige weitere Fortbilbung dieser Grundsätze im gemeinen Rechte einzugehen

Gegenstände geht (wie eine Mandatsklage, actio tutelae),

<sup>3</sup> Bu vergt. über bie verschiedenen Anfichten hinsichtlich bes Inhalts ber I. 11, cit. Plank, die Mehrheit ber Rechtsstreitigkeiten im

hat, wirft sich die Frage auf, Db eine sofortige Ueber: tragbarfeit berselben auf eine andere Gerichtsverfassung zulässig ist, ober mit anderen Worten, ob die Jurisdiction ber Municipalmagistrate nicht noch etne weitere eigenthum: liche, für die Behandlung ihrer Abgrenzung erhebliche Gestaltung hatte. Hiezu kann Der Inhalt ber 1. 11 pr. eit. selbst Anlaß geben, sofern dieselbe nur ein agi posse, nicht die Nothwendigkeit, dort zu handeln ausspricht. Das Lettere sindet jedoch seine Erklärung barin, bag der Praeses provinciae mit den Streitigkeiten von gee ringerem Werthe nicht behelligt werden kann, daß er aber, falls er dieselben annehmen will, hiezu vollkommen berechtigt ist. 4 Außer dieser Eigenthümlichkeit sind keine Grundsäte befannt, welche von besonderem Ginflusse hie= bei sehn konnten. Gine weitere Entwicklung, welche im Bemeinen Rechte speciell auf biese Fragen ber Gerichts= barkeit sich beziehen würde, liegt nicht vor. 5 Von mittel= barem Einflusse, insbesondere für die Auslegung einer späteren Gesetzebung, können übrigens senn:

1) ein theilmeise veränderter Gesichtspunkt, von welschem die objektive und subjektive Klagenhäusung in dem Bemeinen Rechte gegenüber von dem Inhalte des römischen

Rechts aufgefaßt worden ist;

2) die sich hinsichtlich der Berechnung der Appella-

tionssumme ausbilbenden Grunbfage.

Zu 1. Während im römischen Rechte die Vereini=
Sung mehrerer Klagen regelmäßig nur insoweit statisindet,
als eben durch die für die Klagen bestehende Gerichts=
barkeit und Zuständigkeit eine vereinigte Behandlung
ermöglicht ist, so daß sie nur eine sekundäre Folge ist,
weisen verschiedene Einrichtungen des gemeinen ProBesse darauf hin, daß die Vereinigung verschiedener Klas.

<sup>4</sup> Plank, a. a. D. S. 79 zu vergl. auch Nov. 15, c. 4.
5 Zu vergl. Plank, a. a. D. S. 366. Bayer, Givilprozest
120, 544.

gen principaliter anzustreben ist, daß eben begl sie zu ermöglichen, wenigstens in ber Richtung e disitation der Gerichtsversassung eintritt, daß welche erst in zweiter Instanz zu richten haben unmittelbar in erster Instanz die Rechtsstreitigke behandeln haben. Dieß ist gelegen in dem sog. sc identitate fundamenti personali et reali, sofern bem bie Verfolgung von Ansprüchen gegen mehrere Pi ober mehrere Sachen in einem Verfahren gera burch ermöglicht werben foll, baß, wenn nur die Be verschiedenen niederen Gerichten, aber einem gemein höheren Gerichte unterworfen sind, ober mehrere C in verschiedenen Untergerichtsbezirken, aber in einer meinsamen Obergerichtsbezirke liegen, ber Kläger sich an das Obergericht in erster Instanz zu wender rechtigt ist. 6

Auf die hinsichtlich ber Berechnung Ru 2. Appellationssumme bestehenden Kontroversen ist hi nicht einzugehen; von Erheblichkeit ist nur, daß, obg das römische Recht keine genügende Begründung hie gibt, in der gemeinrechtlichen Doktrin und Praxis bie Ansicht gebildet hat, daß bei Klagenhäufungen, es unbedingt, oder doch in Fällen, in welchen den v schiedenen Ansprüchen eine Ginheit bes Rechtsverhältnif zu Grunde liegt und hiemit ein gemeinsamer Streitpur gegeben ist, ein Busammenrechnen der verschiedenen B träge stattzufinden habe. Diese Annahme weist auf me verwendbare Gesicht Jrage der Die Frage der Appellabi lität enthält mitter kpunkte hin. Feststellung der Berech lität enthält mittelspunkte hin- Feststellung der Berech tigung beziehungs bar auch eine Feststung eines Richters, sich tigung beziehungsbeise auch eines Nichters, sid ber Entscheibung beise Verpflichtung eines Richters, sid der Entscheibung deise Verpfilte Rechtssachen zu unterziehen Dieselbe berücksich bestimmter mteresse der Partei, auch die Dieselbe berücksich bestimmter Iteresse der Partei, auch die und bie Su verer

Civilprojek 6, 320 hier wiber Plant, a. a. D. S. 327 ff. Webell,

Entscheidung eines höheren Richters zu erlangen; wird hiebei auf den Umstand Rückst genommen, daß die verschiedenen Ansprüche in eine ein Berfahren geltend gesmacht werden dürsen, so zeigt sich auch hierin, abweichend von der Aussassung des römischen Rechts, daß die Zuslässigkeit eines einheitlichen Versahrens ein selbstständiges Prinzip bildet, welches zu Konsequenzen berechtigt, die bei getrennt versolgten Ansprüchen nicht eintreten würden.

#### II. Württembergisches Recht.

Dasselbe kannte von jeher einige Berücksichtigung des Werths des Streitgegenstands für die Abgrenzung der Gerichtsbarkeit, sofern im fünfzehnten Jahrhundert die Stadt= und Dorfgerichte geringere Sachen unter weniger starker Beschung der Gerichtsbank durch das s. g. Klein= gericht ober selbst durch ben Buttel erledigen ließen, worüber bereits die I. Landesordnung von 1495 eine feste Ordnung burch Bestimmung bes Betrags einzuführen Auch das III. Landrecht unterscheibet zwar nicht mehr bei ben Dorfgerichten, wohl aber bei den Stadt= Berichten, volle Besetzung von einer geringeren, sofern eine Kommission, bestehend aus Stabsbeamten und vier Richtern, über Sachen bis zu 15, ober nach andern Steuen 20 Pfb. Heller (10 fl. 45 fr. beziehungsweise 1 4 ft. 30 fr.) erkennen sollte. 7 Rachdem bie Civilge= Tichtsbarkeit ben Dorfgerichten im Jahre 1811, so weit Tie sich nicht auf Untergangssachen bezog, entzogen worden raumte bekanntlich bas IV. Edikt vom 31. Dezember 1818 ben Gemeinberathen eine Gerichtsbarkeit in gering Füsigen Streitsachen bis zu 30, beziehungsweise 20, und 5 fl. ein, sofern fie Rathe von Gemeinden I. II. ober Rlaffe find.

<sup>7</sup> Zu vergl. Wächter, Württ. Privatrecht Vb. 1, S. 44 ff., S. 72,

Ein Ausspruch über die Grundfätze, welche bei Rlas en: häufungen anzuwenden sind, findet sich in ber Gesetze Er Ist beßhalb biese Frage selbstständig zu löser ergibt die bisherige Entwicklung, daß das gemeine Recht zwei verschiedene Aufsassungen ermöglicht: die Anna Brite des römischen Rechts, oder eine der Ansicht der gemeire rechtlichen Doktrin über die Berechnung der Appellations= summe sich anschließende. Würden wir nach allgemeinen Grundsätzen im Zweifelsfalle die erstere, welche gerabe ben in Frage stehenden Gegenstand selbst regelt, vorzu= ziehen haben, so ist doch oben gezeigt, daß in der gemein= vom römischen Rechte rechtlichen Dottrin selbstständige, abweichende, Prinzipien hinsichtlich ber Auffassung Klagenhäufung enthalten finb, an welche sich anzuschlie= Ben, burch bie soustigen Bestimmungen ber Gesetzgebung bes einzelnen Staats nahe gelegt sehn kann. Von Bebeutung vermag hiebei das Besondere zu senn, daß bie Gerichtsbarkeit der Gemeinderäthe als eine mehr exceptionelle aufgefaßt wird, bei welcher deßhalb eher eine Beschränkung als im Sinne des Gesetzebers gesegen anzunehmen ist. Auf eine solche Auffassung weisen die Bestimmungen des IV. Coifts, S. 4, Nro. 4, S. 13, B. II, S. 15, 3. 2 a hin, wornach die Gerichtsbarkeit der Gemeinderäthe nicht begründet ist, wenn der Streitgegenstand bas ganze Ber= mögen einer Partei ausmacht, sobann eine Partei die bem Betrage nach bor den Gemein berath gehörige Streit= fache an das Oberamtsgericht zu bringen vermag, wenn die Entscheidung untsgericht zu einer schwierigen Rechts= die Entscheidung vontsgericht & einer schwierigen Rechts= frage beruht, endr. tzüglich auf einer Mängeln hinsichtlich frage beruht, endsicht züglich auf ichen Mängeln hinsichtlich der Person der G bei wesentlichen Mängeln hinsichtlich ver Person der Barteien ober Streitsache nach Barteien ves gemeinderäthlichen Ber= fahrens stets bei Uxshebung mitsgerichten zu behalten ist. siernach wird die den Oberamtsgerichten zu behalten ist.
Tätze, welche kan die den Oberamtsgerichten zu behalten ist. Hiernach wird die den Oberantsge Analogie der Grundsten, welche bei Unwendung per Analogie der Grundsten, mehr begründ erechnung vomit, wenn die verschiedes nen Rechtsstreich de rechnung ten, mehr kegründ Exechnung ver somit, wenn die verschiebes nen Rechtsstreitige et sehn und gemeinsamen Streitpunkt nen Rechisstreitigket sehn und gemeinsamen Streitpunkt

uns

feit

druck einer im Volke lebenden Rechtsüberzeugung nicht entkleidet, sie behalten ihre Wurzel im Rechtsbewußtsehn des Volks und es muß daher der durch sie sanktionirte Rechtssatz als Gewohnheitsrecht aufrecht erhalten bleiben, wenn auch die versuchte wissenschaftliche Begründung des=

selven als unhaltbar sich erwiesen hat.

Dieg ift von bem Oberappellationsgericht zu M n = Gen Bei der oben erwähnten Entscheidung vom 27. Nov. 1857 verkannt worden, indem dasselbe ausgesprochen hat, baß die von den älteren Praktikern, Lenser und Pu= fen 8 0 rf, nachgewiesenen Fälle, in welchen streitige For= berunt Sen für cessibel erklärt worden, nicht nur an sich (wohr wegen ihrer geringen Zahl), sondern auch barum nicht & eeignet seyen, eine allgemeine, bem fraglichen Verbote berogi ende Gewohnheit zu beglaubigen, weil aus ben von je ren Praktikern beigebrachten Urtheilen erhelle, daß ble De Techter bemüht gewesen, burch eine, andere Gesetzes= stellere Zur Vergleichung ziehende Auslegung das besagte wegzuschaffen, und biese lediglich bottrinelle Aus= Verb Dt nicht weiter zur Richtschnur bienen konne, sobalb legunts fie fire unrichtig erkannt worden. 41 Es ware bieg rich= enn anzunehmen ware, daß die fraglichen Austia. ber Praxis ihren letten Grund in der Auslegung priiche Sefetes haben, und diese Auslegung somit ihr wirkund alleiniges Fundament bilben würde; in biesem libes Fame Ednnte ber Praxis die Bedeutung eines Erkenntniß: mit de Tes für das Bestehen eines Gewohnheitsrechts nicht duk \_ migte ihr, wenn die Unrichtigkeit Tor zu Grund liegenden Gesetzesauslegung erkannt wo- ebendamit jede Bebeutung abgesprochen werben, enn man sie noch so lange für wahr gehalten und Zenschengebenken in ben Gerichten zur Anwendung St hatte. Denn in diesem Fall ware ber Gerichtsnich nicht die Uebung einer im Volke sebenden und

Seuffert, Archiv Bb. 12, Nro. 89.

aus biesem hervorgangenen gemeinsamen Rechtsüberzeugung, sondern vielmehr nur die Uebung eines wissen= schaftlichen Irrthums, welche mit der Erkenntniß Des Irrthums der Wahrheit weichen müßte. Allein die Frag= liche, auf die Beschräntung des Werbots der Cession Litigiöser Forderungen abzielende Praxis gründet in Was r= heit nicht in der Interpretation des Gesetzes, es war de das Cessionsverbot durch die Praxis nicht darum beschränkt, weil die für richtig erkannte Gesetzesauslegung auf Diese Beschränkung führte, sondern es wurde vielmehr Theorie und Praxis erst burch bas für die Beschränkung spre= chende Rechtsbedürfniß auf jene Interpretation und darauf geführt, mit Hilfe von Stellen bes geschriebenen Rechts der Annahme einer Beschränfung bes mit den Rechtsbedürsnissen ber Gegenwart nicht mehr vereinbaren und dem heutigen Rechtsbewußtseyn widerstreitenden Cessions= verbots ben Weg zu bahnen. Ihren eigentlichen Grund hat daher die in Frage stehende Praxis nicht in der Auslegung des Gesetzes, sondern in dem allgemein anerkannten rechtlichen Bedürfnisse und dem damit zusammen= stimmenden, im Volke lebenden Rechtsbewußtsehn, und bieser Grund bleibt bestehen, wenn auch die aus dem geschriebenen Rechte hergeholten Stüten als haltlos sich erwiesen haben. 42

haß in Württemberg das Verbot der Cession litigiöser Forderungen burch Gewohnheitsrecht auf solche Fälle beschränkt worden ist, in welchen die Cession zum Nachteil des Beklagten ist, in welchen des ist dieß auch auf den Grund der geschehen, Ausführung in einer Entscheidung vom 8 Orstehenden 1862 in S. der v. J.Ichen Erben c. die A. 10. Juli 1862 in S. der v. J.Ichen tribunal wiederhofe Abwesenheitskuratel von dem Oberstribunal wiederhofe Abwesenheitskuratel won dem Oberstribunal wiederhofe en A

vielleicht hätte die Praxis noch einen Schritt weiter

и рифіа, Vortes. (б. 2011st.) 1. Lief., Зів. 1, S. 31 в.

gehen und das ganze Verbot über Bord werfen dürfen, welches für unsere heutigen Verkehrsverhältnisse nicht mehr paßt, und bei ber Verbindlichkeit des Cessionars, die Einreden, welche dem debitor cessus gegen den Geden ten zugestanden, auch gegen sich gelten zu lassen, und den Begonnenen Prozeß in der Lage fortzuführen, in welcher er bei Abtretung der Klage war, nicht leicht mehr von Nuten sehn wird. Allein jedenfalls ist die Beschrän= kung des Berbots auf den Fall einer Benachtheiligung des Beklagten als eine den rechtlichen Anschauungen und Bedür Frissen der Gegenwart gemachte Konzession will= komme er zu heißen, und für die Regel wird bieselbe auch dem Dechtsbedürfnisse genügen, da die Fälle einestheils immer bin zu ben seltenen zählen werden, wo die Cession einer Litigiösen Forberung dem Beklagten zum Nachtheile geschie St, 43 anderntheils insoweit, als letteres zutrifft, ein rechtliches Bedürfniß der Aufhebung des einmal be= steherr den Cessionsverbots weniger vorliegt und wohl auch allgemein anerkannt sich wird behaupten lassen. nicht

Solgenbes Beispiel, wo bieß ber Fall war und bie Gessionsbeschräte kung sich bemzufolge noch immer praktisch erwiesen, wurde mir Serrn Mitherausgeber dieses Archivs mitgetheilt: v. M. hatte 2400 fl. dem Handelsmann Baruch M. gegenüber verbürgt Tro ater eine "Prolongation von 3000 fl." unterzeichnet, in ber Mezze B, biefes sen bieselbe Schulb. Baruch M. flagte nach 2 Jahren auf 2400 und 3000 fl., worauf unter Anderem excipirt wurde, baß Erre Bürgschaft von 2400 fl., wozu noch die Unterzeichnung eines Wecks Tex iber 500 fl. gekommen, eingegangen worden sen. Baruch nur Frite nun den Prozeß und 1/2 Jahr barauf trat ein Gohn besse 🛣 Car, Joseph Mt. als angeblicher Cessionar ber 3000 st. auf. Die war offenbar, beibe Schulben zu trennen, wodurch die Berthei-शिक्षा के bigu - toesentlich erschwert worden wäre, da sie eben auf der sortwäh: rend Wergleichung des ganzen Abrechnungsverhältnisses mit dem Sauf Das Stadtgericht St. wies baher ben Kläger auf \_\_\_\_\_ rend des Cessionsverbots ab.

2) Neber die Frage der Erweiterung der Gerich Esbarkeit durch, sog. objektive oder subjektive Alagenehäusung.

(Bon Herrn Professor Dr. Gefler in Tilbingen.)

Diese Frage ist für das bestehende württembergische Mecht von Erheblickeit, sofern die Gerichtsbarkeit der Gemeinderäthe in geringsügigen Streitsachen auf bestimmte Werthbeträge beschränkt ist; dieselbe gewinnt aber noch um so mehr an Bedeutung, wenn, verschiedenen Rechten der Gegenwart entsprechend, die Gerichtsbarkeit auch sonst noch Werthbeträgen des Streitgegenstandes abgegrenzt würde. Deßhalb wird es nicht unangemessen sehn, vom Standpunkt des gemeinen und württembergiesichen Rechts, sowie von legislativen Gesichtspunkten die Frage einer näheren Erörterung zu unterwersen.

## I. Gemeines Recht.

Die römische Gerichtsverfassung kannte gleichfalls Gerichte, beren Gerichtsbarkeit auf eine bestimmte Summe beschränkt war. Die Munizipalmagistrate hatten Gerichtsbarkeit in Civilsachen bloß bis zu einem bestimmten nicht genauer gekannten Werthbetrage, und da, wo keine Masgistrate waren, hatte ber defensor civitatis Civilgerichtssbarkeit in Sachen, ursprünglich bis zu 50 solidi, von Justinian an bis zu 300 solidi. Doch konnte beren Gesrichtsbarkeit von den Parteien auch über diese Summe hinaus erstreckt werd.

Neber die Behandlung von Vor- und Widung, finden sich ausbrückliche Bestimmungen.

<sup>1</sup> Paull. R. 8. V
(50, 1); cst. 1. 3. C.

10 cg. Handbuch bees
2 L. 11 pr. g. City 55); Nov. 15, 25, 128 ff.

2 L. 11 pr. g. City 55); Nov. 1

2 Cyroseffes Si idem cum eodem pluribus actionibus agat, quare 2 D. (2. 1.)

2 Bactlemb. Rept. 1. 2. 21615.

2 Sp. 1. 11. 2. 21615.

Der Inhalt dieser ist richtiger Ansicht nach fol= gender:

des Borhandensehns der Gerichtsbarkeit nicht der Werth des jedem Einzelnen zukommenden Antheils, sondern der

Werth des zu theilenden Gegenstandes entscheibend.

2) Der Umstand, daß mehrere von einem Kläger vereinigt erhobene Klagen, von benen jede einzelne auf einer innerhalb der Gerichtsbarkeit des betressenden Richsters Belegenen Betrag gerichtet ist, bei einer Zusammensrechtzung der Beträge diese Summe übersteigen, begrünsdet Keinen Ausschluß der Gerichtsbarkeit des betreffenden Richters.

3) Wird bei einem Richter mit hinsichtlich des Streitsgegert standes beschränkter Gerichtsbarkeit eine Klage erhosben. To erhält dieser Richter auch Gerichtsbarkeit über eine von dem Beklagten beabsichtigte, aus demselben Recht sverhältnisse abgeleitete Gegenklage, selbst wenn diese auf einen sonst vor diesem Richter nicht verfolgbaren Betras gerichtet wäre.

Der erste Grundsatz berührt uns hier nicht weiter. Der Zweite und dritte Satz scheinen aber auf verschiedenen

judicantis sit, coacervatis vero omnium excedat modum jurisdicti o is ejus, apud eum agi posse, Sabino, Cassio, Proculo placuit; sententia rescripto Imperatoris Antonini confirmata est. THE ELE et si mutuae sunt actiones et alter minorem quantitatem, Se of majorem petat, apud eundem judicem agendum est ei, al tex mantitatem minorem petit, ne in potestate calumniosa adver-912 mei sit, an apud eundem litigare possim. Si una actio co unis sit plurium personarum, veluti familiae herciscundae, co muni dividundo, finium regundorum: utrum singulae partes sp andae sunt circa jurisdictionem ejus, qui cognoscit? quod Of et Proculo placet: quia unusquisque de parte sua litigat; otius tota res; quia et tota res in judicium venit et vel uni dicari potest? quod et Cassio et Pegaso placet: et sane sententia probabilis est. Zu vergleichen auch 1. 10, §. 1, 19, 1,) D.

Prinzipien zu beruhen. Während nach dem ersterere Die für die einzelnen Klagen bestehende Gerichtsbarkeit durch die Bereinigung der Klagen nicht alterirt wird, fold vereinigte Behandlung von Vor= und Widerklage etne Gerichtsbarkeit schaffen, welche vor der Vereinigung micht stattgehabt hätte. Die Erklärung für das Lettere Est einsach darin gelegen, daß von Demjenigen, welcher einen ihm zukommenden geringeren Betrag bei dem Municipal. magistrate verfolgt, während er sich bewußt ist, daß sein Gegner einen weit höheren Betrag von ihm beansprucht, angenommen wird, daß er durch die Erhebung der Klage auch barein willige, daß der Gegenanspruch vor dem selben Magistrate verfolgt werbe. Hätte er dieses nicht gewont. so würde er nur abzuwarten gehabt haben, bis sein Gea= ner ihn vor dem höheren Magistrate belangt. Wenn er nun nach der Erhebung der Klage den Einwand mangelnden Gerichtsbarkeit für bie Gegenklage geltend machen wollte, so würde ihm bei Berücksichtigung dieses Einwandes eine potestas calumniosa eingeräumt, denn er würde den Gegner unnöthigerweise in zwei Prozesse verwideln, während bei einem Zuwarten von seiner Seite nur ein Rechtsstreit entstanden märe. Gin freiwilliges Unterwersen unter den Magistrat mit niedrigerer Gerichtsbarkeit ist ja nach bem Obigen überall gestattet.

Mit den bisherigen Annahmen steht nicht im Wider=
spruche die l. 10, S. 1, D. de appell. Denn bei dieser
ist eine Klage borausgesetzt, welche nur auf mehrere Gegenstände geht (wie eine Mandatsklage, actio tutelae),
während hier ver schie eine Klagen vorliegen, welche
nur in einem Mossieden en follen.

unr in einem Bekschiedene verhandelt werden sollen.

Che die Unterfahren verhandelt werden sollen.
bildung dieser Geksuchung auf eine etwaige weitere Fortsbildung dieser Geksuchung im Bemeinen Rechte einzugehen

halts der l. 11, cit. die verschiedenen Ansichten hinsichtlich des Insprozestrecht & 71 ff. Plank, die Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten im

hat, wirft sich die Frage auf, ob eine sofortige Ueber= tragbarteit derselben auf eine andere Gerichtsverfassung dulässig ist, ober mit anderen Worten, ob die Jurisdiction der Municipalmagistrate nicht noch eine weitere eigenthüm= liche, für die Behandlung ihrer Abgrenzung erhebliche Gestaltung hatte. Hiezu kann ber Inhalt ber 1. 11 pr. cit. selbst Anlaß geben, sofern dieselbe nur ein agi posse, nicht Die Nothwendigkeit, dort zu handeln ausspricht. Das Lettere findet jedoch seine Erklärung darin, daß Draeses provinciae mit den Streitigkeiten von gee ringerem Werthe nicht behelligt werden kann, daß er aber, falls er dieselben annehmen will, hiezu vollkommen berechtigt ist. 4 Außer dieser Eigenthümlichkeit sind keine Grund bfate bekannt, welche von besonderem Ginfluffe bie-Tenn könnten. Eine weitere Entwicklung, welche im gemeinen Rechte speciell auf biese Fragen ber Gerichts= barket fich beziehen würbe, liegt nicht vor. 5 Bon mittel= Ginflusse, insbesondere für die Auslegung einer barent später en Gesetzebung, können übrigens sehn:

derre Die objektive und subjektive Klagenhäufung in dem gerre der Rechte gegenüber von dem Inhalte des römischen

Rech ts aufgefaßt worden ist;

2) die sich hinsichtlich ber Berechnung der Appella-

tione Stumme ausbildenden Grundfätze.

3u. 1. Während im römischen Rechte die Vereinischen Als Eben durch die für die Klagen bestehende Gerichtssbar und Zuständigkeit eine vereinigte Behandlung erne Kicht ist, so daß sie nur eine sekundäre Folge ist, so desse Genrichtungen des gemeinen Prosdesse

E. 1 Plank, a. a. D. S. 79 zu vergl. auch Nov. 15, c. 4.

Bu vergl. Plank, a. a. D. S. 366. Bayer, Eivilprozeß

544.

gen principaliter anzustreben ift, daß eben beßhalb, sie zu ermöglichen, wenigstens in der Richtung eine Den= distitation der Gerichtsverfassung eintritt, daß Nichter, welche erst in zweiter Instanz zu richten haben würden, unmittelbar in erster Instanz die Rechtsstreitigkeiter behandeln haben. Dieß ist gelegen in dem sog, forum identitate fundamenti personali et reali, sofern bem Kläger die Berfolgung von Ansprüchen gegen mehrere Personen ober mehrere Sachen in einem Verfahren gerade das burch ermöglicht werden soll, daß, wenn nur die Personen verschiedenen niederen Gerichten, aber einem gemeinsamen höheren Gerichte unterworfen sind, ober mehrere Sachen in verschiebenen Untergerichtsbezirken, aber in einem ge= meinsamen Obergerichtsbezirke liegen, der Kläger sofort sich an das Obergericht in erster Instanz zu wenden berechtigt ist. 6

Au 2. Auf die hinsichtlich der Berechnung der Appellationssumme bestehenden Kontrodersen ist hiedei nicht einzugehen; von Erheblichkeit ist nur, daß, obgleich das römische Necht keine genügende Begründung hiefür gibt, in der gemeinrechtlichen Doktrin und Praxis sich die Ansicht gedildet hat, daß dei Klagenhäusungen, seh es unbedingt, oder doch in Fällen, in welchen den versschiedenen Ansprüchen eine Einheit des Rechtsverhältnisses zu Grunde liegt und hiemit ein gemeinsamer Streitpunkt gegeben ist, ein Zusammenrechnen der verschiedenen Besträge statzusinden habe. Diese Annahme weist auf mehrere auch für die Frage der Annahme weist auf mehrere auch für die Frage der Die Frage der Appellabististät enthält mittelspunkte hin. Feststellung der Berechtstellung beziehungs der Veraftschung eines Richters, sich der Entschungs der Veraftschung der Berechtschung der Entschlich vernechte Gestimmter Nechtssachen zu unterziehen: Dieselbe berücksich bestimmter

Civilprosof & 320 hier wiser \$1ant, a. a. D. S. 327 ff. Webell,

Entscheidung eines höheren Kichters zu erlangen; wird hiebet auf den Umstand Rücksicht genommen, daß die verschiedenen Ansprüche in einem Versahren geltend gesmacht werden dürsen, so zeigt sich auch hierin, abweichend von der Aussassung des römischen Kechts, daß die Zuslässischeit eines einheitlichen Versahrens ein selbstständiges Prinzip bildet, welches zu Konsequenzen berechtigt, die Bei getrennt versolgten Ansprüchen nicht eintreten würden

## II. Württembergisches Recht.

Da sselbe kannte von jeher einige Berücksichtigung bes Werths bes Streitgegenstands für die Abgrenzung ber Gerich & Sbarkeit, sofern im fünfzehnten Jahrhundert die und Dorfgerichte geringere Sachen unter weniger Stab t = Besetzung der Gerichtsbank durch das s. g. Klein= farter wber felbst burch ben Buttel erledigen ließen, gerich t worn bereits die I. Landesordnung von 1495 eine feste Dung burch Bestimmung bes Betrags einzuführen Auch bas III. Landrecht unterscheibet zwar nicht juchte-Bei ben Dorfgerichten, wohl aber bei ben Stadt= mebr gerich ten, volle Besetzung von einer geringeren, sofern eine sommission, bestehend aus Stabsbeamten und vier Richteri, über Sachen bis zu 15, ober nach anbern 20 Pfb. Heller (10 fl. 45 fr. beziehungsweise Sie Die 11 30 fr.) erkennen sollte. 7 Nachbem bie Civilgerich = Sarkeit den Dorfgerichten im Jahre 1811, so weit sie nicht auf Untergangssachen bezog, entzogen worden mar Taumte bekanntlich bas IV. Ebikt vom 31. Dezember 1815 ben Gemeinderäthen eine Gerichtsbarkeit in gering-Streitsachen bis zu 30, beziehungsweise 20, und ein, sofern sie Rathe von Gemeinden I., II. ober Elasse sind.

Note S. 279, 651 ff. Württ. Privatrecht Bb. 1, S. 44 ff., S. 72,

Ein Ausspruch über die Grundfatze, welche bei Klasen: häufungen anzuwenden sind, findet sich in ber Gesetze Bre Ist bekhalb biese Frage selbstständig zu löser ergibt die bisherige Entwicklung, daß das gemeine Recht zwei verschiedene Auffassungen ermöglicht: die Annahme bes römischen Rechts; ober eine ber Ansicht ber gemein= rechtlichen Doktrin über die Berechnung ber Appellationes: summe sich anschließenbe. Würden wir nach allgemeinen Grundsätzen im Zweifelsfalle die erstere, welche gerade ben in Frage stehenden Gegenstand selbst regelt, vorzu giehen haben, fo ift boch oben gezeigt, bag in ber gemeint = rechtlichen Doktrin selbstständige, vom römischen Rechte abweichende, Prinzipien hinsichtlich der Auffassung der Klagenhäufung enthalten sind, an welche sich anzuschlie= sen, durch die sonstigen Bestimmungen der Gesetzgebung bes einzelnen Staats nahe gelegt sehn kann. Von Bebeutung vermag hiebei das Besondere zu seyn, daß die Gerichtsbarkeit der Gemeinderäthe als eine mehr exceptionelle aufgefaßt wird, bei welcher deßhalb eher eine Beschränkung als im Sinne des Gesetzebers gelegen anzunehmen ist. Auf eine solche Auffassung weisen die Bestimmungen des IV. Editts, S. 4, Nro. 4, S. 13, 3. II, S. 15, 3. 2 a hin, wornach die Gerichtsbarkeit der Gemeinderäthe nicht begründet ist, wenn der Streitgegenstand das ganze Bermögen einer Partei ausmacht, sobann eine Partei die bem Betrage nach bor ben Gemeinderath gehörige Streit= sache an das Obergmtsgericht zu bringen vermag, wenn die Entscheidung in intsgericht zu einer schwierigen Rechtsdie Entscheidung voltzüglich auf einer schwierigen Rechts= frage beruht, endr. tzüglich auf frage beruht, endlich bei wesentlichen Mängeln hinsichtlich der Person der Dich bei wesentlichen dem Berfahren die ober in dem Verfahren die der Person der Barteien Streitsache nach Parteien ober gemeinderäthlichen Ber-fahrens siets bei Ushebung verschten zu behalten ist. fahrens steis bei Afhebung ver Analogie der Grunds
fätze, welche bei Enwendung ver Analogie der Grunds
ten, mehr begründ erechnung vermit, wenn die verschiedes
ten Rechtsstein erechnung ten, mehr legründ erechnung somit, wenn die verschiedes nen Rechtskreitige et seyn und gemeinsamen Streitpunkt n und gemeinsamen Streitpunkt nen Rechtsfireitige et 1000

260.

haben s und die hievon abhängigen Ansprüche einen vor die Gemeinderäthe sich eignenden Betrag übersteigen,

die Gerichtsbarkeit der letzteren ausgeschlossen sehn.

Dagegen ist es nicht gerechtsertigt, in allen Fällen der Klavenhäufung den gleichen Grundsatz anzunehmen, so=
fern Hiefür keine Stütze in dem sonst bestehenden Rechte
vorhanden ist und das römische Recht, wie die allgemeine Auffassung im gemeinen Nechte für die Erhaltung der hinste tlich der einzelnen Klagen bestehenden Gerichtsbar=
keit sind

Sür den Fall einer Widerklage, welche den vor die Gemeinderdich eignenden Betrag übersteigt, wird nur bei aus drücklicher oder stillschweigender Einwilligung der Parteient zur Verhandlung der Widerklage vor dem Gemeinderath die Gerichtsbarkeit desselben als zutreffend zu betrach ten seyn, womit auch die Aussassung von Berners Schät Fer übereinstimmt.

### III. Legislativer Standpunkt.

249 sf., Bb. 20, S. 323 sf. Dieses Archiv Bb. 4, S. 247,

fernt bei jeder Klagenhäufung ein Zusammenrechnen

Sie biefer Beife wird sich bie hinsichtlich ber Berechnung ber Apperticationssumme bestehende Praris bezeichnen lassen. Zu vergl. Ber = = Schafer, Civilprozeß S. 545 ff. Gemeinsam ift ber Stre = 1 1211ft nicht bloß bann, wenn baffelbe Rechtsverhältniß zu Gru - Ceft, sondern auch bann, wenn bei ben verschiedenen Anfprü Com erheblichkeit ift. Sivilprozeß G. 159 gegen Scheurlen Civilprozeß G. 266, gu verge auch Sarwey, Monatschrift Bb. 1, S. 509. hier nur anguist die weitere Frage, ob die Entscheidung über eine zur Kom: penson den Betrage, welche zu nächf mur für einen bem gemeinberäthlichen Ressort unterliegenden Beltend gemacht wird, auch hinsichtlich des höheren Betrags in Recht Zaft übergeht. Zu vergl. hierüber Leonhardt, hannover'sche Justi \_\_\_\_\_ Stetzgebung Bb. 2, S. 13, 14. Sarwey, Monatschrift Bb. 19, ber burch die einzelnen Klagen verfolgten Ansprüche und biedurch den Nebergang des Rechtsstreits an das höhere Gericht vorschreiben. 10 Die Hannover'sche Prozesordnung berücksichtigt namentlich auch den Umstand, daß im Wege der Einrede Forderungen in einem, den Ressort des Gerichts überschreitendem Betrage geltend gemacht werden, sofern hier die ganze Sache auf Antrag der einen oder andern Partei an das Gericht, in dessen Kessort Streitwerthe von diesem Betrage gehören, übergeht. Hiebei unterließt der Bescheid, wodurch ein Richter den Mangel seiner Serichtsbarkeit ausspricht und die Sache vor ein anderes Gericht verweist, keiner Ansechtung durch Rechtsmittel und ist für das Gericht, der welches dieselbe verwiesen wird, verbindend.

Legislativ ist auch der Grundsatz, daß die verschiestenen Beträge bei Klagenhäufung stets hinsichtlich der Frage über die Gerichtsbarkeit zusammenzurechnen sind, der richtigere. Ist einmal für die verschiedenen Ansprüche ein Versahren gestattet, und liegt einer Abgrenzung der

oprenhische Berordnung vom 21. Juli 1846, §. 32. (Heffer, preuhischer Civilprozeh Sannover'sche Civilprozeh Sannover'sche Civilprozeh Sannover'sche Civilprozeh Sind 1838 sür Franke ich Art. 7–9. (Boitard, leçons de procedure civile I. S. 606.) Wenn die Motive zur hannover'schen Prozehordnung (bei Leonhardt. Justizgeschweigen II. S. 13) ein Stillschweigen der Gelekgebung Frankreiche über hiese Frage annehmen, so ist hiebei der Gelekgebung Frankreiche über hiese Frage annehmen, so ist hiebei der Anhalt des bezeichneten Gesehes nicht bezahtet. Einer dem richtischer her Gelekgebung füch anschließenden Aussalfung sollte Geneuwer einescheit hiese her Insischer sich auch über mehrere von dem Kläger gehäuste Klager einzel Sieller Sieller Givilprozesordnung sür Bahern von 1861, welche Justigan mehren befugt ist su vergl. welche zusamachen, zu erfennen befugt ist su vergl. welche zusamachen, zu erfennen befugt ist su vergl. Welche Sieller einer sieher Betrag erreichenden Wieberstage, wenn der einer finer Betrag erreichenden Wieberstage, wenn der einer finer aus demselben Rechtwerhältenische Vorlage gelfend die Gegenansprische Zustich als Einreden gegen die Vorlage gelfend die Gegenansprische Zusti. 17).

Gerichtsbarkeit nach dem Werthe des Streitgegenstands 11 regelmäßig die Auffassung zu Grunde, daß für die höheren Beträge eine tüchtigere Beseizung des Gerichts gewährt werden soll, so hat wenigstens bei der objektiven Klagenshäufung für die Betheiligten der eine Prozeß, in welchem verschiedene Ausprüche mit dem höheren Werthbetrage verssolgt werden, gerade dieses besser geschützte Interesse und ist das Augehen des entsprechenden Gerichts deßhalb zu gestatten

Bereinigung der verschiedenen Ansprüche seinem Begehren erst die seine höhere Interesse zu geben, allein, nachdem die Bereinigung für ihn ein Recht ist, bessen Geltendmachung sogar im öffentlichen Interesse gelegen sehn kann, so versmag dieser Umstand nicht in Betracht zu komment.

Einzelne ein geringeres Interesse, allein das eine Bersfahrer soll doch eine Entscheidung über einen sonst nur dem Sheren Gerichte zustehenden Betrag herbeiführen und ist mit Rücksicht hierauf die Annahme der Gerichtsbarkeit des Richters für diesen höheren Betrag gerechtsfertig

Gin FI Des Werths des Streitgegenstands, um eine Rechtssache sür eine wich tie eine mit gegenwärtiger Frage nur in sehr entserntem Insange stehende, ob das Gericht des Prozesorts auch unumsschrä

schräuse Ete Gerichtsbarkeit habe, über die Verpflichtung zur Zeugnisables erfennen, ober ob die lettere von bem Gerichte, vor welchem ber gunge Beng . Feinen ordentlichen Gerichtsftand habe, festzustellen fen (zu vergl. = et, Ardiv Bb. 14, G. 408, die ses Archiv Bb. 5, G. 458), bietet Seu 13-15, C. 4, 20 eine Analogie bar, sofern hiernach ber Richter wohr 3 Eligen, welche im Prozesse sich einer Lüge schuldig machen, eine Begegen 3 111 Berurtheilung in Strafe und Schabensersatz hat, welche burch fugni = = 21 fung auf einen befreiten Gerichtsstand regelmäßig nicht ausge-· lastoff wird. Bestehen auch Zweisel barüber, ob biese Strafgewalt sich Durtheilung des Verbrechens des Falsum selbst bezog und ob sie auf bi

3) Die Präclusion bekamter Gläubiger im Konkurein Beitrag zur Auslegung des S. 32 der Instizuovel vom 15. September 1822.

(Bon Herrn Oberjustigrath Boscher in Eglingen.)

Nach S. 166 und 179 bes IV. Ebikts vom 31. 50, 1818 sind zu ber Liquidationsverhandlung im Gantve sahren die bekannten Gläubiger speziell, die unbekannt ebiktaliter vorzuladen, und zwar hat diese Ladung no S. 180 des IV. Edikts unter dem Präjudiz des Ausschluf von der Masse zu erfolgen. Hinsichtlich dieses Präjudi enthält ber S. 32 ber Justiznovelle vom 15. Sept. 18 folgende nähere Bestimmung: "unbekannte Gläubige werden mit ihren Ansprüchen an die Masse gänzlich a Ebenso bleiben bie Forberungen bekant geschlossen. Gläubiger unbeachtet, wenn ihre Ansprüche nicht so aus den Gerichtsakten ersichtlich sind. Tritt bagegen lettere Fall ein, so sind die Ansprüche zwar zu rucksichtigen, und es sinden auch bei solchen nicht ersc nenen bekannten Gläubigern die in den SS. 171 und des Edikts aufgestellten Regeln für das Beweisverfal ihre Anwendung; 2 es hat jedoch ber saum selige Gläub ben der Gantmasse durch sein Musbleiben etwa verur'

der Zuständigkeit berechtigen könne-1 D. h. solche, warigen könneen sind, oder nierhe bei der Bei berfelben schriftlich r schienen sind, oder nielige bei der Light berselben schriftlich r haben; vergl. s. 30 den t vor oder bei berselben schriftlich r

plant, a. a. D. S. 31 noch gemeinrechtlich bestehen würde (zu Plant, a. a. D. S. 31 noch gemeinrechtlich bestehen würde (zu Plant, a. a. D. S. 31 noch gemeilte. fo ist boch hierin bas kenntniß ausgebrückt. k. 7, N. 23, 24), so ist boch hierin bas kenntniß ausgedrückt, baß der Zusammenhang, in welchem eine genvernehmung mit eine ber Zusammenhang, in welchem eine genvernehmung mit eines der Zusammechtsstreite stehe, zur Beseit ber sonst bestehenden Sin einzelnen Gerichtsbarkeit und so woh der zuständigkeit berech Granken der Gerichtsbarkeit und so woh

haben; vergl. s. 30 nicht vor ober
Die Regeln für Duftiznovelle.
The Regeln für Justiznovelle.
The Regeln für Justiznovelle.
The Regeln für Duftiznovelle.
T fachung. Offenbar hofer nur mit Gesetzgeber im einzelnen Fa fachung. Offenbar dobt as Beweissen möglicher hier nicht sowohl men, wie, sonbern dobt in nur mit Gesetzseber hier nicht sowohl guleiken sche Ber ver verschen im einzelnen Falguleiken sche Berger der verschen Bb. 1, S. 215. men, wie, sondern dollt nur mit Gesetzgeben im einzelnen Fa' zuleiten son. Verze der der der Gesetzgerfahren im einzelnen Fa' guleiten son. Verzet der Beweisverfahren im einzelnen Fa' geweisverfahren. Bb. 1, S. 215. men, w., zuleiten sep. Vergt. Oa B ein Beweisverscher. Bb. 1, S. 215.

Schaben zu vergüten; auch ist er bei Borg- und Hlaßvergleichen als der Mehrheit der Gläubiger seiner te 500 Srt, wie sich aus der nachfolgenden Darstellung ergewird, zu den zweifelhaftesten und bestrittensten unse= 8 Sesetze und es seuchtet von selbst ein, daß es im einen Falle von der höchsten Bedeutung seyn kann, ob 6 Gläubiger von Amtswegen zu berücksichtigen, ober der Masse auszuschließen seh, und daß daher burch verkehrte Anwendung jener Geseißesbestimmung sehr es materielles Unrecht zugefügt werden kann. 3 Früher bie Frage in den meisten Fällen aus dem Grunde praktisch, weil sich die Aktivmasse in der Regel in ritten oder gar schon in der zweiten Klasse erschöpfte. TO CE em aber die Zahl der Gantprozesse sich sehr wesent= ermindert hat, und, was aus der gleichen Ursache Hrt, seitdem meistens größere Aktivmassen erscheinen, auch den Gläubigern der IV. oder V. Klasse noch lides en angeführte S. 32 mied Aung gewähren, gewinnt en angeführte S. 32 wieder eine größere praktische Bed tring. Früher schon Scheurt Gesetzesstelle haben sich Früher schon Scheurlen Gesetzessteue haven parkeiten in diesem Mr.c. und Sarwey, 5 von Arbeiten in diesem Aufsatze und Sarwey, wird, und in neueran Aufsatze noch näher gesprochen wird, und in neuerer Auflatze noch näher gesprochen tigen sehen, ist inskar auch Fecht beschäftigt, ie Frage: welche Gläubiger von Amtswegen zu betigen sehen, ist insbesondere von Amtswegen zu beschäftigt, scharssinnigen als Aründlichere von Sarwey in einer scharssinnigen als gründlichen und praktischen Weise et worden. Indesser von Sarwey in einer Indesser wird man sich doch nicht Toen von ihm aufgestellten wird man sich doch nicht können, und es dürfte Sätzen einverstanden ers können, und es dürfte Sätzen einverstanden. Maren mit Eine hieher bezügliche Entscheibung wird mitgetheilt von Kübel efem Ardiv Bb. 4, S. 201. em Minge In Hofader's Jahrbüchern In seiner Monatschrift Bb. 1 Bb. 3, S. 224 ss. In holus, Sugrbüchern Bb. 3, S. 2 Fonkursversahren S. 131 ff. S. 201 ff.

Erörterungen ber Streit, welcher sich über ben Sinn die Bebeutung des S. 32 erhoben hat, noch nicht als abgeschlossen betrachtet und ein weiterer Beitrag zur Er ber zweifelhaften Frage nicht unwillkommen Der gegenwärtige Aufsatz sucht nun einen boppetläuterung seyn. Der gegenwartige timmal das für eine künstige ten Zweck zu erreichen: einmal das für eine künstige Geseigebung erforberliche Material zusammenzustellen, sodann zur Beleuchtung bieser Materie und womöglich einer gleichförmigen Anwendung des erwähnten Gesetzes unb einer gleichsorntigen Zuten beizutragen. Jedenfalls dürfte den Untergerichten beizutragen. Jevenschus Fällen nicht unerwünscht sein

Dem Einsender ist es zwar nicht gelungen, Entschei-Dem Einzellen sich bie Ansichten ber Gerichte scharf ausgeprägt hätten, aufzufinden. Wohl aber kam die Frage von der Auslegung des S. 32 der Justiznovelle Frage von der Austegning bei verschieben Gerichtsvisstationen wiederholt zur Erbei verschiedenen Strugeverschen Anlässen die Berschiedenartigkeit in der Auffassung und Anwendung jenes Gesetzes besonders beutlich zeigte.

So wurde bei der Bisitation des Oberamtsgerichts K. im Japtfreis im Jahr 1832 von dem damaligen Visitator bemerkt: im S. 32 werden bekannte Gläubiger vorausgesett; Ansprüche werden dem Oberamtsgerichte meistens aus den Gerichtsakten, namentlich aus der Vermögens= untersuchung bekannt; es können daher, da auch bekannte Maubiger ausgeschlossen werden dürfen, hier nicht alle Aften des Oberamtsgerichts gemeint sehn, wenn etwa in denselben die Schuld angezeigt sen, wie denn insbesondere die Vermögensuntersuchung, da in dieser die Schulden häusig nur nach den Angaben des Schuldners aufgenom= men werden, nicht zu diesen Gerichtsakten zu zählen sehn werbe, weil es sonst keine bekannte Gläubiger, die nicht berücksichtigt werden sollen, geben würde. Bielmehr scheinen nur folche Aften bes Oberamtsgerichts, in wel-

en sich die Liquidität der Forderung schon nachgewiesen De, wie richterliche Erkenntnisse, Unterpsandsbücher, einsehen solle, verstanden zu seinzusehen vermöge Deinsehen solle, verstanden zu seyn. Ech ließlich wurde, bieses immer zweiselhaft bleibe, gegen das K. Justizristerium der Wunsch ausgesprochen, das K. Justiz-Hentische Anslegung gegeben werden möchte. In demselben Jahre 1832 wurden auch zwei Obere der Bisitator auszustellen visitirt. Bei dem einen te der Bisitator auszustellen, daß alle bekannten Gläuohne Unterschied, ob sie geklagt haben, ob also Alles Mräindie nargolakante machen ober nicht, e alles Präjudiz vorgeladen werden ober nicht, dem Visitationsberichte gos werden. Dieß geschieht, Legung bes S. 32 ber Just: Worden. Dieß geschieht, 100 Legung des S. 32 der Justisnovelle. Gemeindepfleger andere Pfleger ober Euratoren werden bagegen unter if afand rohung zur Liquidationshandlung vorges was in dem Falle, wenn die Forderungen (Ansberderungen (Ansber ersichtlich sind, d. h. wenn die Forderungen (Anstervorgeht, daß diese wenn nicht schon aus den Gerichts: ersichtlich sind, d. h. wenn nicht schon aus diesen werten. atte hervorgeht, daß diese Verwaltungen wirklich Ans NELETT e machen (im Gegensatz von: zu machen haben), nicht angeht, weil es sich hier nicht von einer banden, bander haben), contumacia im Prozeß, sich hier nicht von einer gemacht, und in Volge dern von der Geltends gemacht worden fin dem Fosse einer eigentlichen Pros gemacht worden sind Falle, wenn die Ansprüche gemacht worden dem Folge einer eigentlichen Pros geneits geltend gemacht, da bier Strafandrohung ebens wenn die Ansprüche eine Strasandrohung eben=
ovelle zu betracht word diese Ansprüche nur so, wie ereits geltend gemacht, da diese Ansprüche nur so, wie war im gemachten sind en, als befannt im Sinne zwar im gemeinrechtlichen Es können somit Gläuzwar im gemeinrechtlichen Es können somit E....
om Sprachgebrauche Ginne, übereinstimmend wie z. B. sie vent Sprachgebrauche, bek Sinne, übereinstimmensie im Schuldverzeichnis annt sehn, wie z. B. biser sie im Schuldverzeichniß des Gemeinschuldners, wie z.

Dermögensuntersuchung des Gemeinschuldners, augegeben er Vermögensuntersuchuiß des Gemeinschuldners, diese sind zwar speakier, von letzterem angegeben mit viese sind zwar speziell von letterem angegeunter der Androhung box als bekannte Gläubiger, unter der Androhung des Von letzterem angegeben zeit als bekannte Gläubiger,

10000

wogegen diesenigen Gläubiger, welche ihre Forberungen vogegen diesenigen Gläuvischerichtlich angemeldet haben, also bei dem Oberamtsgerichte oder der Ortsobrigkeit also bei dem Oberamtsgernt sind, die ihre Ortsobrigkeit aktenmäßig als solche bekannt unter der Ordsobrigkeit aktenmäßig als solche bekant unter der Drohung zu laden (Ansprüche) geltend machen, sbleibens ihre Forderungen (Ansprüche) geltend machen sbleibens ihre Ansprüche nur sind, daß im Falle ihres Ausbleibens als finsprüche nur sind, daß im Falle ihres mürden, als sie schon akten= soweit berücksichtigt werben Das zweite der sichen akten= mäßig bekannt seyen. \_\_\_\_\_\_\_ Ansicht, wie visitirten Be= mäßig bekannt seyen. — Ansicht, wie das erste, und zirksgerichte hatte die gleicher geltend, iene Auslegung auch hier machte der Visitation, weil baburch den sich des S. 32 der Novelle sen welche vielleiten des §. 32 der Novelle sen welche vielleicht nicht melden Gläubigern, welche vielleicht nicht mehr nicht meldenden Gläubigern fordern zu wollen, dum Nachbaran gedacht haben, erwus der des Gantmanns die Zah=
theil anderer Gläubiger ober Die Bestimmenns die Zah= lung aufgebrungen werbe. Die Bestimmung der Novelle sen vielnehr nur auf die aus dem Hypothekenbuche und aus gerichtlichen ober außergerichtlichen Klagen bekannten Gläubiger anwendbar, und die übrigen nur aus der Bermögensuntersuchung bekannten seyen zwar ebenfalls speziell, jedoch unter dem Präjudiz des Ausschlusses zur vorzulaben. — Da indeß der Gerichtshof diese Liquidatio 12 Ansicht bes Wisitators nicht für unbedenklich hielt, so hatten diese bei Den Visitationen keine Verfügung an die Oberamisgerichte zur Folge.

Dagegen berichtete ber von dem K. Justizministerium zum Gutachten über diese Frage aufgeforderte Civilsenat bes K. Obertribunals am 24. Dezember 1833 im Wesent-lichen Folgen des: Er sey damit einverstanden, daß als bestannte, speziell vorzuladende Gläubiger die von Scheurslen? aufgeführten (vergl. unten S. 7, Ziss. 1) anzusehen sehen. Den Begriff der bekannten Gläubiger im Sinne der Kovelle weiter auszudehnen, dazu könne es um so weniger einen Grund geben, als dieselbe einen für die Universalität des Konkursversahrens und die Sicherheit desselben

<sup>&</sup>quot; In hofacter's Jahrbilchern 235. 3, E. 232.

wirft sich die Frage auf, ob eine sofortige Ueber= arkeit berselben auf eine andere Gerichtsverfassung Fig ist, ober mit anderen Worten, ob die Jurisdiction der Ecipalmagistrate nicht noch eine weitere eigenthüm= für die Behandlung ihrer Abgrenzung erhebliche Ttung hatte. Hiezu kann der Inhalt der 1. 11 pr. e ibst Anlaß geben, sofern dieselbe nur ein agi posse, Die Rothwendigkeit, dort zu handeln ausspricht. Dettere findet jedoch seine Erklärung barin. raeses provinciae mit den Streitigkeiten von em Werthe nicht behelligt werben kann, baß Falls er dieselben annehmen will, hiezu vollkommen -igt ift. 4 Außer bieser Gigenthumlichkeit sind keine fate bekannt, welche von besonderem Ginfluffe bie= n könnten. Eine weitere Entwicklung, welche im n Rechte speciell auf diese Fragen der Gerichts= sich beziehen würde, liegt nicht vor. 8 Von mittel= kinflusse, insbesondere für die Auslegung einer Gesetzgebung, können übrigens sehn:

in theilmeise veränderter Gesichtspunkt, von wel= objektive und subjektive Klagenhäusung in dem Rechte gegenüber von dem Inhalte des römischen

fgefaßt worden ist;

ie sich hinsichtlich der Berechnung der Appella-

e ausbilbenben Grundsätze.

Während im römischen Rechte die Vereini= erer Klagen regelmäßig nur insoweit stattfindet, urch die für die Klagen bestehende Gerichts= b Zuständigkeit eine vereinigte Behandlung st, so daß sie nur eine sekundäre Folge ist, erschiedene Einrichtungen des gemeinen Pro= hin, daß die Vereinigung verschiedener Kla-

a. a. D. S. 79 311 vergt. and Nov. 15, c. 4.

Blank, a. a. Givi Blank, a. a. D. S. 366. Bayer, Givilprozeß

gen principaliter anzustreben ist, daß eben deßhalb, um gen principaliter anzustrevens in der Nichtung eine Mossie zu ermöglichen, wenigstens in der Nichtung eine Mossie zu ermöglichen, wenigstens sie zu ermöglichen, wenigstenzung eintritt, daß Richter, bisikation der Gerichtsverfassung zu richten haß Richter, bisitation der Gerichtsversanz zu richten daß Richter, welche erst in zweiter Instanz die Rechtsstreitigkeiten zu unmittelbar in erster Instanz elegen in dem folgene unmittelbar in erster Installs gelegen in dem sog, sorum ex behandeln haben. Dieß ist gelegen in bem sog, sorum ex behandeln haben. Dieß ist get reali, sofern bem Kläger identitate fundamenti personali et gegen mehr dem Kläger identitate fundamenti personatien gegen mehrere Personen die Verfolgung von Ansprüch ein em Verfahrere Personen die Verfolgung von Ansprucy ein em Verfahren gerade das ober mehrere Sachen in baß, wenn nur ober mehrere Sachen in et daß, wenn nur die Personen burch ermöglicht werden soll, aber ein am burch ermöglicht werden soll, aber einem gemeinsamen verschiedenen niederen Gerichten, oder men gemeinsamen verschiedenen niederen Gericht sind, oder mehrere Sachen höheren Gerichte unterworfen sintsbezirken. höheren Gerichte unterworten, aber in einem gein verschiedenen Untergerichtsbezirken, aber in einem gein verschiedenen Untergerichte liegen, der Kläger sofort meinsamen Obergerichtsbezirke liegen, der Kläger sofort meinsamen Obergericht in erster Instanz zu wenden be-

Auf die hinsichtlich der Berechnung der rechtigt ist. 6 Appellation S summe bestehenden Kontroversen ist hiebei nicht einzugehen; von Erheblichkeit ist nur, daß, obgleich das römische Recht keine genügende Begründung hiefür gibt, in der gemeinrechtlichen Doktrin und Praxis sich die Ansicht Sebildet hat, daß bei Klagenhäufungen, seh es unbedingt, ober boch in Fällen, in welchen ben verschiedenen Arzsprüchen eine Einheit des Rechtsverhältnisses zu Grunde Klegt und hiemit ein gemeinsamer Streitpunkt ein Zusammenrechnen ber verschiebenen Be= träge stattzufinden habe. Diese Annahme weist auf mehrere auch für die Frage der Gerichtsbarkeit überhaupt verwendbare Gesichtspunkte hin. Die Frage der Appellabi= lität enthält mittelbar auch eine Feststellung der Berech= tigung beziehungsweise Verpflichtung eines Richters, sich der Entscheidung bestimmter Nechtssachen zu unterziehen: Dieselbe berücker Dieselbe berücksichtigt das Interesse ber Partei, auch die

<sup>6</sup> Zu vergl. Hierührt plank, a. a. D. S. 327 ff. Weitell, sprozeß S. 320, N Givilprozeß S. 320, N. 12-14.

seibung eines höheren Richters zu erlangen; wird auf den Umstand Rücksicht genommen, daß die Eebenen Ansprüche in einem Verfahren geltend ge= werden dürsen, so zeigt sich auch hierin, abweichend er Auffassung des römischen Rechts, daß die Zu= eit eines einheitlichen Verfahrens ein selbstständiges Dilbet, welches zu Konsequenzen berechtigt, ei getrennt verfolgten Ansprüchen nicht eintreten

# II. Würtlembergisches Recht.

asselbe kannte von jeher einige Berücksichtigung bes & des Streitgegenstands für die Abgrenzung ber Bbarkeit, sofern im fünfzehnten Jahrhundert die und Dorfgerichte geringere Sachen unter weniger Besetzung der Gerichtsbank durch das s. g. Klein= ober selbst burch ben Büttel erledigen ließen, v bereits die I. Landesordnung von 1495 onung burch Bestimmung bes Betrags einzuführen Auch das III. Landrecht unterscheidet zwar nicht volle Besetzung von einer geringeren, sofern über Sachen bis zu 15 aben und vier über Sachen bis zu 15, ober nach andern fr.) erkennen sollte. 7 Rachdem die Eivilges sicht auf Untergangssachen im Jahre 1811, so weit wied sie Gemeinderätze. Gemeinderätze Gemeinderäthen eine Webikt vom 31. Dezember c Greitsachen bis zu 30 Gerichtsbarkeit in geringsparteit in gerin Lasse sind. vergl. Wächter, Württ. Privatrecht Bb. 1, S. 44 st., S. 72,

III.

geries

Ein Ausspruch über die Grundsätze, welche bei Klagen-Ein Ausspruch über die findet sich in der Gesetzebung häufungen anzuwenden sind, Frage selbstständig häufungen anzuwenden sind, age selbstständig Gesetzgebung nicht. Ist deßhalb diese Frage selbstständig du lösen, so nicht. Ist beßhalb biese Frangen ermöglicht. Bemeine Recht ergibt die bisherige Entwicken ermöglicht: Bemeine Recht zwei verschiedene Auffassung eine der Ansicht bie Annahme zwei verschiedene Auffassung eine der Ansicht der gemein= des römischen Rechts, ober Berechnung der Appellations= rechtlichen Doktrin über die Würden wir nach allgemeinen summe sich auschließende. Die erstere nach allgemeinen Grundsätzen im Zweifelskalle bie erstere, welche gerade Grundsätzen im Zweifelsfau feigt nelche gerade ben in Frage stehenden Gegeigt, das regelt, vorzu= den in Frage stehenden Ges gezeigt, daß in der gemein= ziehen haben, so ist boch obnitge, bom römischen Rechte rechtlichen Doktrin selbsplanschlich ber Auffassung ber abweichende, Prinzipien hinsichtlich ber Auffassung ber abweichende, Prinzipien gind, an welche sich anzuschlies ßen, durch die sonstigen Bestimmungen der Gesetzgebung bes einzelnen Staats nahe gelegt sehn kann. Von Bebeutung vermag hiebei das Besondere zu seyn, daß die Gerichtsbarkeit der Gemeinderäthe als eine mehr exceptionelle aufgefaßt wird, bei welcher beghalb eher eine Beschränkung als im Sinne bes Gesetzgebers gelegen anzunehmen ist. Auf eine solche Auffassung weisen die Bestimmungen des IV. Editts, S. 4, Nro. 4, S. 13, 3. II, S. 15, 3. 2 a hin, wornach die Gerichtsbarkeit der Gemeinderäthe nicht be= wenn ber Streitgegenstand bas ganze Ber= gründet ist, Partei ausmacht, sobann eine Partei die mögen einer bem Betrage nach vor ben Gemeinderath gehörige Streit= sache an bas Oberamtsgericht zu bringen vermag, wenn die Entscheidung vorzüglich auf einer schwierigen Rechts= frage beruht, endlich bei wesentlichen Mängeln hinsichtlich der Person der Parteien oder in dem Versahren die Streitsache nach Aushebung des gemeinderäthlichen Ver= siernach mirs bei den Oberamtsgerichten zu behalten ist. Hiernach wird die Anwendung ber Analogie der Grund= säte, welche bei mundenbung ber Analogie der Grund= sätze, welche bei Berechnung ber Appellationssumme geleten, mehr begründe heurschnung ber menn die verschiede= ten, mehr begründet Gerechnung ver Appearn die verschiede = nen Rechtsstreitigkeitelt einen gemeinsamen Streitpunkt

die hievon abhängigen Ansprüche einen vor veräthe sich eignenden Betrag übersteigen, varkeit der letzteren ausgeschlossen sehn.

1 ist es nicht gerechtsertigt, in allen Fällen der ing den gleichen Grundsatz anzunehmen, sosteine Stütze in dem sonst bestehenden Nechte st und das römische Necht, wie die allgemeine im gemeinen Nechte für die Erhaltung der der einzelnen Klagen bestehenden Gerichtsbars

en Fall einer Wiberklage, welche ben vor die the sich eignenden Betrag übersteigt, wird nur klicher oder stillschweigender Einwilligung der ur Verhandlung der Widerklage vor dem Ge= die Gerichtsbarkeit desselben als zutreffend zu sehn, womit auch die Auffassung von Berner= übereinstimmt.

## III. Legislativer Standpunkt.

ee Gesetzebungen gehen regelmäßig weiter, so= ei jeder Klagenhäufung ein Zusammenrechnen

jafer Weise wird sich die hinsichtlich der Berechnung der summe bestehende Praxis bezeichnen lassen. Zu vergl. ich äfer, Civilprozeß S. 545 ss. Gemeinsam ist der nicht bloß dann, wenn dasselbe Rechtsverhältniß zu der selbe Thatumstand von Erheblichkeit ist. der versche Thatumstand von Erheblichkeit ist. Sarweh, Monatschrift Bd. 1, S. 509. Hier nur anzuse weitere Frage, ob die Entscheidung über eine zur Komstir einen dem gemeinderäthlichen Ressort unterliegenden ibergeht. Zu vergl. hierüber Arssichen Betrage, welche zuselbergeht. Zu vergl. hierüber Leonhardt, hannoversche zehng Bd. 2, S. 13, 14. Sarweh, Monatschrift Bb. 19, 19 ss. 20, S. 323 ss. Dieses Archiv Bd. 4, S. 247, Weises Archiv Bd. 4, S. 247,

ber burch die einzelnen Klagen verfolgten Ansprüche und ber durch die einzelnen Klas Rechtsstreits Ansprüche und hiedurch den Nebergang des Hannover'sche Na das höhere hiedurch den Uebergang des Hannover'sche Prozesordnung Gericht vorschreiben. 10 Die ven Umstand Prozesordnung berücksichtigt namentlich auch ben Ressordnung berücksichtigt namentlich auch in einem, den Ressordnung berücksichtigt namentlich auch einem, den Ressort daß im Wege der Einrede Forderungen in eltend gemacht macht der Einrede Forderungen in ettend gemacht werden, sofern überschreitendem Betrage gentrag der einen serden, sofern überschreitendem Betrage gentrag der einen werden, sofern hier die ganze Sache auf pessen Ressort werden, sofern hier die ganze Sache auf pessen Ressort ober andern Partei an das Gericht, in übergeht. Sier Strettwerthe Partei an das Gericht, in übergeht. Nort Streitwerthe von diesem Betrage gehören, sichter den Man. von diesem Betrage gehören, chter den Diebei unterliegt ber Bescheid, wodurch ein Nichter den Mangel seiner Geber Bescheid, wodurch ein Ne die Sache vor ein anderes richtsbarkeit ausspricht und durch vor ein anderes Gericht verweist, keiner Ansechtes dieselfe Gericht verweist, keiner universches dieselbe verwiesen wird, ist für das Gericht, vor welches dieselbe verwiesen wird, verbinbenb.

Legislativ ist auch der Grundsatz, daß die verschie= benen Beträge bei Klagenhäufung stets hinsichtlich ber Frage über bie Gerichtsbarkeit zusammenzurechnen sind, der richtigere. Ist einmal für die verschiedenen Ansprüche ein Berfahren gestattet, und liegt einer Abgrenzung der

<sup>10</sup> Preu Bische Verordnung vom 21. Juli 1846, S. 32. (Seff= ter, preußischer Civilprozeß G. 92 ff.) Hannover'sche Civilprozeß: ordnung S. 2-4. Braunschweig'sche Civilprozegordnung S. 21. Geset vom 25. Mai 1838 für Frankreich Art. 7-9. (Boitard, leçons de procedure civile I. S. 606.) Wenn die Motive zur hannover'schen Prozesorbnung (bei Leonhardt, Justizgesetzgebung II. S. 13) ein Still Chweigen ber Gesetzgebung Frankreiche über biese Frage annehmen, so ift hiebei ber Inhalt bes bezeichneten Gesetes nicht be= Einer bem römischen Rechte sich auschließenden Auffassung folgt ber Entwurf einer Civilprozesordnung für Bahern von 1861, Art. 154, Abs. 3, sosern der Einzelnrichter auch über mehrere von demt Kläger gehäufte Klagen, welche zusammen einen seine Gerichtsbarkeit überschreitenben überschreitenden Betrag ausmachen, zu erkennen befugt ist (zu vergt. noch Art. 50). Nuch gibt ber Entwurf bem Einzelnrichter bie Ermäch= wenn Bor- einer einen Bemfelben Rechtsverhält= Widerklage, wennt Wor- einer einen höheten Rechtsverhält= nisse entspringen ober hind Widerklage aus demselben Rechtsverhält= nisse ensspringen ober hie Wiberklage aus beinreden gegent die Vorslage geltend gehr Gegenansprüche Zugleich als Einreden gegen Oler Lorslage geltend gehr Gegenansprüche 3ugleich als Einreden gegen die Borklage geltend gemaght werben (Art. 17).

thtsbarkeit nach dem Werthe des Streitgegenstands 11 mäßig die Auffassung zu Grunde, daß für die höheren age eine tüchtigere Besetzung des Gerichts gewährt en soll, so hat wenigstens bei der objektiven Klagen= Ing für die Betheiligten der eine Prozeß, in welchem 5 iedene Ansprüche mit dem höheren Werthbetrage ver= werben, gerade bieses besser geschützte Interesse und Angehen des entsprechenden Gerichts beßhalb zu tten. Der Kläger hat es zwar in ber Hand, zigung der verschiedenen Ansprüche seinem Begehren Zeses höhere Interesse zu geben, allein, nachbem bie igung für ihn ein Recht ist, bessen Geltendmachung im öffentlichen Interesse gelegen seyn kann, so ver= zeser Umstand nicht in Betracht zu kommen. ex ei ber subjektiven Klagenhäufung verfolgt sex e ein geringeres Interesse, allein das eine Ver= 1090 foll boch eine Entscheidung über einen sonft nur Iheren Gerichte zustehenden Betrag herbeiführen mit Rücksicht hierauf die Annahme der Gerichts= des Richters für diesen höheren Betrag gerecht= fabe bern und ferties. vergl. auch 1. 21, D. (44, 1), 1. 4, D. (4,1) über ben Martha bas Straits Berths des Streitgegenstands, um eine Rechtssache für eine um eine Rechtssache sür eine nur im sehr entserntem Zuseicht des prozesorts auch unumseich Sternten, oder ob die letztere von dem Ausgengnisables glecht von dem Ausgenstäte von dem Ausge sericht des Prozesorts auch unumfar einen, oder ob die letztere von dem Gerichte, vor welchem der
far einen Berichtsstand habe ferichte, vor welchem der
far einen Be. 14, S. 408, h. gtroiv Bb. 14, S. 408, die ses Archiv Bb. 5, S. 458), bietet 15, C. 4, 20 eine Analogie bar, sosen hiemach ber Richter Ben, welche im Prozesse sich einer Lüge schuldig machen, eine Bestirung auf einen befreiten Geschafte schuldig machen, eine Bestirung auf einen befreiten Geschafte schuldige schuldig machen, eine Bestirung auf einen befreiten Geschafte schulde burch gegerichen gerichtesftand regelmäßig nicht ausgestiel darüben od state of the st

3) Die Präclusion bekannter Gläubiger im Konkurse; 3) Die Präclusion bekannte ein Beitrag pur Auslegung des S. 32 der Instignovelle vom 15. September 1822.

(Bon Herrn Oberjustizrath Boscher in Estingen.)

(Von Herrn Oberjustigrates IV. Ehiets vom 31. Dez. Nach S. 166 und 179 besverhandlung vom 31. Dez. 1818 sind zu der Liquidationsverspezien die im Gantver= 1818 sind zu der Liquidationer spezien die im Gantverfahren die bekannten Gläubiger spezien, die unbekannten fahren die bekannten Gläubig war hat diese unbekannten ediktaliter vorzuladen, und dem Präjudiz den Ladung nach ediktaliter vorzuladen, und dem Präjudiz des Ausschlusses S. 180 des IV. Edikts unter Hinschlich dies Ausschlusses Hinsichtlich dieses Präjudizes von der Masse zu erfolgen. von der Masse zu erfolgen. vom 15. Sept. 1822 folgende nähere Bestimmung: "Unbekannte Gläubiger 1 werden mit ihren Ansprüchen an die Masse gänzlich aus= Ebenso bleiben die Forderungen bekannter geschlossen. Gläubiger unbeachtet, wenn ihre Ansprüche nicht schon aus den Gerichtsakten ersichtlich sind. Tritt bagegen ber ein, so sind die Ansprüche zwar zu belettere Fan und es finden auch bei solchen nicht erschie= rücksichtigert , nenen bekantzten Gläubigern die in den §§. 171 und 179 des Edikts aufgestellten Regeln für das Beweisverfahren ihre Anwen bung; 2 es hat jedoch ber saumselige Gläubiger ben ber Gantmaffe burch sein Ausbleiben etwa verursach=

D. h. solche, welche bei der Liquidationsverhandlung nicht er schienen sind, ober nicht vor ober bei berselben schristlich recessirt

jedenfalls in die fer Beise noch gemeinrechtlich bestehen würde (zu vergt. Plank, a. a. 5 . 6. 317, N. 23, 24), so ist boch hierin bas Aner= fenntniß ausgebriicht, baß ber Zusammenhang, in welchem eine Zeugenvernehmung mit einem einzelnen Rechteftreite ftebe, zur Beseitigung ber sonst bestehenden Schranken der Gerichtsbarkeit und so wohl auch der Zuständigkeit berechtigen könne.

haben; vergl. S. 30 ber Justiznovelle. Die Regeln für das Beweisverfahren sind bieselben, wie für das tiliche Civilversan Beweisverfahren Abklürzung und Bereinordentliche Civilverfahren dur mit möglichster Abkrürzung und Verein= sachung. Ossenbar masse dur mit möglichster hier nicht sowohl bestim= sachung. Offenbar wollte nur mit möglichstet hier nicht sowohl bestim=
men, wie, sondern dos aber der Gesetzgeber hier nicht sowohl bestim= men, wie, sondern der Gefetzgeber im einzelnen Falle ein= zuleiten seh. Vergt. Sin Beweisverfahren im cinzelnen Falle ein= zuleiten sen. Vergt. Saß ein Beweisverfahren im G. 215.

Schaben zu vergüten; auch ist er bei Borg- und Jaßvergleichen als der Mehrheit der Gläubiger seiner Sorie beitretend anzunehmen." Diese Bestimmung = xt, wie sich aus der nachfolgenden Darstellung erge= wird, zu den zweiselhaftesten und bestrittensten unse= Seseige und es leuchtet von selbst ein, daß es im ein= Falle von der höchsten Bebeutung seyn kann, ob er Släubiger von Amtswegen zu berücksichtigen, ober e To er Masse auszuschließen sen, und daß daher durch I verkehrte Anwendung jener Gesetzesbestimmung sehr IL amaterielles Unrecht zugefügt werden kann. 3 Früher DIE Die Frage in den meisten Fällen aus dem Grunde ein C praktisch, weil sich die Aktivmasse in der Regel in 9x5 Titten ober gar schon in der zweiten Klasse erschöpfte. ma em aber die Zahl der Gantprozesse sich sehr wesent= nice ermindert hat, und, was aus der gleichen Ursache Sei Hrt, seitbem meistens größere Aktivmassen erscheinen, ber auch den Gläubigern der IV. oder V. Klasse noch en angeführte S. 32 mies zung gewähren, gewinnt lids en angeführte S. 32 wieder eine größere praktische TELING. ti der Auslegung dieser Gesetzelle haben sich Trüher schon Scheurlen 4 und Sarwey, 5 von Trbeiten in diesem Aufsatze noch näher gesprochen wird, und in neuerer Beit auch Fecht beschäftigt, welche Gläubiger von Amtswegen zu bescharfsinnigen als tigen sehen, ist insbesondere von Amtswegen zu hescharssinnigen als gründlichen und praktischen Weise von ihm aufgestellten wird man sich von Ennen, und es können, und es keitellten können, und es dürfte daher mit den seitherigen riax en Gine hieher bezügliche Entscheidung wird mitgetheilt von Kübel gn Hofader's Jahre. In Holad, er's Jahrbiichern Bb. 3, S. 224 ff. In seiner Monatschrift Bb. 1, S. 201 ff. Konkurdversahren G. 131 ff.

Erörterungen der Streit, welcher sich über den Sinn und Erörterungen der Streit, weiten hat, noch nicht als abdie Bebeutung bes §. 32 ergs weiterer Beitrag dur Er= geschlossen betrachtet und ein Frage nicht unwillkommen ng der zweifelhaften satz sucht nun einen boppel= seyn. Der gegenwärtige Ausstan das für eine könen doppel= ten Zweck zu erreichen: einmal das für eine künstige Ge= ten Zweck zu erreichen: einnte al zusammenzustellen, und setzgebung erforderliche Mater Materie und womöglich zu sodann zur Beseuchtung vieleung des erwähnten Gesetzes einer gleichförmigen Anwendrtte den Untergerichten ein beizutragen. Jedenfalls häufen nicht Untergerichten ein beizutragen. Jedenfalls durchen nicht untergerichten ein Leitfaben in vorkommenden Fällen nicht unerwünscht sehn.

S. 1.

Dem Einsender ist es zwar nicht gelungen, Entschei= Dem Einsender int welchen sich die Ansichten der Gerichte scharf hätten, aufzusinden. Wohl aber kam die ausgeprägt Frage von der Auslegung des S. 32 der Justiznovelle bei verschiedenen Gerichtsvisitationen wiederholt zur Erweil sich bei solchen Anlässen die Verschieden= örterung, ber Auffassung und Anwendung jenes Ge= artigkeit in

sețes besonders deutlich zeigte.

So wurde bei der Bisitation des Oberamtsgerichts K. im Jartkreis im Jahr 1832 von dem bamaligen Bisitator bemerkt: im S. 32 werben bekannte Gläubiger vorausgesetzt; beren Ansprüche werden dem Oberamtsgerichte meistens aus ben Gerichtsakten, namentlich aus ber Bermögens= untersuchung bekannt; es können baher, da auch bekannte Gläubiger ausgeschlossen werden bürfen, hier nicht alle Akten des Oberamtsgerichts gemeint sehn, wenn etwa in denselben die Schuld angezeigt sey, wie denn insbesondere die Bermögensuntersuchung, da in dieser die Schulden häusig nur nach den Angaben bes Schuldners aufgenom= men werden, nicht zu diesen Gerichtsakten zu zählen sehn werde, weil Go diesen Gerichtsakten zu zählen sehn werde, weil es sonst keine Gekannte Gläubiger, die nicht berücksicht: nicht berücksichtigt werben follen, geben würde. Bielmehr scheinen nur folche berben sollen, geramtsgerichts, in welscheinen nur kolche werden sollen, gebentsgerichts, in welsie sie kinner zweiselhaft bleibe, gegen das K. Justizieses immer zweiselhaft dusgesprochen, daß hier eine

entische Auslegung gegeben werden möchte.

In bemselben Jahre 1832 wurden auch zwei Ober= zerichte bes Donaukreises visitirt. Bei bem einen ber Bisitator auszustellen, daß alle bekannten Gläu= ohne Unterschied, ob sie geklagt haben, ob also gewiß ist, daß sie Ansprüche machen ober nicht, alles Prajudiz vorgeladen werden. Dieß geschieht, bem Visitationsberichte gesagt, in Folge unrichtiger ung des S. 32 der Justiznovelle. Gemeindepfleger ndere Pfleger ober Curatoren werden bagegen unter androhung zur Liquidationshandlung was in dem Falle, wenn die Forderungen (An= ihrer Verwaltungen nicht schon aus den Gerichts= rsichtlich sind, d. h. wenn nicht schon aus diesen ervorgeht, daß diese Verwaltungen wirklich An= nachen (im Gegenfatz von: zu machen haben), nicht angeht, weil es sich hier nicht von einer ontumacia im Prozeß, sondern von der Geltend: eines Anspruchs in Folge einer eigentlichen Prohandelt, und in dem Falle, wenn die Ansprüche emacht worden sind, eine Strafandrohung eben-Unwendung findet, da diese Ansprüche nur so, wie geltend gemacht worden, als bekannt im Sinne le zu betrachten sind. Es können somit Gläur im gemeinrechtlichen Sinne, übereinstimmend im Schuldner. bekannt seyn, wie z. B. im Schuldverzeichniß des Gemeinschuldners, sind zwar spannen von letzterem angegeben sind zwar speziell von letzteren Gläubiger, ber Androhum de Ll als bekannte ber Androhung bes Ausschlusses zu laden,

wogegen diesenigen Gläubiger, welche ihre Forberungen wogegen diesenigen Gläubigergerichtlich angemeldet haben, bereits gerichtlich ober außerichte oder der der Ortsobrigkeit also bei dem Oberamtsgernt sind, die ihre Ortsobrigkeit akkenmäßig als solche bekannt sind, der Orberungen aktenmäßig als solche bekant unter der Drohung zu laden (Ansprüche) geltend machen, sbleibens ihre Rohung zu laden (Aufprüche) geltend machen, sbleibens ihre Aufprüche nur sind, daß im Falle ihres würden, als sie schon akten= soweit berücksichtigt werden Das dweite der ber visitirten Bemäßig bekannt seyen. — Ansicht, wie das erste, und zirksgerichte hatte die gleicher geltend ibte das erste, und auch hier machte der Visitator geltend iene Auslegung auch hier machte der Visitatdes J. 32 der Novelle sen unrichtig, weil dadurch den sich des S. 32 der Novelle sen und welche vielleicht nicht mehr nicht melbenden Gläubigern fordern zu wollen, dum Nach= baran gebacht haben, etwus des Gantmanns die Zah=
theil anderer Gläubiger ober des Gantmanns die Zah= theil anderer Gläuviger Die Bestimmung der Novelle sen vielmehr nur auf die aus dem Hypothekenbuche und aus gerichtlichen oder außergerichtlichen Klagen bekannten Gläubiger anwendbar, und die übrigen nur aus der Bermögensuntersuchung bekannten seyen zwar ebenfalls speziell, jedoch unter dem Präjudiz des Ausschlusses zur Liquidation porzuladen. — Da indeß der Gerichtshof diese Ansicht bes Wisitators nicht für unbedenklich hielt, so hatten diese bei den Visitationen keine Verfügung an die Oberamtsgerichte zur Folge.

Dagegen berichtete ber von bem R. Justizministerium zum Gutachten über diese Frage aufgeforderte Civilsenat bes K. Obertr ibunals am 24. Dezember 1833 im Wesent= lichen Folgert bes: Er sey damit einverstanden, daß als be= fannte, speziell vorzuladende Gläubiger die von Scheur= len aufgeführten (vergl. unten S. 7, Ziff. 1) anzusehen seinen. Den Begriff der bekannten Gläubiger im Sinne der Novelle weiter auszubehnen, dazu könne es um so weniger einen Grund geben, als bieselbe einen für die Universa= lität des Kare lität des Konkursverfahrens und die Sicherheit desselben

In hofa ce er's Jahrbüchern 236. 3, S. 232.

Hrlichen Grundsatz aufgestellt habe, und in den Vor= andlungen der Ausdruck "Gerichts bücher" gebraucht wonach es scheine, daß man vorzüglich die in ben erpfandsbüchern eingetragenen Gläubiger im Auge St habe. Die Bedeutung, welche Scheurlen dem en" gebe (vergl. unten S. 7, Ziff. 3), entspreche dem e der Novelle nicht. Auch die Ansicht, als ob die Eüche der in die Bermögensuntersuchung aufgenom= Bläubiger nicht zu berücksichtigen seyen, wenn sie liquidirt haben, sen nicht richtig. Gläubiger, beren züche nicht aus ben Gerichtsakten erhellen, können Then Gerichtsmitgliedern oder andern Gläubigern oder Fribar ober bem Güterpfleger bekannt seyn. Gläubiger müssen sich gefallen lassen, daß gegen sie eine Z Siktalcitation mit ihren Folgen angewendet werde. being lasse sich nach dem Gesetze nechtsertigen, daß die fords en Gerichtsakten bekannten und daher speziell vor= Alossen werden, menn die unterlassenen Liquidation mung des Gemeinschuldners und des Contraditions aus Mustlärung gewähren, daß solche Mossen werden, wenn die Akten auch nach etwaiger de Ansprücke jener Gläubiger and bes nach S. 171 und 179 bes Editts anzus Golge der Weisung des werden können ord Stegen. Must Bezirks. oben, wie die Bezirksgerichte des Donaukreises den Blegen. Aus den eingekommenen Berichten ergab sich, Mehrzahl ber Oberamtsgerichte alle und jede auf eine Weise aus den Akten bekannten Gläubiger Drohung vorladen. Akten bekannten Gläubiger ir See Is solche aus den Urten bekannten Gläubiger in Falle ihres Ausihre Ansprüche nur daß im Jalle ihres Ausnote bei einigen Berichtson bie bekannten Gläubiger gerichten ersichtlich seyen, sondern denselber gerichten dieses Präjudiz sie bekannten Gläubiger gerichten ersichtlich sehen, sondern denselben zur Aleichwohl nicht sosort vollsges gegitimationsberichtigung 308e11

und zum Beweise ihrer Forberungen erforderlichen Falls und zum Beweise ihrer Forden Präjudiz des Ausschlusses ein weiterer Termin unter verbe, was jeden Ausschlusses ein weiterer Termin unter verbe, was jeden falls den ge= von der Masse anberaumt werd das Contumacialversahren setzlichen Bestimmungen über ist, daß sodann andere im Konkurs nicht angemessen sicht von Schann andere im Konkurs nicht angemessen sicht von S sodann andere Oberamtsgerichte nach der nier dem in bem in rien nur Oberamtsgerichte nach der gint unter dem ihr S. 32 an= diejenigen bekannten Gläubigt welche ihre Forderungen geordneten Präjubiz vorladen, melche ihre Forderungen geordneten Präjudiz vorladen gemacht haben Forderungen bereits aktenmäßig geltend sie auch wirklich von welchen bereits aktenmäßig geltend sie auch wirklich Unspruch auf also das Gericht weiß, daß sie enzelne Gerichte den sehler= Befriedigung machen; daß endlenigen bekannten Gläubiger, haften Gebrauch haben, diesen Forderungen Gläubiger, welche nicht erscheinen, beren Forderungen aber schon nach den Akten sich als bevorzugt darstellen, erst noch besonders aufzufordern, daß sie ihre Borzugsrechte be= weisen, während doch eine solche Aufforderung zum Beweis nur bann als motivirt erachtet werden kann, wenn die Borzugsrechts = Ansprüche jener Gläubiger bestritten werben.

Aber auch im Gerichtshof selbst waren die Ansichten getheilt, indem bie Mehrheit annahm, es seyen in Bezic= hung auf alle Forderungen, welche auf irgend eine Weise in den Gerich tsakten angezeigt sepen, also in Beziehung auf die blos vom Gemeinschuldner in ber Bermogens= untersuchung angegebenen, die Gläubiger nur unter bem im §. 32 bestimmten besonderen Prajudiz vorzuladen, während bie Minderheit sich mit der Schenerlen'schen Interpretation einverstanden erklärte. Hierauf sprach sich das K. Just i zministerium in einem Erlasse an den Civilsenat des K. Obertribunals vom 6. März 1834 da= hin aus, daß es die von diesem aufgestellten Ansichten ganz dem Inhalt und Geiste der neuen Prozesgesetz= gebung gemäß gefunden habe, und forderte im Hinblick auf die bei ber auf die bei den Gerichten habe, und Berschiedenheit der Ansichten den Serichten herrschende Berichte ausge= Ansichten den Serichten herrschend Berichte ausge= führte Ansicht in auf, die in seinem Berichte ausge= führte Ansicht in auf, die in seinbescheibe zu veröffent=
Bürtlemb, Archiv zc. vi einem Gemeinbescheibe zu veröffent= Bürtlemb, Archiv zc. vi elhem Och.

en. Allein das Obertribunal lehnte dieses Ansnen mittelst Berichts vom 15. März 1834 ab, weil selbe eine im Boraus für alle Fälle zu gebende doktrisle Interpretation des Gesetzes für mißlich erachte, auch das Obertribunal kein Anlaß hiezu vorliege, indem dahin kein durch den §. 32 veranlaßter Rechtsstreit dasselbe gelangt seve.

Auch ber Gerichtshof zu Ulm, welchem das K. tizministerium sosort anheim gab, seine Ansicht, nach vorgängiger Kommunikation mit den übrigen htshösen, bekannt zu machen, sand sich nicht in der hierauf einzugehen, bemerkte aber in seinem Besom 5. April 1834, daß er es für wünschenswerth wenn die Einleitung zu einer authentischen Interson und genaueren Fassung des S. 32 in Beziehung is bei Borladung unbekannter Gläubiger anzudrospräsudiz, insbesondere rücksichtlich des Begriffs der ten Gläubiger getroffen würde.

ierauf erfolgte jedoch nichts weiter, und bie Sache iegen, bis sie im Jahre 1855 abermals aus Ber= 1g ber Bisitation eines Oberamtsgerichts im Donau= vieber zur Sprache kam. Dieses Bezirksgericht labet zwar alle ihm auf irgend eine Weise bekannt nen Gläubiger zur Schulbenliquidation vor, schließt ! Ausnahme ber Pfandgläubiger biejenigen aus, re Forberungen bei ber Liquidationsverhandlung ndlich ober schriftlich angemelbet haben, also auch rigen, welche in die Vermögensuntersuchung auf= : worden und bie in dem Schuldklageprotokou n find. Bur Rechtfertigung biefes Berfahrens i dem betreffenden Oberamtsgericht, unter Be= f die bei einem Oberamtsgericht bes Schwarz= herrschende gleiche Praris, geltend gemacht: ber Movelle sen so auszulegen, daß zwischen ig und Anspruch unterschieden werden muffe, ie Bestimmung für ben Fall gegeben sey, wenn

nicht aus den Akten ersehen werden konne, bag Gläubiger überhaupt einen Anspruch an die Gantmasse erhebe, indem sich sonst nicht erklären ließe, welche For= berungen bekannter Gläubiger unbeachtet bleiben sollen. Wenn daher ein, meistens bloß auf die Angaben bes Kridars hin in die Vermögensuntersuchung gekommener Gläubiger trotz ber speziellen Vorladung kein Lebens= zeichen von sich gebe, so musse angenommen werben, baß er keinen Anspruch an die Gantmasse erheben wolle, wie es benn auch schon vorgekommen sen, daß folche Gläubiger nicht einmal ben Verweisungsauszug angenommen und fich geweigert haben, die Jusinuationsgebühr zu bezahlen. Aber auch auf bas Schulbklageprotokoll könne kein Ge= wicht gelegt werben, weil zweifelhaft erscheine, ob baffelbe unter ben Gerichtsakten im Sinne bes S. 32 ber Justig= Novelle begriffen sen, auch sich keine Grenze finden liefe. bis zu welcher in bem Schuldklageprotokoll zurnckgegangen werben mußte. Die eigenen Angaben bes Gemeinschulb= ners bei ber Vermögensuntersuchung können aber offenbar nur zur Vorladung ber Gläubiger benützt, ein weiferer Werth aber könne benfelben, wenn ber Gläubiger schweige. nicht beigelegt werben. Der Bisitator war jedoch nicht biefer Ansicht, fondern ging bavon aus, baß bas Schulb= klageprotokoll als eine öffentliche, für gerichtliche Ange= legenheiten bestimmte Urfunde und ebenfo bie Bermogens= unterfuchung als ein wefentlicher Theil ber Gantakten au ben Gerichtsakten im Ginne ber Juftignovelle gehore. Erhebe fich bas Bebenken, baß eine ober bie andere ber in jene Urkunden aufgenommenen Forderungen entweder gar nie bestanden habe ober seither getilgt worden senn modte, so fen es Sache ber Kreditorschaft, bieß geltenb. zu machen; aber ausgeschlossen können folche Gläubiger nicht mehr werden, bie einmal aus ber Bermögensunter= suchung ober aus dem Schuldklageprotokoll dem Gerichte bekannt und von letzterem zur Liquidation speziell vorge= laden worden sehen. Nun sette sich ber Gerichtshof in

Ulm, um wo möglich in Uebereinstimmung mit andern coordinirten Gerichtsbehörden bei einer allenfallsigen Bestanntmachung an die Bezirksgerichte zu bleiben, auch mit den andern Gerichtshöfen in's Benehmen.

Die Gerichtshöfe in Eglingen und Tübingen erklärten aber, es sehen dort noch nie Fälle vorgekommen, in welchen die Frage praktisch geworden wäre, und es erscheine daher bei der Verschiedenheit der Ansichten und den vielen Bedenken, die sich in Betreff der Auslegung des S. 32 erhoben haben, nicht angemessen, sich im Voraus für eine bestimmte Auslegung des S. 32 auszusprechen, zumal auch die Nichtübereinstimmung des verkündeten Gesetzes mit dem Landtagsabschied hinsichtlich des Ausschrucks "Gerichtsakten" mehrfachen Zweiseln Raum gebe.

Dagegen bemerkte ber Gerichtshof in Ellwangen in seiner Note vom 1. April 1856, daß in ben früher dort anhängig gewesenen Debitsachen diejenigen For= derungen, welche einzig und allein auf den Grund ber keineswegs vollen Glauben verdienenden Angaben des Gemeinschuldners in die Vermögensuntersuchung auf= genommen worden, nur als bekannte, und nicht als aus den Gerichtsakten bekannte Gläubiger behandelt worden seyen, eine Praxis, die auch bei den Bezirksgerichten des Jartkreises bestehe. Diese Ansicht rechtfertige sich, abge= sehen von andern Gründen, schon dadurch, daß, wenn man jene Forderungen zu den aus den Gerichtsakten be= kannten rechnen würde, ber im Gesetz gemachte Unter= schied zwischen bekannten und aus den Gerichtsakten be= kannten Gläubigern kaum mehr eine praktische Bedeutung Solche Forderungen, welche in einem frühern Gante durchgefallen, sepen bei einem neuen Gante von den Gerichten des Landes stets von Amtswegen berück= sichtigt und zu ben aus den Gerichtsakten bekannten Forberungen gerechnet worden.

Gegen eine für die Bezirksgerichte bestimmte doktri= nelle Anslegung des in Frage stehenden Gesetzes erklär= ten sich aber sämmtliche Gerichtshöse unter Bezugnahme auf die von dem K. Obertribunal in seinem Berichte vom 15. März 1834 angeführten Gründe, und so geschah denn auch im Donaukreis nichts weiter. 8

## S. 2.

Bei der Auslegung des S. 32 der Novelle muß man sich die Fragestellen: welche Gläubiger, die nicht liquidirt haben, aber aus den Gerichtsakten bekannt sind, werden von dem

<sup>8</sup> Durch ben Umstand, daß kein praktisches Bedürfniß vorliege, b. h. daß selten Fälle vorkommen, in welchen es sich um die Auslegung bes S. 32 cit. handelt, scheint benn boch bas Ruhenlassen ber Sache nicht genügend gerechtsertigt zu seyn. Soviel ift gewiß und geht aus ber obigen Darstellung zur Genüge hervor, daß bei ben Gerichten, insbesondere ben Bezirksgerichten, die größte Verschiedenheit in der Auffassung und Anwendung jener Geschesstelle besteht; schon hiedurch ist bas Bedürfniß begründet, allgemeine leitende Grundsätze zu erhalten, und es fann nicht barauf ankommen, ob die höheren Gerichtsbehörden viel ober wenig in die Lage gerathen, sich hierüber aussprechen zu Weiß man boch, wie schwer die Gläubiger sich entschließen, in Gantsachen sich an den Gerichtshof und gar vollends an das Obertribunal im Beschwerbeweg zu wenben. Daraus also, daß bieg selten geschieht, folgt nicht, daß ben betreffenden Gläubigern nicht schon häufig Unrecht geschehen seh ober noch geschehe. Und abgesehen von allem Andern läge es schon im Interesse des Ansehens der Gerichte und der Rechtsverwaltung, daß nicht die eine Stelle von diesen, die andere von anbern Grundsätzen ausgehe, daß man nicht wegen ber gleichen Forberung bei dem Oberamtsgericht R. von Amtswegen berücksichtigt, bei bem Oberamtsgerichte 3. ausgeschlossen werbe. Gleichwohl aber bürfte eine boktrinelle Interpretation bes S. 32 von Seite eines höhern Gerichts bedenklich erscheinen, weil es sehr mißlich für ein solches Gericht ist, sich auf eine allgemeine Auslegung eines Gesetzes einzulassen, bas in ber Anwendung auf ben konkreten Kall so ungemein vielen Zweiseln Raum gibt, und eine Belehrung zu ertheilen, die sicherlich ihren Zweck nicht, wenigstens nicht vollständig erreichen würde. Es gibt nur einen, aber eben barum auch bringend gebotenen Weg, sich von jener fatalen Bestimmung zu befreien, das ift ber Weg ber Gesetzgebung, und bis bieser betreten wird, ist es Sache ber Doktrin, burch überzeugenbe wissenschaftliche Gründe auf möglichste Gleichförmigkeit in der Auslegung bes Gesetzes hinzuwirken.

Brätlusiverkenntniß nicht betroffen? Selbsiverständlich ind hier solche Gläubiger gemeint, auf welche sich die Präklusion bezöge, wenn sie nicht aus den Gerichtsakten rsichtlich wären; es ist also hier bavon, ob Bindikanten ic. 2c. unter den Präklusivbescheid fallen, keine Rede. Die Beantwortung jener Frage erfordert aber nicht bloß eine Untersuchung der Entstehungsgeschichte der neuesten Vesesbestimmungen und eine Vergleichung mit dem Schiktrechte, sondern auch einen Kücklick auf die Bestim=mungen des frühern gemeinen Deutschen und Württem=bergischen Prozeskrechts.

#### S. 3.

Nach bem gemeinen beutschen Prozefrecht waren 1) bie Gläubiger ebiktaliter auf ben Liquidationstermin unter Bedrohung mit der Ausschließung von ber Kon= lursmasse vorzulaben. Ob bie bekannten Gläubiger ipezialiter zu laben seven, war bestritten. Gönner 9 nennt die Behauptung sonderbar, daß die zu den Akten jekannten Gläubiger besonders vorgeladen werden muffen. ndem er die Frage aufwirft: wer benn ein bekannter Bläubiger fen? ob ber Richter alle seine Gerichtsatten surchgehen solle, um zu sehen, ob nicht etwa vor 10 ober 20 Jahren irgend Jemand eine Forberung an ben Schulb= ner gemacht habe. Das gemeine Recht unterftütze biefe Behauptung nicht. Allein bie bei Weitem größte Bahl ver Schriftsteller halt eine Spezialladung ber bekannten Bläubiger für erforberlich, 10 indem sie ihre Ansicht mei=

9 Handbuch Bb. 4, S. 582.

<sup>10</sup> So Trütschler, Lehre von der Präklusion (2. Aust.) S.
1 sf. Grolmann, Theorie des gerichtlichen Bersahrens §. 257.
danz, summar. Prozes (9. Ausg.) §. 328. Schweppe, System des tonkurs-Proz. S. 218, §. 113. Martin, Lehrbuch d. bürgerl. Prozesses
9. Ausg.) §. 328. Schmid, Handbuch des Civilprozesses Thl. 3,
5. 291. Scheurlen, in Hosacker's Jahrb. Bd. 3, S. 232. Bayer,
theorie des Konk.-Prozesses §. 49, S. 162, 163. Seuffert, Archiv
18. 13, Aro. 302, S. 434.

stens neben ber Zweckmäßigkeit auf das kanonische Recht stüken, worin ausdrücklich verordnet ist, daß nur in dem Falle Ediktalladungen Platz greisen sollen, wenn der, an welchen die Citation gerichtet ist, die Insinuation dersels den verweigert oder solche nicht wohl und sicher behäns digt werden kann; <sup>11</sup> und indem sie, soweit sie sich übershaupt darüber aussprechen, <sup>12</sup> bemerken, daß die nicht oder nicht gehörig Geladenen, somit die bekannten, aber nicht speziell geladenen Gläubiger nicht präkludirt werden können.

Betreffend die Frage, welche Gläubiger als bekannte, demnach speziell vorzuladende anzusehen senen, so ist be= reits erwähnt, daß Gönner 13 auf die Unbestimmtheit des Begriffs der "bekannten" Gläubiger hingewiesen hat. Auch Bayer 14 fagt, daß das fragliche, von der Praxis angenommene Erforderniß wegen der Unbestimmtheit jenes Begriffs von Seite ber Zweckmäßigkeit sich nicht sonderlich empfehle. Trütschler 15 spricht sich darü= ber gar nicht aus, sondern führt nur die Bestimmung der "neuen Prozeß = Ordnung" des Herzogthums Gotha Thl. I. Rap. 37, Art. II, S. 1 an, wo bekannte Gläu= biger biejenigen genannt werden, "welche sich bei bem "Richter bereits gemelbet, ober auf Grundstücke, so unter "bessen Jurisdiktion gelegen, ausdrückliche ober mit sei= "nem Vorbewußt stillschweigende Hypotheken erlangt "haben." Lauf 16 sagt: "ein bekannter Gläubiger ist dem Sprachgebrauche zu Folge Jeder, der in den Akten des Gerichts (gleichviel welchen) vorkommt. merkt derselbe, daß die Stelle ber Bayerischen G. D.

<sup>11</sup> Clem. 1, de judiciis (2, 1.)

<sup>12</sup> Trütschler, a. a. D. S. 57, §. 11. Schweppe, a. a. D. S. 219, §. 113 a. E.

<sup>18</sup> A. a. D. S. 582.

<sup>14</sup> A. a. D. S. 163.

<sup>15</sup> A. a. D. S. 24. Note c.

<sup>16</sup> Bl. f. Rechtsanw. Bb. 5, S. 317.

Kap. XIX, S. 4, Nrv. 1, wonach bei Eröffnung eines Konkurses jene Gläubiger "deren Forderungen vorhin schon bei Gericht bekannt sind" durch ein Cirkularpatent vorgerusen werden sollen, von der Praxis meistentheils auf jene Gläubiger beschränkt werde, welche aus den die Verhandlung des Konkurses betreffenden Akten ersicht=lich sehen. 17

Grolmann 18 bezeichnet biejenigen als bie bekann= ten Gläubiger, welche ber Schuldner felbst ichon ange= geben habe ober welche ichon als Kläger gegen benfelben Dieses ift auch bie Meinung von aufgetreten fegen. Dang 19, bie er in bem Sate ausgesprochen hat: "bie Ebiktalladung als eine subsidiarische bindet biejenigen Gläubiger, die ihrer Forderungen wegen fich fcon ge= melbet ober bie ber Schuldner angegeben bat. bekannten Gläubiger nicht, an biese muß eine Privat= Schweppe 20 rechnet zu ben be= ladung ergehen." kannten Berechtigten, biejenigen, welche früher Antrage bei bem Konkursgerichte, machten, ober vom Schuldner ange= geben find, ober vom Konkursgericht bestätigte ober ingrof= firte Sypotheten haben. Martin 21 führt nur biejenigen Gläubiger an, welche schon vor Ausbruch bes Konfurs= prozesses bei biesem Gerichte getlagt haben. Schmib 23 fagt: als bekannt können nur biejenigen Kreditoren an= gesehen werden, welche bas Gericht offiziell als folde, welche Unsprude gegen ben Kribar zu realisiren suchen, kennt, also nur biejenigen, welche ihre Rlagen gegen benfelben bereits anhangig gemacht haben. Scheur= Ien 23 sieht als bekannte, speziell vorzuladende Gläu=

<sup>17</sup> Bergl. Stürzer, Civilgerichteverfahren G. 893.

<sup>18</sup> M. a. D. S. 257, Note 2.

<sup>19</sup> A. a. D. S. 178.

<sup>20</sup> A. a. D. E. 218, §. 113.

<sup>21</sup> A. a. D. S. 328, Note 6.

<sup>27</sup> A. a. D. S. 291, Note 15.

<sup>23</sup> A. a. D. S. 282, Note \*).

biger an: 1) die in das Unterpfandsbuch eingestragenen, 2) die von dem Gemeinschuldner selbstangegebenen, 3) diejenigen, deren Ansprüche an den Gemeinschuldner in der Instruktion oder Exekution bes griffen sind, und 4) diejenigen, welche sich wäherend der Konkurs-Borbereitungshandlungen als Gläubiger gemelbet haben. 24

Noch dürfte vielleicht zu erwähnen nicht ohne Interesse seyn, daß nach ben Bestimmungen in Tit. 50, S. 101 und 106 ber allgemeinen preußischen Gerichts= ordnung von 1793 beziehungsweise 1815, welche dem IV. Ebikte in so manchen Beziehungen zum Vorbilbe ge= bient hat, burch spezielle Verordnungen vorgeladen werden follen: S. 101. a) Diejenigen Kreditoren, beren Forberungen auf bie Grundstücke bes Gemeinschuldners einge= tragen sind, b) Diejenigen, welche nach ber Angabe bes Gemeinschuldners, bem von ihm eingereichten Statu bonorum oder dem aufgenommenen Inventario bewegliche Unterpfänder von ihm in Händen und barauf Darlehen ge= macht haben; c) Diejenigen, welche sich schon bei ben Akten gemeldet haben und etwa persönlich zugegen sind, ober Bevollmächtigte bestellt und bem Richter angezeigt haben, es mögen die Forberungen berselben noch rechts= hängig sehn ober bereits unter der Exekution stehen S. 106. Die im S. 101 nicht benannten Gläubiger, deren Namen und Aufenthalt aus dem Inventario, oder einem von dem Schuldner eingereichten Berzeichnisse bei ben Aften befannt sinb.

2) Sodann ist Streit unter den Rechtsgelehrten darüber: mit welchem Zeitpunkt die Präklusion der geshörig vorgeladenen, aber ausgebliebenen Gläubiger einstrete. Die Einen behaupten, mit dem Ablauf des Liquis

<sup>24</sup> Scheurlen beruft sich hiefür auf Puchta, Beitr. zur Gesetz= gebung und Praris bes bürgerl. Rechts S. 405.

Andere lassen sie erst mit ber Un= bationstermins: 25 gehorsamsbeschuldigung eintreten, 26 wogegen Schweppe27 mit einigen Aeltern ben Gintritt ber Praklusion an bie Er= lassung und Aublikation des Braklusivbescheids knüvft, wel= der Ansicht auch Sarwey 28 zu fenn scheint, indem er ganz allgemein, ohne Berufung auf speziell Burttembergische Prozeffgrundfage fagt: "Nur wo ber Praklusivbescheib "erst in ber auf bie Liquidationstagfahrt folgenden Ge= "richtssitung ausgesprochen wird, wird biese Zwischenzeit "noch als zur Nachholung ber Liquidation offen stehend "angenommen werben muffen." Außerbem fagt Trutich = ler, 29 bag man in ber Praris annehme, bie Praklu= sion sen erst eine Folge bes Lokationserkenntnisses. Auch Dang 30 versichert, bag ber Gerichtsgebrauch ben gelin= bern Weg gehe und bie Kreditoren auch noch nach Um= lauf bes Liquidationstermins noch so lange höre, bis ent= weber ein besonderes Präflusivbefret ergangen ober bas Lokationsurtheil erfolgt sen, welch' letterem gewöhnlich bie Präklusionsklausel angehängt werbe, wie auch Bayer 31 bemerkt, daß allerdings ber Gerichtsgebrauch sich ziemlich allgemein bafür entschieben habe, bag bis zur Eröffnung bes Präklusivbescheibs immer noch neuerbings sich mel= benbe Gläubiger zuzulaffen seben.

3) Daß die dem Konkursgerichte bekannten Gläubiger auf die Speziallabung hin verbunden schen, bei Ver= meidung der Präklusion am Liquidationstermin zu er=

<sup>28</sup> Dabelow, Konfurs S. 543, 544. Gönner, a. a. D. S. 584. Trütschler, a. a. D. S. 52, S. 4, Note a. Danz, a. a. D. S. 304.

<sup>26</sup> Bayer, a. a. D. S. 177, S. 58. Günther, in Beiske's Rechtsterifon Bb. 2, S. 854.

<sup>27</sup> A. a. D. S. 225, §. 108.

<sup>28</sup> Monatschr. Bb. 1, S. 226, Rote \*).

<sup>29</sup> A. a. D. G. 52, S. 4, Rote a.

<sup>20</sup> A. a. D. S. 304, S. 188 u. Rote b, S. 310.

<sup>31</sup> A. a. D. S. 178, Note 5 a. E.

scheinen, barüber sind fast alle Rechtslehrer einig. 32 Mur Schweppe 33 sagt: frei von ber Praklusion, ben Fall einer ausbrücklichen Aufforderung zur Angabe ab= gerechnet, (worunter er nach bem Zusammenhang nicht die Spezialladung zu verstehen scheint) seyen die dem Ge= richte bekannten Gläubiger, weil keine Verbindlichkeit zur doppelten Anzeige gelte, nur muffe neben ber For= derung auch die Absicht der Theilnahme am Konkurs ge= wiß senn, z. B. burch ben gemachten Antrag auf Eröff= nung des Konkurses; daß die Hypothekenbuchsgläu= biger sich nicht zu melben brauchen, sen ben mehrsten Landesgesetzen angemessen, boch bleiben hier die rückstän= bigen Zinse Gegenstand ber Präklusion, und Trütsch= ler 34 erwähnt unter Berufung auf ältere Schriftsteller (Rivin us und J. B. Wernher), daß in ber Praxis oft auch solche Gläubiger, welche beim Konkursgericht als Realgläubiger bekannt sepen, z. B. Konsensgläubiger oder welche unbezahlte Kaufgelder zu fordern haben, oder welche fonst nur klagend bekannt seyen, nicht präklubirt zu werben pflegen, soweit biese Forbe= rungen ex actis bekannt sepen, obgleich ben theo= retischen Grundsätzen nach dieselben zu liquidiren ver= bunden seyen, und sie allerdings das Präjudiz treffen sollte. Auch Sufnagel 35 nimmt an, bag jeber Gläubiger, ber als solcher irgend einmal in den Akten des Gerichts vorkomme, nicht zu liquidiren brauche, weil ihm als aus ben Gerichtsakten bekannten Gläubiger die Präklusion nicht schabe. Dazu bemerkt ber Verfasser bes

1 - 3

s2 3. B. Trütschler, a. a. D. S. 35, Note a. Dabelow, a. a. D. S. 530, 531.

<sup>33</sup> A. a. D. S. 222, 223, 3. 4.

<sup>34</sup> A. a. D. S. 55, §. 9, S. 56.

<sup>35</sup> Ju- bessen Rezension von Puchta's Beiträgen zur Gesetzgebung und Praris, in der Tübinger kritischen Zeitschrift für Nechtswissenschaft Bb. 3, S. 133. Vergl. Literatur des württemberg. Nechts von Mohl S. 327, 328.

"gerichtlichen Verfahrens in Civilsachen": 36 es lasse sich bei dieser Erklärung nicht mißkennen, daß, da der Richter auch ohne grobe Nachläßigkeit die ihm zur Pflicht gemachte Verücksichtigung der bekannten Gläubiger in Unsehung vieler derselben unterlassen könne, es wohl geschehen möge, daß die schon vertheilte Masse ebensoviels mal von Neuem vertheilt werden müsse. Bei dieser Erstlärung würde allerdings das Prinzip der Universalität bes Konkurses durch die Bestimmung der Novelle bedeustend verletzt sehn.

Nach dem bisher Angeführten dürfte anzunehmen seyn, daß nach gemeinem deutschem Prozestrechte

- 1) bie dem Konkursgerichte bekannten Gläubiger speziell vorgeladen werden müssen, widrigenfalls sie von der Präklusion nicht getrossen werden können, wobei übrisgens der Begriff der "bekannten Gläubiger", weder durch das Gesetz, noch durch Gerichtsgebrauch, noch durch die Doktrin eine scharfe Abgrenzung erhielt, sowie
- 2) daß der Eintritt der Präklusion in der Praxis, wo nicht an die Publikation, doch jedenfalls an die Aussprechung des Präklusiverkenntnisses geknüpft ist und das her die Gläubiger dis dahin auch nach Ablauf des Termins zugelassen werden. Auch ist
- 3) eine Praxis bezengt, wonach die dem Konkurssgerichte bekannten Släubiger, obwohl sie an dem Liquisdationstermin nicht erscheinen, alsdann von der Präklussion frei bleiben, wenn neben der Forderung auch die Absicht der Theilnahme an dem Konkurs aus den Akten zu ersehen ist, welche Praxis jedoch wohl nicht als eine gemeine bezeichnet werden kann.

## S. 4.

Was sodann speziell das frühere württembers gische Prozestrecht betrifft, welches vor dem IV. Editt

<sup>36</sup> In bem Rote 35 angeführten Werfe G. 328.

vom 31. Dezember 1818 in Giltigkeit gewesen, so sind hierüber folgende Schriften anzusühren: Schoepf, Dissert. de jure praecl. a jud. conc. Idem, Dissert. de processu in contumaciam in concursu creditorum eorumque praeclusione. Reinhardt, Lehre vom Gant, und insebesondere Smelin, Ordnung der Gläubiger.

Nach des Letzteren Zeugniß waren auch in Württemsberg 1) die dem Gerichte bekannten Gläubiger besonders vorzuladen, 37 ohne daß er bemerkt, welche Gläubiger als dem Gerichte bekannt zu betrachten seyen. Sodann führt er 2) an, daß der Präklusivbescheid am Schlusse des Lokationserkenntnisses erlassen werde, 38 worsaus in Verdindung mit dem oden S. 3 unter Ziff. 2 angesführten, auf Gerichtsgebrauch beruhenden Grundsatze des gemeinen deutschen Rechts folgt, daß die vorgeladenen Gläubiger mit der Liquidation ihrer Forderungen dis, aber auch nur dis zum Lokationsurtheil zugelassen wers den müßten.

Dagegen wurde durch Restript des Oberjustizkolles giums vom 28. Mai 1813 das K. Provinzialjustizkolles gium auf seine Anfrage: ob nicht künstig in Gantsachen der Präklusivbescheid in einem, nach der Liquidationstagsfahrt zu bestimmenden Termin von den Oberamtsgerichten ausgesprochen werden dürse, dahin beschieden, daß in Semäßheit des bei beiden höhern Gerichtskollegien eingesführten Gerichtsgebrauchs und zur Erhaltung einer besseren Gantordnung die Oberamts und Gantgerichte anzuweisen sehen, nach vollbrachter Liquidation noch vor Aussprechung der Ganturtel... an einem besons der en Termin, bessen Weite sich nach der Bedeutends heit der Masse und Entsernung der Gläusbiger richten müsse, den Präklusivbescheid gegen die nicht

----

<sup>37</sup> G. 9, §. 6.

<sup>38</sup> S. 49, S. 23 a. E.

erschienenen Gläubiger auszusprechen, 30 wonach also die Gläubiger wenigstens bis dahin noch angenommen würsben. Reinhardt 40 sagt: an die bekannten Gläubiger, d. h. solche, die ihre Forderung bereits eingeklagt haben oder die aus öffentlichen Urkunden z. B. Unterpfands=büchern dem Gerichte bekannt sehn können, wird eine bessondere Vorladung erlassen. Ferner: die Wirkungen des Ausschlußbescheids tressen überall diejenigen, die vorgesfordert wurden und nicht erschienen sind, selbst die dem Gerichte bekannten.

## §. 5.

Auch bas IV. Ebikt vom 31. Dezember 1818 verorb= net, wie ichon oben bemerkt, baß bie "bekannten Gläubi= ger" speziell vorzuladen senen (S. 166, Abf. 1, S. 179, I.) Wer biese "bekannten Gläubiger" seyen, bestimmt bas IV. Edikt nicht. Cbensowenig sagen bie Bemerkungen bes Referenten hierüber. Dagegen ward ber bisherige Ge= richtsgebrauch burch bie Vorschrift bes Gbifts abgeanbert, baß bas Praklusiverkenntniß in benjenigen Gantfachen, in welchen bei ber Liquidationsverhandlung weber ber Oberamtsrichter, noch sein Stellvertreter anwesend ac= wesen, in ber nächsten Sitzung bes Oberamtsgerichts, in allen anbern Fällen aber fogleich am Schluffe ber Liqui= dationsverhandlung ausgesprochen werbe. Diejenigen Gläubiger also, welche ben Termin verfäumten, konnten bas Versäumte in ben letzten Fällen gar nicht mehr, in ben ersten bagegen nur bis zur nächsten Situng des Oberamtsgerichts nachholen.

50010

<sup>19</sup> Renscher, Sammlung ber württ. Gef. Bb. 7, S. 395, 396, vergl. S. 372.

<sup>40</sup> A. a. D. S. 59. 76.

<sup>4</sup> Vergl. Dabelow, Konk. S. 501. A. M. ist Trütschler, a. a. D. 3. Abth.

L-mole

Diese Vorschrift bes Ebikts wurde aber in ber Kam= mer der Abgeordneten bald angefochten. 42 In dem ersten, ben 13. Juni 1820 bieser Kammer vorgetragenen Kommis= sionsberichte in Betreff ber Rechtspflege ist unter Anberem hervorgehoben: "Die Bestimmung bes S. 179, nach welcher jedesmal sogleich am Schlusse ber Liquidationsverhandlung bas Präklusiverkenntniß ausgesprochen werden soll, bürfte wieder aufzuheben senn, indem sie geeignet ist, entweder zu viele Restitutionsgesuche, ober eine zu große Strenge herbeizuführen." 43 In einem am 19. Dez. 1820 erstatteten zweiten Bericht wurde weiter bemerkt: "Es haben die Kommissarien erklärt: bie Aussprechung bes Praklusiverkenntnisses sogleich am Schlusse ber Liqui= bationsverhandlung erscheine nothwendig, wenn die Anberaumung einer Tagfahrt zur Liquidation von Wirkung senn folle. Uebrigens sen es nicht die Meinung gewesen, als ware bie in S. 166 bes Ebikts geftattete Ginreichung eines schriftlichen Rezesses nur am Liquidationstage zu= lässig. Um jeder Mißbeutung zu begegnen, könne jedoch hierüber eine neue Bestimmung aufgenommen und zugleich verordnet werden, daß überhaupt Forderungen ber Gläubiger, welche aus ben Gerichtsbüchern bekannt sind, zu beachten, und bann auch wegen biefer Forberungen, in Hinsicht auf das Beweisverfahren, die Vorschriften bes S. 171 und 179 anzuwenden sepen, jeboch mit ber Beschränkung, bag ber saumselige Gläubiger

<sup>12</sup> Die Geschichte ber fraglichen Geschesbestimmung wurde zwar schon von Sarwey Monatschrift Bb. 1, S. 204 ff. und nach ihm von Fecht, das Konkursversahren S. 130 ff. gegeben; um der Vollständigsteit der Darstellung willen muß aber hier wenigstens das Wesentliche von dem historischen Gange der hieher bezüglichen Gesetzgebung angesführt werden.

<sup>48</sup> Steinkopf'sche Ausgabe des IV. Edikts 2c. Auszüge aus den Kommissionsberichten 2c. S. 58. Berhandl. der Kammer der Abgesordneten v. 1820, II. außerordentl. Beilagenheft S. 54.

bie ber Gantmasse burch seine Saumseligkeit zugehenden Roften und Schaben vergute, und daß er bei Borg= ober Nachlagvergleichen als ber Mehrheit ber Glänbiger feiner Kategorie beitretend angesehen werbe. Bei diesen Erkla= rungen glaubten wir uns beruhigen zu konnen." 44 In ber Situng ber Rammer ber Abgeordneten vom 6. Marg 1821 wurde diefer Bericht verlefen und von keiner Seite etwas bagegen eingewendet. 45 Der Antrag wurde mit ben so chen angeführten Worten bes zweiten Kommis= sionsberichts in die Abresse vom 11. April 1821 aufge= nommen. 46 Mach ben Worten bes Königl. Restripts vom 16. Juni ,1821 wurde biesem Antrage "rudfichtlich ber Li= quibationshandlung . . . bie unbeschränkte Beiftimmung" ertheilt, 47 womit auch ber Wortlaut bes Landtagsabschiebs vom 30. Juni 1821 mit ber — wohl gang unerheblichen Ausnahme übereinstimmt, daß hier nach ben Worten "zu beachten und" bas Wörtchen "bann" weggelassen worben ift.

Im S. 32 ber Justiznovelle vom 15. Sept. 1822 findet sich diese Bestimmung wieder. Allein die Redaktion hat hier zwei Aenderungen vorgenommen. Während in dem Kammerantrage und noch in dem Landtagsabschied nur von "Forderungen" der bekannten Gläubiger die Rede ist, ist in dem Gesetz der Ausdruck "ihre Ausprüche" gestraucht. Und das Wort "Gerichtsbüch ern" hat die Resdaktion des Gesetzes mit Gerichtsakten vertauscht.

<sup>14</sup> A. a. D. S. 68, 69. Berhandl. ber Kammer ber Abgeordsneten von 1820, III. außerorbentl. Beilagenheft S. 128.

<sup>45</sup> Ebenbaselbst S. 102. Autenrieth verlangte eine besondere gessehliche Bestimmung in Anschung der Vorladung der befannten Gläusbiger, beruhigte sich aber bei der Erklärung, daß diese Vorschrift schon im Gesetz enthalten sey. Verhandlungen der Kammer der Abgeordnesen, a. a. D. Prot. CX., S. 259.

<sup>46</sup> Cbenbas. G. 105 unten u. G: 106.

<sup>47</sup> Cbendas. G. 110.

In dem Rechenschaftsberichte des ständischen Ausschusses an die am 1. Dezember 1823 eröffnete Ständes versammlung wurden diese Aenderungen nicht erwähnt; im Gegentheile hat der damalige Referent, Präsident v. Weishaar, in dem bei den Akten des ständischen Ausschusses befindlichen Bortrage bemerkt: "die §§. 31—35 der Novelle sind ganz den ständischen Anträgen und dem Regierungsreskript §. 40 gemäß. Ohnehin erstreckt sich das Recht der Revision nicht auf diese Paragraphen." 48

Wie schon im Eingang angeführt worden, haben sich von württembergischen Schriftstellern insbesondere Scheurlen <sup>49</sup> und Sarwey <sup>50</sup> mit unserer Frage einsgehend beschäftigt, und es dürfte des Ueberblicks halber angemessen seyn, den Inhalt ihrer Aussührungen hier in thunlicher Kürze anzuführen:

I. Der Auffatz von Scheurlen enthält im Wesent=

lichen nachstehenbe Gate:

1) ber §. 32 ber Novelle spreche blos von solchen Gläubigern, welche geladen worden sehen, aber nicht liquibirt haben. Dieß ergebe sich aus den Worten des Paragraphen selbst. Nur müssen die bekannten Gläubiger speziell vorgeladen werden; nicht speziell vorgeladene bekannte Gläubiger haben schon nach dem mit dem gemeinen Rechte harmonirenden früheren württembergischen Rechte, d. h. nach dem vor der Novelle bestandenen Rechte von der Präklusion nicht getrossen werden können. (S. 234.) Da sich aus den ständischen Verhandlungen klar ergebe, daß die Novelle etwas Neues in Beziehung auf die Präklusion der bekannten Gläubiger zu deren Vortheil habe bestimmen wollen, so könne der Sinn des §. 32 nicht der seyn, daß den bekannten nicht speziell vors

a consider

<sup>48</sup> Eine Begründung der letztern Ansicht ist aus den Akten und Verhandlungen nicht zu entnehmen.

<sup>49</sup> Bergl. Rote 4.

<sup>50</sup> Bergl. Rote 5.

gelabenen Gläubigern das Präjudiz der Präklusion nicht schaben solle. Ihr Sinn sey wohl kein anderer, als der: die gehörig, d. h. speziell vorgeladenen bekannten Gläubiger tresse die Präklusion nur dann, wenn ihre Ansprüche nicht schon aus den Gerichtsakten bekannt seyen. (S. 232, Note \*). Als bekannte, speziell vorzuladende Gläubiger werden anzusehen seyn

- a) die in das Unterpfandsbuch eingetragenen;
- b) die von dem Gemeinschuldner selbst angegebenen,
- c) diejenigen, beren Ansprüche an den Gemeinschuld= ner in der Instruktion oder Exekution begriffen seyen, und
- d) biejenigen, welche sich während der Konkursvor= bereitungshandlungen als Gläubiger gemelbet haben.
- 2) Da alle Gläubiger, an welche spezielle Labungen erlassen werden, bereits in den Akten des gegenwärtigen Gantes bemerkt sehen, so könne das Gesetz unter den aus den Gerichtsakten bekannten Gläubigern blos diesjenigen verstanden haben, deren Forderungen bereits in den gegenwärtigen Gantakten verzeichnet sehen. (S. 234.)
- 3) Aber nur solche Forberungen bekannter Gläubisger werden von der Präklusion nicht getrossen, welche bereits Ansprüche erhoben haben, d. h. welche bei Gericht bereits klagdar gemacht worden seyen. Denn das Gesetz sage: "die Ford erungen bekannter Gläubiger bleiben unbeachtet, wenn ihre Ansprüch e nicht schon aus den Gerichtsakten ersichtlich seyen." Daß das Gesetz die Aussbrücke "Forderungen" und "Ansprüche" nicht gleichbes deutend gebraucht habe, erhelle daraus, daß es sonst wohl gesagt haben würde, die Forderungen bekannter Gläubisger bleiben unbeachtet, wenn solch e nicht schon aus den Gerichtsakten ersichtlich seyen. Nach dieser Auslegung würde durch den S. 32 weder das Prinzip der Universsalität, noch der Grundsatz der Freiheit der Rechtsversfolgung verletzt. (S. 235, 236.)

1 -4 / ( = C)

- 4) Der Unterschied zwischen dem durch das IV. Stift und dem durch die Novelle begründeten Rechte bestehe also blos darin, daß nach dem IV. Stift alle bekannten speziell geladenen Gläubiger, wenn sie im Termin nicht liquidirt hatten, von der Masse ausgeschlossen worden senen, nach der Novelle aber die Präklusion diejenigen von diesen Gläubigern nicht treffe, welche ihre Ansprüche bereits vor dem Termin klagbar gemacht haben. (S. 238)
  - II. In der Abhandlung von Sarwey werden
- 1) einige allgemeine Bemerkungen über die Aufsaffung des Gesetzes vorausgeschickt; insbesondere wird gesagt, daß beim Anblick der Geschichte des S. 32 sogleich in die Augen falle, wie die Tendenz hiebei durchaus nicht gewesen sen, die Wirksamkeit des Präjudizes der Präklussion zu beschränken und zu schwächen, vielmehr nur die über die dießfallsige Strenge geäußerten Bedenken haben beseitigt werden sollen. (S. 207.) Sodann wird
- 2) auf die praktischen Grundlagen des Stoffs zurückgegangen, womit der §. 32 es zu thun hat. Hier werden
- a) zuvörderst die Arten, wie die zu liquidirenden Forderungen 2c. dem Gerichte bekannt werden, dahin aufgeführt, daß dieses geschehe
  - aa) burch Ginsicht ber Güter= und Unterpfandsbücher;
- bb) burch Einsicht ber geführten Schuldklagproto= kolle;
- cc) durch Einsicht der Akten über Rechtsstreitigkeiten, welche mit dem Schuldner geführt werden;
  - dd) burch Angabe bes Schuldners felbst;
- ee) durch Einsicht der Haus= und Geschäftsbücher, auch sonstigen Papiere des Schuldners;
- ff) durch Nachforschung bei öffentlichen Kassenämtern, beziehungsweise in beren Büchern und Rechnungen;
- gg) durch Nachforschungen in sonstigen öffentlichen Akten, wo muthmaßlich Forderungen an den Schuldner

zu sinden seyen, so namentlich in Rechnungen über die von ihm geführten Verwaltungen;

hh) durch vorläufige Anmelbung der Gläubiger selbst.

Die so erhobenen Forderungen sollen — wird fort= gefahren — auch nach der jetzt bestehenden Gesetzgebung bis zum Termintage liquidirt werden. (S. 208, 209.)

Wenn nun aber ber Gläubiger für die Geltendmachung seiner Forderung gar nichts thue, so sen im Allgemeinen unzweifelhafter Sinn des S. 32, daß in einem solchen Falle gewisse Arten von Forderungen wenigstens zusnächst nicht durch den Ausschlußbescheid getroffen werden sollen. (S. 210.)

- b) Da es Erfahrungssache sen, daß die unbevorzug=
  ten und zum Theil auch die minder bevorzugten Gläubi=
  ger, zumal wenn ihre Forderungen minder bedeutend
  sehen, in der Regel blos deßhalb nicht liquidiren, weil
  sie aus verschiedenen Gründen nicht liquidiren wollen,
  so wäre es sehr fehlerhaft, davon auszugehen, daß be=
  stehende Forderungen überall als solche angesehen wer=
  den dürsen, welche geltend gemacht werden wollen; der
  Grundsatz der Freiheit der Rechtsversolgung müsse auf=
  recht erhalten bleiben. (S. 211.)
- c) Solange, als ein Gläubiger für die Geltend=
  machung seiner Forderung im Konkurs nichts gethan
  habe, sen es der Natur der Sache nach nicht möglich,
  irgend etwas mit Sicherheit über dieselbe zu bestimmen.
  Denn einmal könne, so lange der Gläubiger nicht selbst
  seine Forderung im Konkurse geltend gemacht, solche nie
  mit Bestimmtheit als noch bestehend angenommen werden;
  und ebensolange sen nie außer Zweisel, ob dieselbe noch
  dem ursprünglichen Inhaber zustehe. (S. 212.)
- d) Aus all bem werbe sich für die Interpretation des S. 32 soviel als unzweiselhaft ableiten lassen, daß es nie in seinem Sinne gelegen haben könne, daß Forderuns gen irgend einer Art, ohne daß der Gläubiger in irgend einem Zeitpunkt des Verfahrens als fordernd aufges

treten, berücksichtigt, somit gleichsam von Amtswegen liquidirt werden sollen. Alsbann aber müsse man irgend ein Mittel, den Gläubiger zum Handeln in der Sache zu bringen, als nach jenem Gesetze beste= hend annehmen. (S. 213.)

- 3) Wenn nun vor Allem der Sinn und die Bedeutung der in den Verhandlungen gelegenen Grundbestim= mung des §. 32 aufgefaßt werden musse, so falle
- a) ber Zusammenhang ber Vorschrift ber Beach= tung ber Forderungen und ber Bestimmung über bie Ginleitung bes Beweisverfahrens in bie Augen, und in Anwendung der Parallele ter §S. 171 und 179 bes Edikts auf den S. 32 der Novelle liege wohl kaum eine Erklärung näher, als bie, baß biejenigen Forberun= gen, welche aus den Gerichtsbüchern bekannt sepen, in derselben Weise, wie diejenigen, welche zwar angebracht, bei welchen aber die faktischen Umstände nicht in's Klare zu bringen gewesen seyen, behandelt werden sollen, und bann auch wegen biefer Forberungen bas Beweisver= fahren auf die allgemein bestimmte Weise einzuleiten fen, benn nur eine Bestimmung, baß, und nicht eine folche, wie bei solchen Forderungen das Beweisverfahren einzu= leiten fen, habe einen benkbaren Grund und Zusammen= hang. (S. 214.) Was sobann
- b) ben Sinn bes Ausbrucks betreffe, "Forberungen, welche aus ben Gerichtsbüchern bekannt seyen", so bilde ber Ausbruck "Gerichtsbücher" keinen sestabgeschlossenen Begriff; indeß werde man doch annehmen dürsen, daß die äußere Form hierüber nichts entscheibe, daß ferner unter Büchern im Gegensatz gegen laufende Akten gewöhnslich Grund urkund en ober doch stehende Urkuns den verstanden werden. Diesem gemäß werden dann unter den aus Gerichtsbüchern bekannten Forderungen zu verstehen sehn: einmal solche, welche in den Unterpfands-büchern als bestehend laufen, sodann etwa auch die, in den Güterbüchern ober sonstigen besonders geführten ober

betitelten Grundbüchern als bestehend aufgeführten, ding= lichen Rechtsansprüche. (S. 215.)

Daß auch hier schon andere aus Schuldklagprotos kollen und sonstigen gerichtlichen Berhandlungen bekannte Forderungen gemeint gewesen, sey nicht wahrscheinlich, obwohl sich hierüber nicht gerade absprechen lasse. Die hienach gemachte Konzession lasse sich beshalb rechtsertigen, weil ein Berzicht eines Gläubigers nicht so leicht zu versmuthen sey, weil ferner solche Forderungen und Rechte, welche einmal in den Gerichtsbüchern als bestehend laussen, im Falle ihres Erlöschens in der Kegel auch wieder gelöscht werden. (S. 216.)

- 4) Lege man sodann den S. 32 nach seinen Worten aus, so seize sich
- a) bie Ansicht Scheurlen's, bag bie fraglichen Forderungen bereits als Ansprüche gerichtlich flag= bar gemacht worden seyen, in einige Opposition mit der Geschichte bes Gesetzes und erscheine zu eng und zu weit. Werden diese Forderungen auf solche beschränkt, welche gegen biese Gantmasse klagbar gemacht werben, so werben biese Klagen fast immer Liquidationsrezesse seyn bemnach ware die Bestimmung eine überflüßige. und (S. 217.) Ober fen jede gerichtliche Ginklage ge= meint, und zwar die prozessualisch eingeklagten Forderungen, fo feven biefe verhältnigmäßig fehr felten, baber die Beftimmung bes S. fast ohne praktischen Werth, ober auch die im Wege ber Erekution eingeklagten, so ware die Bestimmung boch nicht praktischer, benn es werden Forderungen, welche bei früherer Ginklage nicht liquid geworben, in der Regel im Konkurs am ehesten aufge= geben, die bei der Einklage liquid gewordenen aber sepen bis zum Konkurs in der Regel zur Zahlung gebracht worden. (S. 218.)
- b) Was den Ausdruck "Gerichtsakten" anbelange, so sen nicht gerade mit Bestimmtheit anzunehmen, daß bei den Verhandlungen über das Gesetz ein Nachdruck

- Specie

auf das Wort "Bücher" gelegt und ein wirklicher Unterschied zwischen beiden Ausdrücken gemacht worden sen. Jeden Falls würde eine gewisse Gleichheit des Grundes für die gleiche Behandlung sprechen. (S. 217.)

c) Unter ben aus ben Gerichtsatten ersichtlichen An= sprüchen sehen solche Forderungen zu verstehen, welche nach Ausweis gerichtlicher Verhandlungen seyen es Einträge in Unterpfands= ober Güterbüchern, Prozegatten, Schuldklagprotokollen, Atten über vor= läusige Anmelbungen u. bgl. als bestehende Ansprüche an die Masse anzunehmen seyen. (S. 218.) Hauptmomente konstituiren diese Annahme: einmal die geschehene Ermittelung burch bie Gerichtsakten, bag biese Forberung wirklich einmal bestanden habe, und zweitens die Vermuthung, daß sie noch bestehe und geltend ge= macht werben wolle. Die Annahme ber beiden lettge= nannten Thatsachen bilbe übrigens keine wirkliche Rechts= vermuthung, sondern bloße Supposition; die weitere Ver= handlung muffe erst sowohl darüber, daß bie Forderung wirklich liquid sen, als barüber, daß sie geltend gemacht werben wolle, entscheiben. (S. 219.) Die Bermuthung sey nur eine einstweilige und selbst in biefer Gigenschaft noch nicht daburch begründet, daß die Forderung aus ben Gerichtsakten als eine bestehende zu betrachten sen; sondern die Umstände müssen überhaupt von der Art seyn, daß nicht die Annahme ber gedachten Vermuthung für sich wegfallen muffe; sonst wurde wohl bas in §. 32 vorgezeichnete Verfahren nicht anwendbar ober nicht am Plate seyn. Solche als bestehend anzunehmende Anspruche an die Masse waren bann sofort bem Beweis= verfahren zu unterwerfen Der Gläubiger werbe in ber Unterstellung bes Gesetzes, baß sein aus ben Gerichts= atten ersichtlicher Anspruch ein solcher sen, welcher liqui= birt werden könne und wolle, nur wie die anderen Glau= biger, beren Forberungen noch nicht im Klaren sich be= finden, zum Beweise aufgefordert. Diese Aufforderung

involvire natürlich zugleich bie wiederholte Aufforderung, seinen Anspruch überhaupt geltend zu machen. (S. 221.)

d) Allein ber Eintritt bes in der Ladung angedrohsten Präjudizes der Präklusion seh nur verschoben. Wenn diese Gläubiger dis zum Schlusse des Versahrens gar nicht auftreten, so seh es natürlich, daß die Fiktion der Wahrheit weichen und der Ausschluß auch bei diesen Gläubigern erfolgen müsse. (S. 227, 228.) Diese Präsklusion werde erst am Schlusse des ganzen Versahrens, also der Negel nach mit dem Prioritätserkenntnis auszusprechen sehn. (S. 229, 231.) Das solchen Gläubisgern anzudrohende Präjudiz werde sonach ein kombinirstes sehn müssen, welches neben dem Verluste der dem Gerichte nicht amtlich bekannten Beweismittel auch auf den Ausschluß der Forderung selbst für den Fall, daß sie dis zum Schlusse des Versahrens nicht geltend gemacht werde, zu richten sehn dürste. (S. 232.) bi

§. 8.

Eine von diesen Ausführungen in verschiedenen Punkten abweichende Ansicht ist in einem aus besonderem Anlaß erstatteten Kollegialvortrag ausgesprochen und näher zu begründen gesucht worden, und wenn gleich dieser neuen Ansicht manche Bedenken entgegenstehen dürften und Einsender dieses ihr in allen Theilen beizutreten Anstand nehmen muß, so wird es doch gewiß von Interesse sehn, wenn besagter Kollegialvortrag in Folgendem mitgetheilt wird. <sup>52</sup> Derselbe besagt:

Der S. 32 der Novelle hat nach den ausbrück= lichen Worten im Eingang seine Bestimmung hinsicht= lich der auf die Vorladung zur Liquidationsver= handlung weder erschienenen noch schriftlich recessiren=

T-0000

S. 1781 a, Ziff. 3 b ff., Ziff. 4 und die beigefügte Bemerkung.

Der geschätzte Herr Verfasser des Kollegialvortrags hat zu der Veröffentlichung besselben seine Zustimmung gegeben, wünscht jedoch, nicht genannt zu werden.

den Gländiger gegeben. Er sett also voraus, daß die bestannten Gläudiger besonders, die unbekannten dagegen ediktaliter vorgeladen worden sehen. Wenn die Ladung nicht oder nicht gehörig erlassen worden ist, so kann eine Präklusion keinen Falls Statt sinden, und zwar, wenn der Fehler die Ediktalladung betrisst, hinsichtlich der uns bekannten Gläudiger, betrisst er die Spezialladungen, hinsichtlich der bekannten Gläudiger nicht. 30 Wenn aber die Ladungen gehörig erlassen worden sind, dann treten die Fälle und die Bestimmungen des S. 32 der Novelle ein. Das heißt: Die Gläudiger, welche an der Liquis dationsverhandlung nicht erschienen sind und auch nicht schristlich recessirt haben, werden wenn sie

- a) zu ben bekannten Gläubigern zählen, unbebingt ausgeschlossen;
- b) die bekannten Gläubiger werden gleichfalls prä= kludirt; es wäre denn
- c) daß ihre Ansprüche schon aus den Gerichtsakten ersichtlich sind, in welchem Falle ausnahmsweise ihre Präklusion nicht stattsindet.

Hier entsteht nun aber die Frage, welche bekannte Gläubiger das Gesetz zu benjenigen rechnet, deren Ansprüche schon aus den Gerichtsakten ersichtlich sind. Scheurlen ist der Meinung, das Gesetz zähle zu diesen Gläubigern nur diejenigen, hinsichtlich welcher aus den Gerichtsakten ersehen werden könne, daß sie bereits Ansprüche an die Masse gerichtlich erhoben, d. h. klagbar gemacht haben. Diese Meinung ist, wie schon Sarwen in seiner tresslichen Abhandlung gezeigt hat, unrichtig. Sie widerspricht auch dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, wonach das Wort "Anspruch" nicht der Ausdruck sür bereits gerichtlich klagbar gemachte Forderungen ist. Und daß insbesondere der Gesetzgeber von keinem andern Sprachzgebrauch ausgegangen sen, erhellt daraus, daß in dem

<sup>52</sup> Scheurlen, a. a. D. S. 231 ff.

der fraglichen Stelle zunächst vorhergehenden Sate des S. 32: "unde kannte Gläubiger werden mit ihren An= "sprüchen an die Masse gänzlich ausgeschlossen", noth= wendig das Wort "Anspruch" nicht gleichbedeutend mit eingeklagten oder sonst gerichtlich geltend gemachten For= derungen sehn kann, weil ja sonst die Gläubiger nicht unbekannte wären, auf welche doch der ganze Satz allein sich bezieht. Es genügt also zur Subsumtion unter die Ausnahme der Umstand, daß die Forderungen aus den Gerichtsakten bekannt sind.

Die Ständeversammlung hatte in Uebereinstimmung mit dem Vorschlage ber R. Regierungskommissäre die Aus= nahme von der Präklusion nach den gebrauchten Wor= ten auf die aus ben Gerichtsbüchern ersichtlichen For= derungen beschränkt und in dem Landtagsabschied ist die Zustimmung hiezu ohne Modisikation erklärt worden. Unter ben aus ben Gerichtsbüchern ersichtlichen Forbe= rungen konnten aber nur solche verstanden werden, welche als gegenwärtige aus ben Gerichtsbüchern zu ersehen sind, wobei es nicht barauf ankommt, ob sie als liquid erscheinen ober nicht; genug, wenn aus ben Gerichts= büchern hervorgeht, daß diese ober jene Ansprüche von Gläubigern gegen ben Kribar geltend gemacht ober sich zugeschrieben werben. Dafür spricht ber Wortlaut. Wäre jenes nicht der Sinn des Gesetzes, so hätte es sich dahin ausbrücken muffen: bagegen sind biejenigen Ansprüche zu beachten, hinsichtlich welcher aus den Gerichtsbüchern ent= nommen werden kann, daß sie irgend einmal bestanden haben ober irgend einmal von Andern sich zugeschrieben Die Beschränkung auf gegenwärtige For= worden sind. derungen war auch vollkommen gerechtfertigt, einmal weil nur fie folde ausnahmsweise Berücksichtigung verbienten, und sodann weil man boch bem Gantgericht nicht zu= muthen konnte, bis in die altesten Zeiten die öffentlichen Bücher nachzuschlagen, um hinsichtlich aller möglichen Personen, welche baselbst irgend einmal als Gläubiger

bes Kribars ober seiner Universalrechtsvorfahren einge= tragen worden, bas in S. 32 vorgeschriebene Berfahren Also bas Prinzip ist, bag nur gegen= einzuleiten. wärtige Forberungen zu berücksichtigen sind. Bur Zeit der Vereinbarung der Ständeversammlung mit der R. Staatsregierung fann man baber unter ben Gerichts= büchern nur diejenigen gemeint haben, aus welchen For= berungen als gegenwärtige zu ersehen sind. Das können aber nur biejenigen seyn, welche ben Zweck und bie Bestimmung haben, bie in sie eingetragenen Forberungen, so lange sie nicht gelöscht sind, als noch bestehend ober noch von ben Gläubigern sich zugeschrieben — als gegen= wärtige zu bokumentiren. Denn aus Gerichtsbüchern welche biesen Zweck und biese Bestimmung nicht haben, find nur irgend einmal bestandene ober irgend einmal' geltend gemachte, nicht aber auch Forberungen als noch bestehende oder als noch von bem Gläubiger sich zuge= schriebene zu ersehen. 54 Wendet man bieg auf die ber=

bekannter Gläubiger sollen nach dem Gesetze von der Präklusion nicht getrossen werden. Bei der Anwendung dieser Bestimmung drängen sich zwei Fragen auf, einmal was heißt: "ersichtliche Ansprüche" und dann "aus welchen Gerichtsakten" müssen sie ersichtlich sehn. Der verehrte Herr Berfasser des oben mitgetheilten, unstreitig interessanten Kollegial-vortrags versteht unter ersichtlichen Ansprüchen solche, welche sich, ob liquid ober illiquid, als gegen wärtige, b. h. als noch bestehende, ober von Gläubigern gegen den Kridar geltend gemachte ober sich zusgeschriebene darstellen, und glaubt hiemit zugleich ein Prinzip für die Lösung der zweiten Frage gefunden zu haben, indem er annimmt, daß nur aus solchen Gerichtsbüchern Ansprüche als gegenwärtige ersehen werden können, welche die Bestimmung haben, den Fortbestand der darin eingetragenen Forderungen bis zu erfolgter Löschung zu bokumentiren.

Was nun die erste Frage betrifft, so ist zuzugeben, daß, wie im Gante überhaupt nur existirende oder doch als existirend beshauptete Forderungen in Frage kommen können, auch die Ausenahmen von der Präklusion nur auf solche nicht liquidirte Ansprüche bekannter Gläubiger sich beziehen können, von welchen nach dem In-

malen im Gebrauch befindlichen Gerichtsbücher an, so ergibt sich:

halt ber Gerichtsakten anzunehmen ift, daß sie noch existiren ober als noch existirend behauptet werden. Es folgt dieß aus der Natur ber Sache, und es geht hieven auch Sarwey aus, indem er unter ben aus ben Gerichtsakten ersichtlichen Ansprüchen biejenigen begreift, welche fich als bestehende Ansprüche an die Masse bar= stellen, b. h. als Forderungen, von welchen nicht nur erhelle, daß sie wirklich einmal bestanden, sondern von denen sich auch annehmen Taffe, daß sie noch bestehen und geltend gemacht werben wollen. Der Unterschied zwischen ber in dem Kollegialvortrag angenommenen Auslegung des Begriffs von "ersichtlichen Ansprüchen" und ber Sarwey'= schen Interpretation besteht, abgesehen von der abweichenden Termino= logie, hauptsächlich barin, daß nach letterer nur solche Ansprüche von Umtswegen beachtet werden sollen, von benen aus den Gerichtsakten erhelle, daß sie wirklich einmal bestanden haben, während nach ersterer Ansicht es lediglich barauf ankommt, ob aus den Gerichtsakten sich ersehen läßt, daß Ansprüche von Glänbigern als bestehende gel= tend gemacht ober sich zugeschrieben werben. Hierin wird man nun allerdings der letteren Ansicht beipflichten müssen, denn ein aus den Gerichtsakten ersichtlicher Anspruch liegt vor, wenn nur ersichtlich ist, daß eine Forberung als bestehend behauptet wird, und der Wille ihrer Geltendmachung anzunehmen ist, und eine Beschränkung auf solche Ansprüche, beren Entstehung aktenmäßig nachgewiesen ist, er= hellt weder ans den Worten, noch aus der Geschichte und dem Geiste bes Gesetzes. Dagegen wird man, wie auch von bem Herrn Einsender bes obigen Auffages am Schlusse bes S. 9 geschehen, die von Sar= wey aufgestellte und überzeugend begründete, auch schon der Ansicht von Scheurlen zu Grunde liegende, Beidränkung festhalten muffen, daß nur solche Forberungen von Amtswegen Beachtung zu finden haben, von welchen nach den Umständen sich annehmen läßt, daß sie noch geltend gemacht werden wollen. Es folgt dies aus dem Grund= satz ber Freiheit der Rechtsverfolgung, wonach es Jedem freistehen muß, ob er eine Forberung verfolgen will ober nicht, und findet auch in den Worten des Gesetzes seine Bestätigung, da ein Recht, von weldem anzunehmen ift, daß solches ber Gläubiger nicht ausprechen will, offenbar nicht als ein ersichtlicher Anspruch bezeichnet wer= den kann. Hienach wird man die erste der oben aufgestellten Fragen dahin zu beantworten haben, daß von Amtswegen nur solche Ansprüche zu beachten sind, von welchen nach den Gerichtsakten anzunehmen ist, daß sie noch eristiren, ober als noch eristirende behauptet werden, und gel= tend gemacht werben wollen.

a) daß Forberungen, welche aus den Kontrakten = oder Kaufbüchern zu entnehmen sind, nicht unter die Ausnahme von der Präklusion fallen. Denn diese Ge=richtsbücher haben nicht die Bestimmung, über das Fort=bestehen der eingetragenen Kaufschillingsforderungen eine Urkunde zu bilden. Wenn der Kaufschilling auch bezahlt wird, so wird weder der Eintrag gelöscht, noch die Zah=

Was aber bie zweite Frage wegen ber Gerichtsakten betrifft, so wird man in dieser Beziehung einen prinzipiellen Unterschied unter benselben nicht machen können, und insbesondere dem in dem Kollegial=. vortrag aus bem aufgestellten Pringip gezogenen Schluffe nicht beizupflichten vermögen, daß unter ben Gerichtsbüchern, aus welchen bie Ansprüche ersichtlich sehn muffen, nur biejenigen verstanden sehn kön= nen, welche bie Bestimmung haben, bie in sie eingetragenen Forberungen bis zu ihrer Löschung als noch bestehend ober noch von den Gläubigern sich zugeschrieben, als "gegenwärtige" zu bofumentiren. Dieser Ansicht ist von dem Herrn Einsender des obigen Aufsatzes im S. 9 mit vollem Rechte entgegengetreten worben, und man wird bem= jenigen entschieden beitreten müssen, was bort gegen besagte Ansicht gesagt ift. Jede Urkunde, welche bie Entstehung eines Rechtsverhalt= nisses beweist, liefert eben bamit auch ben Beweis ber gegenwärtigen Eristenz besselben; denn die Fortbauer eines Rechtsverhältnisses wird nicht wie die Fortbauer thatfächlicher Zustände, durch den Hinzutritt ober bas Fortgeben äußerer Thatumstände bedingt, welche erst bewiesen werben müßten, sondern es stellt fich bie Fortbauer rechtlicher Zuftande und Verhältnisse lediglich als eine Folge ihrer Entstehung bar, und es behält das einmal entstandene Recht sein Daseyn, so lange solches nicht burch ben Gintritt neuer entgegengesetzter Thatsachen vernichtet wirb. Ift bie Entstehung eines Rechts baber bargethan, so bedarf feine Fort= bauer und gegenwärtige Existenz nicht erst noch eines besonderen Beweises, vielmehr hat berjenige, welcher bas burch ben Gintritt besonberer neuer Thatsachen bedingte Erlöschen bes Rechts behauptet, den Eintritt biefer rechtsvernichtenben Thatsachen zu beweisen. Wächter, württ. Privatrecht Bb. 2, S. 443, 452, 453.) ergibt sich, daß es von vorneherein unrichtig ift, zwischen Gerichts buchern mit ber Bestimmung, für ben Fortbestanb ber in fie einge= tragenen Forberungen bis zu beren Löschung als Beweismittel zu die= nen, und zwischen solchen, aus welchen nur die frühere Entstehung ober Eristenz von Rechten ober Forderungen erhelle, prinzipiell zu unterscheiben, wie benn auch in Wirklichkeit ein solcher Unterschieb überall nicht besteht. (K.)

lung vorgemerkt. Selbst wenn der Kaufschilling schon vor dem, oft sich sehr verzögernden Eintrag in das Kaufsbuch bezahlt ist, muß die Zahlung nicht erwähnt werden. Also können die eingetragenen Forderungen aus diesen Büchern nicht als gegenwärtige ersehen werden und sind ebendeßhalb nicht von der Präklusion ausgenommen. Daraus folgt, daß das Gantgericht nicht gehalten ist, vor Erlassung der Ladungen zur Liquidationsverhandlung und vor Fällung des Präkluswerkenntnisses die Kontraktenbücher bis in die frühesten Zeiten zu durchgehen, um zu ersahren, welche Personen nach denselben irgend einsmal an den Kridar oder seine Universalrechtsvorfahren Forderungen zu machen gehabt haben, um diesen Personen die Wohlthat des S. 32 zu Theil werden zu lassen.

- b) Die Güterbücher haben neben anderen Zwecken bie Bestimmung, auf ben Gutern haftenbe Laften, g. B. Ablösungszeitrenten als bestehende, als gegenwärtige ur= kundlich barzustellen. Soferne es sich aber von ben ver= fallenen Leiftungen hanbelt, fo enthalten bie Guterbucher barüber, daß sie noch nicht getilgt seven ober baß bie Berechtigten sich Ansprüche auf solche verfallene Leistun= gen zuschreiben, gar nichts. Wenn baher zwar Real= lasten eingetragen sind, bie Berechtigten aber trot ber Labung nicht liquidiren, so können sie nur mit ben lau= fenden Abgaben, mit ber laufenben Zeitrente, mit bem laufenden Leibgebing von ber Präklusion ausgenommen Dagegen trifft bas Präklusiverkenntniß sie in werben. Ansehung ber bereits verfallenen Leistungen, weil biese als gegenwärtige nicht aus ben Gerichtsbüchern erhellen. Gang anders ist es
- c) mit den Unterpfandsbüchern. 55 Sie haben den Zweck, Pfandbestellungen für Forderungen, insolange diese bestehen, urkundlich darzustellen. Daher werden

<sup>55</sup> Bergl. Bolley, Entw. n. Antr. Bb. 2, S. 1755 a.

bieselben, sobald die Forberungen getilgt sind, gelöscht. Sie haben weiter die Bestimmung, für bestehende oder von Andern sich zugeschriebene Forderungen Vormerkungen zum Zweck der Sicherstellung von Pfandrechtstiteln auszunehmen. Diese Vormerkungen werden gelöscht, soe bald die Forderungen getilgt oder rechtskräftig abgesprochen sind. Aus den nicht gelöschten Einträgen in den Unterpfandsbüchern sind somit Forderungen, welche enteweder noch bestehen, oder von den eingetragenen Personen sich zugeschrieben werden, somit gegenwärtige Ansprüche zu ersehen. Alle diese Personen werden mit ihren einsgetragenen Forderungen, mögen sie liquid oder illiquid erscheinen, von der Präklusion nicht getrossen, auch wenn sie auf die Ladung nicht liquidirt haben.

dues Angeführte ist lediglich eine Konsequenz aus dem dem Gesetz zu Grunde liegenden Prinzip. Wären noch andere Gerichtsbücher im Gebrauche oder würden künftig noch andere Gerichtsbücher eingeführt, oder sind die Fälle, welche schon jetzt aus den Gerichtsbüchern sich ergeben können, oben nicht vollständig angeführt, so würde sich die Entscheidung von selbst aus dem Prinzip ergeben.

Aber gegenwärtige Ansprüche können dem Gantsgerichte auch aus andern gerichtlichen Urkunden bekannt werden, als aus den Gerichtsbüchern, so z. B. aus den Schuldklagprotokollen; denn die im Erekutionswerfahren begriffenen Forderungen sind gegenwärtige; ferner aus den Civilprozeßakten, denn die gerichtslich eingeklagten Ansprüche, welche in der Instruktion begriffen, sind gleichfalls gegenwärtige. Die Forderungen, welche vor Erlassung der Ladung zur Liquidationsvershandlung eingeklagt oder angemeldet worden sind, ohne daß eine Verfügung darauf getroffen worden, z. B. wenn ein Gläubiger seine Forderung dem Notar vor oder bei oder nach der Vermögensuntersuchung angezeigt, oder bei der Ortsobrigkeit eingeklagt, diese aber sie eins

fach mit der Insolvenzanzeige eingesendet hat, sind gegen= wärtige. <sup>56</sup> Dieses sind auch die von dem Gemeinschuld= ner bei der Vermögensuntersuchung angegebenen Ansprüche, denn sie sind als gegenwärtige angegeben.

Warum follte es nun die Meinung ber gesetzgeben= ben Faktoren gewesen seyn, nur biejenigen Gläubiger, beren Ansprüche aus ben Gerichtsbüchern, nicht aber auch biejenigen, beren Ansprüche als gegenwärtige ebenfo gewiß aus anbern gerichtlichen Aften ersichtlich sind, von ber Präklusion auszunehmen? Diese Unter= scheidung ließe sich als auf keinem Prinzip, sondern auf bloger Willführ beruhend nicht rechtfertigen, baher wohl auch nicht ohne besondere Gründe, die im vorliegenden Falle nicht vorhanden sind, als im Willen ber gesetz= gebenden Faktoren gelegen ausehen. Ohne Zweifel bavon geleitet, hat die R. Staatsregierung bei ber Rebaktion - und zwar mit Recht - angenommen, es fen ber wahre Sinn ber Gesetzesstelle, worüber man sich geeinigt, ber gewesen, jene Unterscheidung nicht aufzustellen, und hat bemzufolge in bem S. 32 bas Wort "Gerichtsbücher" mit dem Worte "Gerichtsakten" vertauscht, welche An= nahme und Fassungsanberung auch ber ständische Aus= schuß und insbesondere sein Referent — ber bamalige Prafibent Weishaar - mit ben Beschluffen ber Stanbe= versammlung gang übereinstimmend gefunden hat.

Aus dem Bisherigen ergibt sich, daß alle liquide oder illiquide Ansprüche, welche als gegen wärtige aus den Unterpfands= und Güterbüchern, aus den laufenden Schuld= klagprotokollen und Schuldklageakten, serner aus den laufenden Civilprozeßakten und aus den Akten des gesenwärtigen Konkurses im engeren Sinne, d. h. aus dem Vermögensuntersuchungsprotokolle und aus, zu demselben gekommenen Anmeldungen von Ansprüchen oder Klagen

se Zu vergt. Schweppe, Spftem S. 116.

der Gläubiger sich ersehen lassen, 67 von der Präklusion ausgeschlossen sind.

Die Schuldklageakten, die Civilprozesakten haben aber nicht die Bestimmung, die in ihnen vorkommens den Forderungen in solange, als diesen nicht Urkunden über eine vor sich gegangene Tilgung beigelegt werden, als gegenwärtige darzustellen. Daher sind aus diesen Akten, sobald sie als erledigt erscheinen, die in ihnen bezeichneten Ansprüche nicht als gegenwärtige zu ersehen, weshald sie von der Präklusion betrossen werden. Selbsteverständlich dagegen erscheinen die im Erekutionse oder gerichtlichen Versahren begriffenen Forderungen als gegenwärtige.

Nach dem Angeführten muß die Ansicht, daß unter ben Gerichtsakten nicht auch bie Vermögensuntersuchung und die Schuldklagprotokolle zu verstehen seyen, als un= richtig betrachtet werden. Der Einwand, daß sich keine Grenze finden ließe, bis zu welcher Zeit in dem Schuld= flagprotofoll zurückgegangen werben muffe, trifft biese Auslegung nicht, die ja nur die in der Erekution be= griffenen und nicht auch bie erledigten Schulbforderungen von der Präklusion ausnimmt. Nicht minder unbegrün= bet ist die weitere Einwendung, daß man bei dieser Auslegung nicht wüßte, welche Forberungen bekannter Gläu= biger unbeachtet bleiben follen, mahrend boch bas Gefet bas Vorhandenseyn solcher annehme. Denn wenn bie Forberung eines Gläubigers aus dem Kaufbuch oder aus ältern Schuldklagprotokollen ober ältern Civilprozegakten bekannt geworden ist, ober wenn ein Gerichtsmitglied vor ber Fällung bes Praklusiverkenntnisses bie Mittheilung macht, daß er privatim ober aus Anlaß einer Theilung amtlich wisse, wie einer Person, die nicht liquidirt, diese ober jene Forderung an den Kribar zustehe, oder wenn ein Gläubiger hinsichtlich eines andern Gläubigers, ber

<sup>57</sup> Bergl. Bolley, Entw. 28b. 2, §. 1781 a. Württemb. Archiv 2c. VI. Bb. 1. u. 2. Abth.

nicht liquidirt, eine gleiche Mittheilung macht und dersgleichen, so sind das dem Gericht bekannt gewordene Ansprüche, welche von dem Präklusiverkenntniß nicht aussgenommen werden dürfen.

Es erübrigt nun nur noch, über bie Sarwen'sche Meinung einige Worte zu fagen. Der Ginn ber Mei= nung von Sarwey (wie sie oben S. 7 bargelegt worden) geht wohl bahin: durch die Gerichtsaften muffe ermittelt seyn, daß die Forberungen wirklich einmal bestanden haben. Nicht die Annahme dieser, son= dern der zwei weitern Thatsachen, daß diese Forderungen auch berzeit noch bestehen und baß sie geltend gemacht werden wollen, solle vorerst bloße Suppo= sition bilben. Es ist aber nicht recht klar, wie bie von Sarwey angeführten vorläufigen Anmelbungen ben Nachweis liefern sollten, daß die Forderungen wirklich einmal bestanden haben. Die behufs ber Sicherstellung von Pfandrechtstiteln in bas Unterpfandsbuch einge= tragenen bestrittenen Ansprüche scheinen barnach gleich= falls nicht von ber Präklusion befreit zu sehn. Warum follen nun aber bie Forderungen, von welchen es ungewiß ift, ob sie je einmal bestanden haben, anders behandelt werben, als biejenigen, von benen es ungewiß ift, ob sie noch bestehen? in bem einen, wie in bem andern Falle sind sie illiquid. Warum sollen insbesondere die oben bemerkten im Unterpfandsbuch vorgemerkten Ansprüche, soweit sie in Beziehung auf ihre Entstehung bestritten sind, nicht, wohl aber soferne über die Tilgung ein Streit besteht, zu berücksichtigen seyn? Vom gesetzgeberischen Standpunkte aus ließe sich eine folche Unterscheidung sicherlich nicht genügend begründen. Daß aber unser Ge= setz sie nicht macht, daß es irgend einen Nachweis bes Anspruchs nicht, sondern nur das fordert, daß der An= spruch als gegenwärtiger — liquider ober illiquider aus ben Aften ersichtlich ift, wurde schon oben gezeigt. Ist der hiernach nicht unter die Präklusion fallende An=

spruch bestritten, so ist eben nach ausbrücklicher Bestim= mung des S. 32 das Beweisverfahren einzuleiten.

Die Meinung Sarwey's geht weiter bahin: Die Umstände muffen überhaupt ber Art feyn, daß nicht bie Annahme ber Vermuthung, die Forberung bestehe noch und wolle geltend gemacht werden, wegfalle. Diese Bedingung ist in bem Gesetz burch kein Wort aus: gebrückt. 88 Sie würde zur größten Rechtsunsicherheit führen; benn aus ben angeführten Beispielen erfieht man, baß Sarwey keine Gewißheit, sondern nur Wahrschein= lichkeit forbert; man wüßte aber nicht, welcher Grab ber Wahrscheinlichkeit genüge ober erforberlich sey, und bekannt ist, daß man hier auf ben Boben ber Unbestimmtheiten gelangt, wo die verschiedensten Meinungen sich geltend machen und das Recht ungewiß und unsicher wird. Bedingung wird daher auch von der Gesetzebungskunft Sie ift wohl auch bem Berfaffer abgewiesen werden. nur burch bie Bergegenwärtigung ber angeführten Bei= spiele und burch bie Betrachtung, bag folche Unsprüche boch nicht unter die Ausnahmsbestimmungen fallen kon= nen, hervorgerufen worden. Diese Beispiele erregen je= boch bei ber oben vertheibigten Auslegung bes Gesetzes kein Bebenken. Gin vor 10 Jahren außergerichtlich ein= geklagter Unspruch erhellt aus bem Schuldklageprotokoll nicht als ein gegenwärtiger, ist also von ber Präklusion nicht auszunehmen. 59 Wenn bagegen Jemand mit einem

Dieß möchte zu bezweiseln seyn; vergl. Note 54. Auch ist nicht einzusehen, wie Ansprüche, von denen nach den Umständen anzunehmen ist, daß sie nicht geltend gemacht werden wollen, oder daß sie nicht mehr bestehen, als gegenwärtige, d. h. als in der Gegenswart noch existirende oder geltend gemachte Ansprüche sollten betrachtet und bezeichnet werden können. (K.)

Der Grund hievon ist aber boch nur in der Vermuthung zu suchen, daß ein Anspruch inzwischen getilgt worden, oder nicht mehr verfolgt werden will. Ob und in weit diese Vermuthung im letztern Falle zutrifft, darüber kann aber lediglich das richterliche Ermessen ent=

Pfandrechte im Unterpfandsbuche läuft, ober wenn Zesmand eine Forderung aus Anlaß der Vermögensunterssuchung vor Fällung des Santerkenntnisses angemeldet hat, es ergibt sich aber aus den Umständen eine Wahrscheinlichkeit, daß die Forderung auf eine andere Person übergegangen seh; so erscheint doch der Anspruch des ursprünglichen Släubigers aus den Gerichtsakten als gegen wärtiger, er ist daher von der Präklusion aussaunehmen und über die Frage: ob der ursprüngliche Gläubiger noch der berechtigte seh, ist, falls er den Anspruch wirklich geltend machen will, ein Beweisversahren einzuleiten und zu erkennen. Das scheint ganz konsequent und gerecht.

Die Prüfung ber oben bem Gesetze gegebenen Auslegung an der Sarwey'schen Meinung bürfte die Rich= tigkeit jener Auslegung weiter erprobt haben. Ueberall läßt sich die letztere ungezwungen und konsequent durch= führen, ohne Verlegenheiten hervorzurusen oder zu Un= gleichheiten zu führen.

Dagegen kann man sich mit bemjenigen, was in ber Sarwey'schen Abhandlung über das den Gläubigern der bemerkten Kategorien anzudrohende Präjudiz und über das hinsichtlich derselben überhaupt einzuhaltende Berschren angeführt ist, ganz einverstanden erklären. Daß auch diese Gläubiger, wenn sie sogar in der Zwischenzeit zwischen dem Ausspruch des Präklusiverkenntnisses und des Lokationsurtheils ihre Ansprüche nicht geltend machen, gleichzeitig mit letzteren von der Befriedigung aus der Masse auszuschließen senen, erhellt wohl auch daraus, daß man nach der Entstehungsgeschichte des S. 32 die Gläubiger nicht noch milder behandeln wollte, als dieselsben nach dem vor dem IV. Ebikt geltend gewesenen Pros

411 1/4

scheiben, welches ja auch sonst in vielen Fällen ohne Gefahr für die Rechtssicherheit einzutreten hat, und gerade im Interesse des Nechts häusig eintreten muß. (K.)

zegrechte behandelt worden waren, daß man nicht über bas vorediktliche Prozegrecht hinauszugehen beabsichtigte, daß aber nach dem lettern alle Gläubiger ohne Aus= nahme, welche bis zum Lokationsurtheil ober bis zum Ablauf bes nach bem Liquidationstermine anberaumten besondern Termins nicht liquidirt hatten, ausgeschlossen Auch würde, wenn es bie Absicht gewesen wäre, wurden. jenen Gläubigern ben sie nach bem Lokationserkenntnisse treffenden Theil ber Masse aufzubrängen, und sie in die= sem, sowie in bem Falle, daß sie wegen unzureichenber Größe ber Masse ganglich burchfallen, zur Vergütung ber, ber Gantmasse burch ihre Saumseligkeit zugehenben Rosten und Schäben zu verpflichten (f. S. 32), eine solche exorbitante Vorschrift boch ganz gewiß nicht ohne Begleitung eines Wortes ber Rechtfertigung vorgeschlagen und genehmigt worden fenn.

## §. 9.

So sehr auch ber Werth ber in bem voranstehenden . Paragraphen erörterten Ansicht anzuerkennen ist, so ver= mag sich der Einsender doch mit derselben und insbeson= dere mit mehreren der dort aufgestellten Sätze nicht zu vereinigen. Es ist nämlich

1) gesagt, unter den in Frage kommenden Gerichtsbüchern können von den gesetzgebenden Faktoren nur diejenigen verstanden worden sehn, welche den Zweck und die Bestimmung haben, die in sie eingetragenen Forderungen, solange sie nicht gelöscht sehen, als noch bestehend oder noch von dem Gläubiger sich zugeschrieben zu dokumentiren. Nun gibt es zwar wohl Urkunden, aus deren Einträgen sich auf die Eristenz eines Rechts schließen läßt, wie z. B. der Umstand, daß im Pfandbuch eine Kaufschillings- oder Darlehensschuld ze. nicht gelöscht, daß im Güterduch ein Leibgeding ohne weitere Bemerkung eingetragen ist, einen Schluß darauf begründet, daß die Verbindlichkeit noch jest eristire, weil die Vorschrift be-

steht, daß nach beren Aufhören ber auf sie bezügliche Eintrag gelöscht, beziehungsweise mit ber geeigneten Be= merkung versehen werden muffe. Gine andere Frage aber ist es: ob es Gerichtsbucher gebe, welche ben 3 weck und bie Bestimmung haben, die in sie eingetragenen Forberungen als noch bestehend zu bokumentiren, mit andern Worten: das Fortbestehen eines entstandenen Anspruchs, d. h. bessen Nichterloschenseyn zu konstatiren. Für die Haltung solcher Bücher läge in ber That kein Grund vor, benn ist einmal burch ben Gintrag bargethan, baß gewisse Rechte zur Eriftenz gelangt seyen, so muß ihre Fortbauer nach allgemeinen Grundfätzen solange als erwiesen ange= nommen werden, bis der Berpflichtete beren Erloschen nachgewiesen hat. Denn für die Fortbauer rechtlicher Bustande streitet eine Rechtsvermuthung, weil bie Fort= dauer eines Rechtsverhältnisses nicht durch äußere That= fachen bedingt ift, wie deffen Entstehung, sondern weil sie sich lediglich als Folge ber Entstehung darstellt und aus diesem Grunde keines besondern Beweises bedarf. Es bestehen auch in der That keine Gerichtsbücher, welche jenen Zweck haben, benn biejenigen öffentlichen Bücher und Urkunden, welche im vorangehenden Paragraphen unter diese Rubrik gestellt werben, haben nur die Bestim= mung, die Konstituirung ober die Eristen gewisser Rechtsverhältnisse, nicht aber beren Fortbauer barzu= thun. Jeden Falls läßt sich baraus, daß nur existirende ober als existirend behauptete Forderungen im Gante be= achtet werden burfen, kein Schluß barauf ziehen: baß im S. 32 nur folche Gerichtsbücher gemeint fenn fonnen, welche die gegenwärtige Existenz einer Forderung be= weisen ober zu beweisen bestimmt segen. Aus jenem Bor= dersat folgt vielmehr nur das, daß die Forderung sich nach ben Gerichtsakten oder Gerichtsbüchern als eine exi= ftirende ober als eriftirend behauptete barftellen muffe, um beachtet zu werden. Letteres kann aber möglicher Weise aus jeder Urkunde erhellen und es läßt sich hieraus die

-137 Va

Absicht einer Beschränkung auf gewisse Bücher ober Akten

nicht ableiten.

2) Dem Sate zu Folge, daß vom Gesetzeber nur solche Gerichtsbücher haben bezeichnet werden wollen, die den Zweck haben, eine Forderung als noch bestehend barzustellen, werden sodann die Rauf= und Kontrakten= bucher nicht zu ben Gerichtsakten gezählt, die aus biesen Dokumenten ersichtlichen Gläubiger also unter ben Prä= klusivbescheid gestellt. Die Ansicht, daß die aus den Rauf= und Rontraktenbuchern hervorgehenden An= sprüche nicht von Amtswegen berücksichtigt werben muffen, bürfte sich aber jedenfalls in allen solchen Fällen nicht rechtfertigen lassen, wo biese Urkunden nach Art. 58 bes Pfandgesetzes bie Stelle ber Guterbucher vertreten. Dieß bedarf keiner weitern Begrundung, weil die Guterbucher, wie ja auch der Herr Verfasser des Kollegialvortrags wenigstens bedingungsweise anerkennt, zu ben Gerichts= akten im Sinne ber Novelle gehören. Bur Zeit ber Ema= nirung ber Rovelle gab es aber noch fehr wenige Güter= Nur die Gutsherrschaften waren in ber Regel bücher. im Besitze von folden Grundbokumenten; bieselben kon= nen jedoch weder der Form noch dem Inhalt nach als öffentliche Urkunden betrachtet werden, sie hatten einen gang andern Zweck, als unsere heutigen Gemeinbegüter= bucher und waren auch bem Gemeinbeangehörigen nur schwer zugänglich. Im Uebrigen bestanden für die Steuer= und dinglichen Rechtsverhältnisse meistens blos fehr lucken= hafte Guter= und Gebäuderollen, ober fogenannte Steuer= hefte, wie im Hohenlohe'schen, d. h. in einem mit bem Namen des Gutsbesitzers überschriebenen Umschlagbogen wurden alle auf bessen Güterrechtsverhältnisse bezüglichen Urkunden, Berträge 2c. auf einzelnen Blättern ober Bo= gen, meistens ganz ungenügend und mangelhaft gesammelt und aufbewahrt. Sehr leicht möglich wäre es, daß ge= rabe mit Rücksicht auf diese damaligen Berhältnisse statt bes ursprünglich gesetzten Wortes "Bücher" ber Ausbruck

"Akten" gewählt worden ware; jedenfalls kam es zur Zeit, als die Novelle erschien, sehr häufig vor, daß an= statt der Güterbücher die Rauf= und Kontraktenbücher be= nütt werben mußten. Erst burch bie Berordnung vom 3. Dezember 1832 wurden bekanntlich die heutigen Ge= meinbegüterbucher in bas Leben gerufen. Aber auch ba, wo die Kaufbucher nicht die Stelle ber Guterbucher ver= treten, konnen bieselben nicht fo unbedingt von bem Begriff ber Gerichtsatten im Sinne ber Novelle ausge= schlossen werden. Man kann zwar zugeben, baß, wenn im Kaufvertrag baare Zahlung bedungen wurde, ber Kauf= buchseintrag keinen Grund für die Annahme bes Bestehens der Kaufschillingsforderung abgeben könne, weil nicht zu unterftellen ift, daß gegen ben Vertrag feine Zahlung ge= leistet worden seye. Allein man benke sich ben gar nicht ungewöhnlichen Fall, daß balb nach einem auf Zieler ab= geschlossenen Kauf der Gant gegen den Schuldner aus= bricht, z. B. A. verkauft am 1. August einen Acker für 300 fl. auf 10 Jahreszieler an B., ber Verkauf wird in das Raufbuch eingetragen, barüber erkannt und im barauffolgenden September ober Oktober geräth ber Käufer B. in ben Gant. Warum sollte nun eine folche aus bem Kaufbuch bekannte Forderung nicht ebensogut Anspruch auf Berücksichtigung von Amtswegen haben, als eine aus bem Güterbuch ersichtliche Pfrunde, eine Leibrente, ein in Zeitrenten zerschlagener Ablösungsschilling? Ift ja boch die Tilgung einer Schuld und namentlich vor der Verfall= zeit gewiß nicht zu vermuthen. Ferner ist bekannt, daß bie Notare jährlich nur ein Mal, bei Vornahme bes Steuersates bie Raufbucher grundlich burchgeben, gewöhn= lich in ben Monaten Juni ober Juli; es kann also ber wichtigste Vertrag, &. B. ein mit einem Kauf= ober Ueber= gabsvertrag verbundener Leibrentenvertrag viele Monate ruhig im Kontraktenbuch schlummern, ehe er in bas Güter= buch übertragen wirb. Goll nun ein Rechtsgeschäft ba= rum, weil baffelbe nach ber einmal bestehenden Geschäfts=

manipulation noch nicht in das Güterbuch eingetragen ist, bei einem in der Zwischenzeit ausbrechenden Konkurse unsbeachtet bleiben, während das Gericht doch nur das neben dem Güterbuch daliegende Kausbuch aufschlagen dürfte, um sich von dessen Dasehn zu überzeugen. Auch die allsgemeine Praxis — man geht wohl nicht zuweit, wenn man dieß behauptet — widerstrebt dem obigen Satze. Denn übersall, wo es sich um die Ermittlung des Vermögensstandes handelt, wird die betreffende Behörde die Kontraktenbücher zu Kathe ziehen, ob sich nicht in solchen ein erheblicher Eintrag sinde. — Diese Praxis sollte man nicht lockern.

- 3) Was in dem Kollegialvortrag von den Güter= büchern angeführt wird, muß als richtig anerkannt, es muß zugegeben werben, bag aus ben Guterbuchern nicht zu ersehen ist, ob eine verfallene Leistung abgetragen wor= ben sen ober nicht, daß vielmehr aus bem Guterbuch nur die Existenz ber Last entnommen werden kann, und baß baher die nicht liquidirten Rückstände von der Präklusion getroffen werben. Allein der Grund hievon liegt nicht darin, daß das Güterbuch zwar wohl die auf den Gütern haftenben Lasten, nicht aber bie verfallenen Leistungen als bestehende urkundlich darzustellen bestimmt ist; sondern der Grund der Präklusion muß vielmehr in der einfachen Thatsache gesucht werden, daß bie Güterbücher nur bas Bestehen der Lasten und Verbindlichkeiten im Allgemeinen bokumentiren, die etwaigen Rückstände bagegen aus den= selben uicht ersichtlich sind, ber Ausnahmefall bes S. 32 somit nicht vorliegt.
- 4) Nicht minder richtig ist es, wenn der Herr Bersfasser des Kollegialvortrags davon ausgeht, daß die aus Unterpfandsbüchern ersichtlichen Gläubiger nicht präskludirt werden dürfen, aber nicht richtig ist der Grund, aus dem dieß abgeleitet wird. Derselbe liegt nämlich nicht in der Bestimmung des Unterpfandsbuchs für den Beweis der Fortbauer des eingetragenen Rechts, sondern darin, daß aus dem Pfandeintrag die Entstehung der

Forberung erhellt, und daß demgemäß beren Fortbestand rechtlich vermuthet werben muß, so lange keine entgegen= stehenden Thatsachen nachgewiesen sind. Die Bestim= mung ber Unterpfandsbücher ist nicht bie, den Fortbestand einer Forberung ober eines Rechts zu beweisen ober zu bokumentiren, wie benn auch Forberung und Pfandrecht längst erloschen sehn können, ohne baß eine Löschung bes Eintrags im Unterpfandsbuch erfolgt ist Der Zweck ber Unterpfandsbücher ist'nur, die Entste= hung des Pfandrechts urkundlich festzustellen, die Fortdauer besselben und damit der unterliegenden Forderung ergibt sich hieraus von selbst, so lange nicht die Aufhebung des Rechtsverhältnisses bewiesen ift. Aus die sem Grunde, und nicht aus bem in dem Kollegialvortrage angeführten muß eine aus dem Unterpfandsbuche ersichtliche Forderung als eine bekannte von Amtswegen beachtet werben.

5) Was das Schuldklagprotokoll betrifft, so ist durch das Gesetz vom 13. November 1855 der frühere Streit darüber: in wie weit das Schuldklagprotokoll von Amtswegen zu berücksichtigen sen, im Wesentlichen beseitigt, insoferne die Bestimmung des Art. 88 des Exekutions= gesetzes vom 15. April 1825, daß der Gläubiger nach Ablauf bes Zahlungstermins wieder anrufen muffe, burch den Art. 3 jenes ersten Gesetzes aufgehoben ist, wonach das ganze Exekutionsverfahren ohne weitere Thätigkeit des Gläubigers von Amtswegen durchgeführt werden muß. Auch würde abgesehen hievon dem allzuweiten Zuruckgreifen im Schuldklagprotokoll burch bie Art. 1-3 bes Gesetzes vom 6. Mai 1852 über bie Einführung kurzerer Verjährungsfristen (Reg.=Bl. S. 112-113) für die Regel ein Ziel gesetzt. Gleichwohl aber bleiben noch manche Zweifel übrig, wie diese von Techt 60 erwähnt sind. Darüber kann kein Anstand obwalten, daß die Forderung als eine bekannte behandelt werden muß, wenn ber Gant

- coroch

<sup>60</sup> Das Konkursverfahren G. 135 ff.

ausbricht, ehe bas Hilfsvollstreckungsverfahren beenbigt ist, 61 ebensowenig barüber, daß das Gegentheil zu ge= schehen hat, wenn der Gläubiger die Klage schon vor dem Ausbruch bes Gantes zurückgenommen hat. In gleicher Weise ist es aber auch bann zu halten, wenn ber Gläu= biger auf ben Grund bes Art. 4 bes Gesetzes vom 13. November 1855 von ber Exekutionsbehörde zurückgewiesen worden ift. Denn sobalb diese Verfügung getroffen wor= ben, ist die Forderung in der Erekutionsinstanz erledigt und kann nicht mehr als ein bestehender Anspruch betrachtet werden, weil man nicht weiß, ob ber Gläubiger nicht burch die Einwendung bes Schuldners von der Grund= losigkeit seines Anspruchs überzeugt wurde, ober wenig= stens ob er es nicht vorziehe, für jest bie Sache ruben zu lassen, auftatt einen im Erfolg boch wahrscheinlich nut= losen Prozeß zu beginnen, ob er überhaupt seinen Un= spruch noch verfolgen wolle, wie dieß auch schon Fecht 62 bemerkt hat. Uebrigens wird hiebei vorausgesetzt, daß ber Beschluß ber Erekutionsbehörde bem Gläubiger schon vor bem Ausbruch bes Gantes und zwar so geraume Zeit vorher eröffnet worden sey, daß der Gläubiger, wenn es ihm barum zu thun gewesen ware, seinen Anspruch hatte weiter verfolgen können; benn eher läßt sich nicht anneh= men, daß er benselben nicht mehr verfolgen wolle. Er= hebt ber Gläubiger Beschwerbe gegen bie Verfügung ber Exekutionsbehörde, so kann bas Exekutionsverfahren na= türlich solange, als nicht jene Verfügung in ber höchsten Instanz bestätigt ift, nicht als beendigt betrachtet werden und daher auch nicht von einer Präklusion bes Gläubigers bie Rebe fenn.

Hat der Gläubiger dem Schuldner Borgfrist ertheilt, so hat eben dadurch das Exekutionsverfahren sein Ende

Gantversahren S. 86, Note 2.

<sup>62</sup> A. a. D. S. 136, lit. b.

erreicht und die Klage ist erledigt. Dieß ergibt sich aus Art. 3' bes angeführten Gesetzes und bem in ber Vollziehungs= instruktion vom 22. Dezember 1855 angeordneten For= mular ber Schuldklagprotokolle. 63 Aber bamit ist bie Frage noch nicht entschieden, ob die aus dem Schuldklag= protokoll ersichtlichen Forberungen nicht von Amtswegen berücksichtigt werben muffen. Soviel scheint gewiß zu fenn, daß eine Forberung nicht ausgeschloffen werben tann, für welche beim Beginne bes Gantverfahrens bie Borgfrist noch lauft, benn hier ist burch bas Schuldklag= protofoll die Existenz ber Forberung bargethan und es ist burch beren Einklagung bewiesen, bag ber Gläubiger sie geltend machen wollte, er kann aber zu beren Berfolgung für jest nichts weiter thun, weil er ben Bollzug ber Hilfsvollstreckung vertagt hat. Andererseits wird, wenn ber Gläubiger schon vor längerer Zeit eine unbeschränkte Borgfrist ertheilt, wenn er also 3. B. erklärt hat, er wolle bem Schuldner noch länger borgen, er wolle seine For= berung noch stehen lassen, ober wenn ber Gläubiger zwar eine begrenzte Borgfrift gewährt hat, biese aber längst abgelaufen ift, ohne daß ber Gläubiger sich weiter ge= rührt hat, in allen biefen Fallen kaum bezweifelt werden können, daß die Forderung nicht mehr von Amtswegen zu berücksichtigen ift, weil aus jener Erklärung, bezie= hungsweise aus bem Schweigen bes Gläubigers zu schließen ist, daß er seine Forderung wenigstens für jett nicht weiter verfolgen, daß er sich insbesondere mit derselben nicht in ben Gant einlassen wolle. Allein in andern Fällen kann bie Sache fehr zweifelhaft fenn und über eine Zeitbauer bezüglich bes Schweigens bes Klägers läßt sich ohnehin nichts mit Sicherheit sagen; es wird baher bie von Fecht 64 aufgestellte Ansicht als die richtige zu

<sup>63</sup> Reg.=B1. €. 315.

<sup>64</sup> A. a. D. S. 136, lit. c.

erkennen senn, und in der Hauptsache Alles auf den ein=

zelnen Fall ankommen.

6) Daß Forberungen, welche bei bem Oberamtsge= richte ober in höherer Instanz zur Zeit bes Gantaus= bruchs noch im gerichtlichen Verfahren anhängig sind, nicht unter ben Ausschlußbescheib fallen, ist mit Grund nicht zu bestreiten. 65 Zweifelhaft aber konnte es schei= nen, ob es zulässig sen, unbedingt alle erledigten Prozesse als nicht von Amtswegen zu beachtenbe Gerichtsakten zu behandeln, wie dies von Techt 66 geschehen. Man setze 3. B. ben Fall, daß kurz vor bem Ausbruch des Gantes ein Urtheil gefällt wurde, welches unter Beifügung eines dies ben Gantmann für schulbig erklärt, eine gewiffe Summe zu entrichten, und ber dies ift zur Zeit ber Ginleitung bes Gantverfahrens noch gar nicht eingetreten, also die Forderung noch nicht verfallen. Aber auch in biesem Falle ist es gewiß richtiger, eine solche Forberung, wenn sie nicht angemelbet wird, unter ben Präklusivbe= scheib zu stellen, zwar nicht aus bem häufig hiefür geltenb gemachten Grunde, weil ja sonst bas Gantgericht bie halbe Registratur burchgehen mußte, — benn wenn bie Berpflich= tung bestünde, sich mit dem Inhalt erledigter Akten bekannt zu machen, so konnte bie bem Gerichte hieraus er= wachsende Mühe nicht in Betracht kommen, - wohl aber beghalb, weil ein erledigter Prozeß aufgehört hat, für bas Gericht zu existiren, solange er nicht in irgend einer Form, und fen es auch nur in ber Erekutionsinstanz, wieber ins Leben gerufen wirb. Denn die Thatigkeit bes Civilrichters darf nicht weiter gehen, als sie angerufen ist; angerufen ist sie aber nur insoweit, baß bas Gericht

Bazing, die Gesetze und Berordnungen über das Gantwesen S. 86, Note 1.

<sup>66</sup> A. a. D. S. 136. Vergl. Dabelow, Konkurs (1792) Thl. 1, S. 69. Claproth, Konk.=Prozeß S. 124.

aussprechen solle, was unter ben Parteien Rechtens sen. Nur hierauf ist das Verlangen des Klägers gerichtet, ist bieser Zweck erreicht, so hat sich ber Richter von Amts= wegen um nichts weiter zu kummern, und Sache bes Rlagers ist es, seinen Anspruch in das von bem Prozeß ganz verschiedene Stadium der Hilfsvollstreckung zu bringen. Gben barum läßt sich auch aus bem Unhängigmachen einer Forberung bei Gericht noch nicht unbedingt schlie= Ben, bag ber Rlager seinen Anspruch in Bollzug feten, baß er dieß jett thun und daß er sich insbesondere in bas Gantverfahren einlaffen wolle; und eben beghalb ift dieser Fall sehr wesentlich von bem beendigten Exekutions= verfahren verschieden, denn hier hat der Gläubiger burch bie Anrufung der Exekutionsbehörde bewiesen, daß er seinen Anspruch in Vollzug gesetzt wiffen wolle, und selbst aus ber Bewilligung einer Borgfrist geht hervor, daß er dieses Verlangen nicht aufgegeben, sondern nur vertagt habe. Der dies ober das Nichtverfallensenn kann hier so wenig einen andern Ausschlag geben, als bieß bei sonstigen in Raten fälligen Forderungen ber Fall ist. Denn auch bei folden Forderungen kann aus den Um= ständen hervorgehen, daß der Glänbiger sie für jetzt nicht weiter verfolgen wolle, und es begründet also bas Bor= handensenn einer Zeitbestimmung noch keinen nothwendi= gen Schluß auf die gegentheilige Absicht des Gläubigers.

Wie verhält es sich aber mit den Kriminalakten? Aus den Kriminalprozessen können in zweisacher Weise civilrechtliche Ansprüche hervorgehen, einmal in Betress des Schadensersatzes und sodann hinsichtlich der Untersuchungskosten. Wenn der Beschädigte den Kriminalrichter um Zuerkennung des Schadensersatzes anruft, und dieser demzusolge die Verpflichtung hat, hierüber zu verhandeln und zu entscheiden, 67 so tritt hier ofsenbar ganz

- sand

Bergl. Strafprozesordnung Art. 86, 354. Schwurgerichtsgesetz Art. 174, 176, 180.

berselbe Fall ein, wie bei einem Civilprozeß. So lange die Sache noch nicht erledigt ist, hat das Gantgericht einen folden Civilanspruch von Amtswegen zu beachten, selbst wenn die Größe desselben noch nicht ermittelt senn sollte; 68 ist dieselbe aber erledigt, ehe ber Gant aus= bricht, so ist die Forderung von Amtswegen nicht weiter zu berücksichtigen. Ganz bas Gleiche ist mit ben Unter= suchungskoften ber Fall. Denn man kann nicht fagen, burch bas verurtheilende Erkenntnig entstehe bie Ersat= forberung für ben Staat erst; sie wird vielmehr burch ben in der Untersuchung wegen des Verdächtigen zu ma= chenden Aufwand begründet und burch bas Urtheil nur Die Ermittlung ber Größe berfelben wirb anerkannt. freilich erst später burch bas Untersuchungskostenverzeich= niß geschehen konnen. Ware beim Beginne bes Konkur= ses eine Untersuchung zwar erledigt, aber bas Kostenver= zeichniß noch nicht gefertigt, so müßte, um die Forderung präkludiren zu können, die Finanzbehörde jedenfalls von ber rechtlichen Existenz ber Forberung zuvor in Kenntniß gesetzt werden, weil ihr sonst gar nicht möglich wäre, ihr Recht zu wahren. In einem folchen Falle wird freilich das Verfahren in praxi baburch vereinfacht werben, daß bas Gantgericht die Untersuchungskosten von Amtswegen in bas Liquidationsprotofoll aufnimmt und die Frage über beren Größe später bereinigt.

Noch sind die Akten über ein früheres Gantsverfahren zu erwähnen. Es wurde oben S. 1 a. E. schon angeführt, daß der Gerichtshof in Ellwangen eine allgemeine Praxis annehme, wonach die in einem früheren Gante durchgefallenen Forderungen bei einem neuen Gante von Amtswegen berücksichtigt werden. Hiefür läßt sich auch anführen, daß die in einem frühern Gante durchgesfallenen Forderungen in den allermeisten Fällen solche sind, welche in der Zwischenzeit zwischen beiden Konkurss

<sup>68</sup> Bergl. IV. Gbitt, S. 179, Biff. III. 2.

prozessen gar nicht geltenb gemacht werben konnten, ent= weder weil ber Gemeinschuldner mittellos war, ober weil ihn bas beneficium competentiae schützte. Allcin diese Rücksicht ist nicht burchgreifend. Von ber angeführten Praxis ift bem Ginsenber, welcher in verschiebenen amt= lichen Funktionen viele Oberamtsgerichte bes Meckar=, bes Jart= und bes Donaukreises kennen zu lernen Gelegen= heit gehabt hat, nichts bekannt, er kann vielmehr im Gegentheil versichern, bag er nicht ein einziges Bezirks= gericht zu nennen wüßte, bei welchem grundfätlich bie in ben frühern Ganten burchgefallenen Gläubiger bei einem neuen Konkurs von Amtswegen aufgenommen und ver= wiesen würden, auch wenn sie sich nicht mehr rühren, ob= wohl bieses Verfahren in einzelnen Fällen — sporadisch - vorkommen mag. Wenn jene Praris aber auch be= ftunde, so ware sie entschieden unrichtig. Denn einmal läßt sich, wie Techt 69 mit Recht ausführt, nicht anneh= men, daß jene altern Glaubiger überhaupt ihre Forde= rungen wieder geltend machen wollen, fodann, und bieß ist die Hauptsache, ist mit der Vertheilung ber Masse das Gantverfahren abgeschloffen, und was in bemselben ver= handelt worden, kann weiter hinaus keine von Amts= wegen zu berücksichtigende Wirkung mehr außern. Solche Akten sind daher gerade so zu behandeln, wie die Akten eines erledigten Civilprozesses.

7) Segen den in dem Kollegialvortrag aufgestellten Satz, daß die Bermögensuntersuchung zu den Serichts= akten im Sinne der Novelle zu rechnen, und daß demnach alle in derselben vorkommenden Forderungen von Amtswesen zu berücksichtigen sehen, (der Hr. Verfasser des Kollegial= vortrags nennt übrigens nur die von dem Gemeinschulb= ner angegebenen) erheben sich mehrfache Bedenken. Indessen wird dieser Satz auch anerkannt von Bolle y. 70

<sup>69</sup> A. a. D. €. 137.

<sup>70</sup> Entw. u. Antr. Bb. 2, S. 1755 a. Bergl. bagegen S. 1781 a.

Der Zweck ber Vermögensuntersuchung ist bie gründliche Erhebung und vollständige Darstellung bes gesammten Ber= mögens= und Schulbenstandes bes Gemeinschuldners, so baß bas Gericht in der Lage ift, auf diesen Akt hin zu beur= theilen, ob ber Gant zu erkennen fen ober nicht. 71 Der Ge= meinschuldner muß baber auch über sämmtliche gegen ihn vorliegende Ansprüche gehört werden, und nicht selten wird er selbst noch einige weitere Forderungen angeben, die vor= her nicht bekannt waren. Demnach wird eine gründliche Ver= mögensuntersuchung in der Regel den ganzen Passivstand umfassen; wenn nun alle in berselben vorkommenden For= berungen von Amtswegen beachtet werden müßten, so ware ber Praklusivbescheid in ben meisten Fällen rein illu= sorisch, und man kame burch jenen Sat in einen Wiber= spruch mit ben bisher bargestellten Grundsätzen, soferne bie Vermögensuntersuchung alle ober wenigstens sehr viele solche Ansprüche enthält, die aus andern, als Ge= richtsakten im Sinne ber Novelle erhoben worden sind. Und vollends nicht einzusehen ist, warum Gläubiger von benen man gar nichts weiß, als was die verdächtigen An= gaben des Gemeinschuldners enthalten, Gläubiger, die erfahrungsgemäß von bem Gante gar nichts wollen, wie 3. B. Handwerksleute mit kleinen Forberungen, beffer baran seyn sollten, als solche, die man aus erledigten Prozegakten, aus bem Schuldklagprotokoll, Guterbuch 2c. Das Richtige ist hier gewiß, wenn man, ben oben angeführten Zweck ber Vermögensuntersuchung fest= haltend, davon ausgeht, daß diese bloß den Aktiv= und Passivstand darstellen, aber nichts Neues schaffen, den Gläubigern nicht mehr Recht geben solle, als sie ohne Demnach werden zwar in jeber Berdieselbe hatten. mögensuntersuchung Forderungen vorkommen, die von Amtswegen zu berücksichtigen sind; aber sie sind vom

Barttemb. Archiv ze. VI. Bb. 1, u. 2. Abib.

Neinhardt, die Lehre vom Gant §. 94.

Präklusivbescheib nicht beshalb ausgenommen, weil sie in der Vermögensuntersuchung stehen, sondern weil sie aus Gerichtsakten im Sinne der Novelle erhoben worden sind. Alle diejenigen Forderungen, bei denen Letzteres nicht der Fall ist, werden vom Ausschlußerkenntnis bestroffen, mögen sie in der Vermögensuntersuchung enthalsten sehn oder nicht.

Daß die von den Gläubigern angemeldeten und in Folge bessen in die Vermögensuntersuchung aufgenommenen Forderungen nicht unter den Präklusivbescheid fallen, versteht sich von selbst, denn derlei Anmeldungen erscheinen als Liquidationsrezesse im Sinne des §. 166 des IV. Edikts vom 31. Dezember 1818; eine besondere Form für solche Rezesse ist nirgends vorgeschrieben.

8) Außer ben bisher angeführten Buchern und Akten gibt es noch weitere, in bas Gebiet ber freiwilligen Ge= richtsbarkeit fallende Urkunden, die in jedem Gante eine sehr erhebliche Rolle spielen. Dieß sind die Beibrin= gensinventuren und Verlassenschaftstheilun= Die größte Wichtigkeit haben dieselben in Beziehung auf die Ansprüche der Chefrauen und Kinder ber Gemeinschuldner. Hinsichtlich bieser beiben Arten von Gläubigern ist jeder Streit darüber, ob die genannten Dokumente zu ben Gerichtsakten zu zählen seyen, un= praktisch, weil ber S. 168 bes IV. Ebikts mit klaren Worten vorschreibt, daß bie Ansprüche der Frauen und Rinder bei ber Liquidation erörtert werden muffen (natürlich soferne nicht auf solche rechtsgiltig verzichtet wird). Kommen aber in jenen Urkunden noch andere Ansprüche vor, z. B. von Erbschaftsgläubigern, von ben Eltern ber Cheleute, so burfen diese nach ben bisher aus= geführten Grundfäten nicht von Amtswegen berücksichtigt, sondern sie mußen unter den Ausschlußbescheid gestellt werden.

<sup>72</sup> Fecht, a. a. D. S. 134—135. Bazing, die Gesetze und Berordnungen über bas Gantwesen S. 86—87, Note 3.

Endlich ist der Pflegschaftsakten zu erwähnen; deren Inhalt kann namentlich dann von Bedeutung werden, wenn der Gemeinschuldner als Pfleger sich einen Kassen=rest hat zu Schulden kommen lassen. Derartige Ansprüche können nicht ausgeschlossen, sondern müssen von Amts=wegen beachtet werden, weil die Pflegrechnungen den Zweck haben, das Bermögen, also insbesondere die gegen=wärtigen Forderungen der Pfleglinge darzuthun, und weil die Bormundschaftsbehörden (Waisengerichte und Ober-amtsgerichte — letztere als Aussichtsbehörden) die amt=liche Obliegenheit haben, das Interesse der Kuranden zu wahren.

Wenn nun aber bei ber Anwendung ber in bem Kollegialvortrag aufgestellten Thesis auf die verschiede= nen Arten von öffentlichen Büchern und Urkunden sich so vielerlei Bedenken und Anstände erheben, so ift hier= aus wohl der Schluß zu ziehen, bag man mit bem Grund= satz der Gegenwärtigkeit nicht ausreicht. Und was ist benn unter gegenwärtigen Forderungen zu versteben? Der Herr Verfasser bes Vortrags begreift barunter nach S. 8 folche Ansprüche, bezüglich beren aus ben Gerichts= buchern hervorgehe, daß sie von den Gläubigern gegen ben Kridar geltend gemacht ober sich zugeschrieben wer= ben. Hier scheinen zwei Seiten, bie sich bei jeder Forde= rung unterscheiden lassen, nicht gehörig auseinanderge= halten zu seyn, nämlich bas Daseyn ober Bestehen ber Forderung und beren Realisirung, wodurch sie erst Fleisch und Bein bekommt. Würbe unter gegenwärtiger Forberung eine solche verstanden, welche vom Gläubiger gel= tend gemacht, b. h. realisirt werden will, so würde ber Kollegialvortrag so ziemlich mit ber Sarwen'schen Ansicht zusammenfallen. Wenn aber alle biejenigen Ansprüche als gegenwärtige, d. h. als von Amtswegen zu berücksichtigende bezeichnet werden, deren bloße Eristenz, sen

<sup>78</sup> Vergl. Landesordnung vom 11. November 1621, Titel 42.

biese nachgewiesen ober bloß behauptet, aus ben Gerichts= akten hervorgeht, so führt bieß zu weit, weil viele Tausende von Forderungen vorhanden sehn können, ohne daß es in der Absicht ihrer Inhaber liegt, sie zu verfolgen. Richtiger ist es gewiß, wenn man, wie bieß im Wesentlichen Gar= wey thut, fordert: es musse aus den gerichtlichen Akten ober Urkunden hervorgehen, daß ein Anspruch zur Eristenz gelangt sey ober wenigstens von bem Gläubiger sich zuge= schrieben werbe, ferner baß ber Gläubiger auf irgend eine Weise zu erkennen gegeben habe, daß er die Forderung realisirt wissen wolle, und endlich, daß keine Umstände vorhanden seyen, welche für das Erloschenseyn ber ersten ober zweiten Bedingung sprechen, b. h. daß keine Grunbe vorliegen, welche zu ber Annahme berechtigen, daß ent= weber die Forderung getilgt ober die Absicht ihrer Ber= wirklichung von bem Glaubiger wenigstens für jest auf= gegeben sey. Allerdings fehlt es bei bieser Unsicht an einem bestimmten Prinzip, welches für alle Fälle ben Ausschlag geben würde; allein ein solches Prinzip ist eben überhaupt nicht vorhanden, sondern ob die Bedingung der Präklusion vorliege oder nicht, diese Frage beant= wortet sich nach den besonderen Umständen jedes einzel= nen Falles, biese hat ber Richter zu prufen und zu mur= bigen uub bie Betheiligten werben babei ficher beffer fah= ren, als wenn alle fich ergebenben Falle in bic Zwangs= jade irgend eines Prinzips hineingestedt werben wollten.

## S. 10.

An diese Ausführung mag sich zum Schlusse noch folgender Fall anreihen, in welchem der mehrerwähnte S. 32 der Justiznovelle vom 15. September 1822 wenigstens theilweise zur Erörterung kam.

Von sieben Solidarschuldnern war der Schuldner A. in Gant gerathen, in welchem unter Vorlegung der Schuld= urkunde dessen Schuldantheil liquidirt wurde; die Forde= rung siel aber wegen Massemangels durch. Es wurde nun der Regreß an die übrigen sechs Solidarschuldner genommen und von benselben auch theilweise Zahlung geleistet, als vor ganzlicher Berichtigung ber Schulb ein zweiter Solibarschuldster B. in demselben Gerichtsbezirk in Gant gerieth. Bei ber Schulbenliquidation im Gante bes B., ber auch für seinen Antheil keine Zahlung ge= leistet hatte, wurde neben seiner Quote unter Hinweisung auf die solidarische Haftbarkeit für die übrigen Mitschuld= ner ber sechste Theil ber im Gante bes A. burchgefallenen Forberung liquidirt. Längere Zeit nachher und nachbem der Ausschlußbescheib in dem Gante bes B. längst er= laffen war, geriethen ebenfalls in bemfelben Gerichts= bezirke zwei weitere Solibarschulbner C. und D. in Gant und es zeigte sich in Folge erhobener Schuldklage, daß ein Theil ber Erben eines längst vor dem Gante des A. ver= storbenen Mitschuldners E. gleichfalls zahlungsunfähig Es wurde beghalb an bas Oberamtsgericht ber Antrag gestellt, die bei ben Mitschuldnern C. und D. und einem Theile ber Erben bes E. uneinbringliche Summe auf ben Grund ber solibarischen Haftung bes Gläubigers B. in bem Gante bieses lettern zu verweisen. Es wurde sich hiebei auf die Vorschrift des S. 32 der Justiznovelle, daß die Ansprüche bekannter Gläubiger, welche aus ben Gerichtsakten ersichtlich seyen, von Amtswegen berücksich= tigt werden muffen, berufen und eventuell wurde Wieber= einsetzung in ben vorigen Stand beghalb beausprucht, weil sich die Insolvenz der anderen Mitschuldner C. und D. und eines Theils der Erben des E. erst nach der Liquidation in der Gantsache bes B. herausgestellt habe, auch nach bem Anschlage bes Liegenschaftsvermögens bes B. in seinem Gante keine Hoffnung auf Befriedigung vorhanden gewesen sey, was sich in Folge des unerwartet gunstigen Verkaufs besselben anders herausgestellt habe. Es war nemlich im Gante bes B. bei ber Liquidations= tagfahrt ein Vergleich abgeschlossen worden, der sich aber später in Folge bes Widerspruchs eines Gläubigers und

anderer Umstände wieder aufhob, worauf der Verkauf der Liegenschaft gerichtlich angeordnet wurde, welcher ein so glückliches Resultat ergab, daß die ganze Forderung wenn sie liquidirt worden wäre, zum Zug gekommen sehn würde.

Der Gerichtshof in Tübingen hat nun in Konforsmität mit dem Oberamtsgericht U. am 17. April bez. 15. Mai 1857 abweisend erkannt, und es lauten die Entscheidungsgründe des Gerichtshofs folgendermaßen:

Mit Recht hat der vorige Richter angenommen, daß die von der Apellantin über den Belauf der ursprünglich liquidirten Forderung erst 8 Monate nach der Schulden=liquidation erhobene Nachforderung von 190 fl. 28 kr. zu spät vorgetragen, nemlich durch den am 17. Märzbez. 13. Juni 1856 ergangenen Ausschlußbescheid betrof=fen worden sey. Es folgt dieß aus den nachstehenden Erwägungen:

1) Zunächst kann nicht bezweifelt werben, daß, nach= bem die Appellantin an einer Forderung, für welche ber Gemeinschuldner mit 5 Mitschuldnern solidarisch haftete, bei ber Schuldenliquidation ausbrücklich nur 1/a in An= spruch genommen hat, die nachträgliche Erhöhung bes Auspruchs keines Wegs bloß eine (nach S. 86, Schluß= satz des IV. Ebikts erlaubte) Richtigstellung ber anfäng= lichen Liquidation, sondern daß sie einen förmlich neuen, seither nicht liquidirten Anspruch enthält. Run ist ber= selbe nicht bloß darum, weil eine seither nicht liquidirte Mehrforderung von 190 fl. und Zinsen nunmehr erst erhoben wird, sondern auch weil diese Nachforderung auf bem Fundamente ber Golidarität, welche bei ber ursprüng= lichen Liquidation nicht als Rechtsgrund aufgestellt son= dern nur beiläufig erwähnt wurde, als einem neuen Rlagegrund beruht, endlich weil bei ber nachträglichen Liquidation die Ginlassung und Vertheibigung ber Mit= gläubiger in Folge ber zur Sprache kommenben Zah= lungen ber Mitschuldner und ber Theilungseinrebe eine

----

wesentliche wird. 74 Es handelt sich somit um eine vor dem Ausschlußbescheid nicht liquidirte neue Forderung.

2) Das rechtliche und thatsächliche Fundament ber= felben, nemlich bie Verbindlichkeitserklärung bes Gemein= schulbners für bas Ganze, war nun allerdings bem Ober= amtsgerichte, wenn nicht schon von früheren Beranlas= fungen, so jedenfalls burch bie Schulbenliquidation vom 11. Marz 1856, bei welcher bie Liquibantin ber Solibar= eigenschaft bes Gemeinschuldners erwähnte, attenmäßig bekannt. Nicht aber war bemselben bekannt bie Konklu= sion hieraus, daß nunmehr die Konkursmasse bas Ganze zu bezahlen habe. Im Gegentheil hat die Liquidantin da= mit, daß sie im Bewußtseyn ber solidarischen Verpflichtung bes Gemeinschuldners gleichwohl nur 1/6 forberte, deut= lich zu erkennen gegeben, daß sie ben ganzen Umfang ihres Rechts nicht zur Geltung bringen wollte. Ebenhierin liegt aber ber Grund, warum die Liquidantin nicht unter biejenigen bekannten Gläubiger zu rechnen ift, welche nach S. 32 ber Justiznovelle vom 15. September 1822 von dem Ausschlußbescheibe ausgenommen sind, warum sie vielmehr für präklubirt zu halten ist.

3) Denn mag man auch die Ansicht Scheurlen's 75 nicht unzweiselhaft finden, daß nach dem gedachten §. 32 nur solche aus den Gerichtsakten bekannte Forderungen dem Ausschlußbescheide nicht unterliegen, welche gegen den Gemeinschuldner gerichtlich klagbar gemacht worden sewen, so ist doch in Mitte der über den §. 32 entstans denen Streitfragen soviel allerseits unbestritten, daß in dieser Gesetzsvorschrift dem Richter nicht die Pflicht aufserlegt werden wollte, einen Gläubiger von Amtswegen zu berücksichtigen und bessen Forderung zum Beweis zu verstellen, welcher selber nicht berücksichtigt sehn will.

Mit solcher Vermuthung wäre ein Fundamentalge= setz jedes civilrichterlichen Verfahrens untergraben, nämlich

<sup>74</sup> Bayer, Civilprozeß C. 549 ff.

<sup>75</sup> In Hofader's Jahrbuchern G. 235 ff.

baß ohne Kläger kein Richter sen, während die Geschichte bes Gesetzes zeigt, daß die Bestimmung nur solchen Gläusbigern zu gut kommen sollte, welche ihre Nechte zur Anerskennung gebracht wissen wollen, aber im Vertrauen darauf, daß das Gericht ihren Anspruch bereits kenne und berücksichtigen werde, den Liquidationstermin versäumen. Es ließe sich auch nicht im Mindesten eine gesetzgeberische Rücksicht denken, welche den Richter anhalten sollte, die Gläubiger zur Geltendmachung von Forberungen, welche sie aus freien Stücken gegen die Masse nicht erheben wollen, besonders zu ermahnen oder gar dieselben ohne der Gläusbiger Einwendung von Amtswegen zu lociren. 76

4) Somit konnte das Verfahren, welches nach §. 32 der Novelle gegenüber von solchen Gläubigern, die, ob= wohl aus den Gerichtsakten bekannt, doch sich seither noch nicht erklärt haben, eingehalten werden solle, und wo= nach dieselben erst noch eine abermalige Aufforderung ins= besondere zum Beweis ihrer Forderungen erhalten sollen, der von der Liquidantin absichtlich nicht liquidirten Forderung gegenüber keine Anwendung sinden, woraus sich von selbst ergibt, daß dieselbe dießfalls von dem Ausschluß= bescheide betroffen worden ist.

4) Kompetenz und Beweislast, wenn bei einem Ablösungsstreit die Frage bestritten ist, ob eine privatrechtliche Verbindlichkeit zu besonderen Teistungen ausschließlich auf Behenten und Gefällen oder auch auf anderem Eigenthum ruhe?

(Bon Oberjustigrath Dr. Kübel.)

Nach Art. 14 des Gesetzes vom 14. April 1848 bestreffend die Beseitigung der auf dem Grund und Boden

S cools

<sup>76</sup> Vergl. Sarwey, Monatschr. Bb. 1, S. 211. Scheurlen, a. a. D. S. 235—238.

and distribution

ruhenden Lasten, wodurch die aus dem Lehen= und Grund= herrlichkeitsverband entspringenden bäuerlichen Lasten. unter Aufhebung bieses Verbandes selbst, für ablösbar erklärt worden sind, sollen, wenn auf den zur Ablösung kommenden Gefällen besondere Lasten ruhen, die bei Er= füllung biefer Berbinblichkeiten betheiligten Berfonen ober Körperschaften burch verhältnismäßige Zuscheibung von Ablösungskapitalien entschädigt werden. Defigleichen bestimmt ber Art. 27 bes Gesetzes vom 17. Juni 1849, betr. bie Ablösung ber Zehenten, daß für privatrechtliche Ber= binblichkeiten zu besonderen Leistungen, welche auf dem Zehentbezug haften — wohin insbesondere Kompetenzen von Geistlichen, Lehrern und Megnern, Baulichkeiten von Pfarrfirchen, Kapellen, von Pfarr-, Schul- und Megnerhäusern, auch für Friedhöfe, sonstige Kirchen= und Schul= requisiten und die Faselviehhaltung gerechnet werden eine Absindung aus dem Ablösungskapital geschöpft wer= ben solle. Diese Abfindung ber Lastenberechtigten soll jedoch nach Art. 41 des Zehentablösungsgesetzes nur bann stattfinden, wenn eine Verbindlichkeit auf bem Zehenten allein lastet, - und basselbe wird gelten muffen, wenn bie Verbindlichkeit ausschließlich auf Zehenten und Ge= fällen haftet, da die auf Gefällen haftenden Lasten schon burch das Gesetz vom 14. April 1848 für ablösbar er= klärt sind 1 — während die Abfindung der zugleich auf

<sup>1</sup> Neber die, im Streitfalle der Kognition der Ablösungsbehörde anheimfallende Frage, ob eine Last, welche zugleich auf Zehenten und auf Lehens= oder grundherrlichen Gefällen haftet, ablösdar ist, herrscht im Hindlick auf den Art. 41 des Zehentablösungsgesetzes Streit. Es ist diese Frage jedoch zu bejahen, wie auch der K. Geheimerath auf den Grund des Gesetzes vom 14. April 1848 für die Ablösdarkeit sich aussgesprochen hat, und wie ebenso der Art. 2 des Entwurss des Komplerlastengesetzes vom 1. Okt. 1861 und der Art. 1 des Entwurss v. 31. Juli 1861 durch die Bestimmung bestätigt, daß Leistungen, welche auf Zehenten und Gefällen zugleich haften, nicht unter das neue Komplerlastengesetz sallen, sondern nach den bestehenden Ablösungsgesetzen zu behandeln sehn sollen, eine Bestimmung, welche

anderem Eigenthum ruhenden Leiftungen, ber sogenannten Komplexlasten, einem späteren, bis jest nicht zu Stand gekommenen, Gesetze vorbehalten geblieben ift. Um bie Abfindung einer Berbindlichkeit zu Leiftungen ber fraglichen Art beanspruchen zu können, muß daher feststehen, baß fie auf Zehenten und Gefällen allein geruht hat, und nicht zugleich auch auf anderem Eigenthum haftet, ober an ben Besitz von weiterem Gigenthum geknüpft ist. Nun ist aber bie nach Maßgabe ber genannten Ablösungs= gesetze ben Lastenberechtigten auszuwerfende Abfundung bekanntlich burchaus ungenügend und bem wirklichen Werth ihrer bisherigen Bercchtigung nicht entsprechend, was zur natürlichen Folge hat, baß bie Laftenberechtig= ten gegen die Abfindung sich sträuben und zu biesem Zwecke die fraglichen Lasten wo möglich als Komplex= laften barzustellen suchen, mahrend umgekehrt bie Laften= verpflichteten, welche für ihre Zehenten und Gefälle mit unzureichenben Ablösungskapitalien sich begnügen mußten, nun auch ihrerseits ber Vortheile ber Ablösungsgesetze burch die Abfindung der ihnen obliegenden Lasten zu Theil zu werden suchen, und daher die Verhaftung weiteren Eigenthums außer ihren abgelösten Zehenten und Ge= fällen in Abrede ziehen. So kommt es, daß viele Streitigkeiten lediglich barüber entstehen, ob eine Laft auf ben Behenten und Gefällen bes Lastenverpflichteten allein ober zugleich auch ober ausschließlich auf anderem Eigenthum beffelben hafte.

## A. Kompeteng bei folchen Streitigkeiten.

Entsteht ein solcher Streit, so ist derselbe von den ordentlichen Civilgerichten zu entscheiden. Denn nach all=

nach den Motiven und den Acuserungen des Departementschefs bei der Berathung des erstgedachten Entwurfs in der Kammer der Abgesordneten gerade dazu dienen sollte, die kontroverse Frage, ob der Art. 41 des Zehentablösungsgesetzes der Ablösbarkeit einer Leistung, die wicht auf Zehenten allein, sondern auf Zehnten und Grundgefällen hafte, entgegenstehe, verneinend zu entscheiden.

gemeinen Grunbsätzen gehört berfelbe, sofern es fich ba= bei lediglich um ben Umfang und die rechtliche Natur einer privatrechtlichen Berbindlichkeit handelt, bem privat= rechtlichen Gebiete an; und burch die Bestimmungen der Ab= lösungsgesete (Art. 17 bes Gesetzes vom 14. August 1848. Art. 55 und 66-68 bes Zehentablösungsgesetzes vom 17. Juni 1849 und Art. 11, 12 bes Gesetzes B vom 24. Au= guft 1849) find nur folche Streitigkeiten, die über beren Auslegung und Anwendung entstehen, der Ablösungs= kommission zur Entscheidung zugewiesen worden, während Streitigkeiten über bas Recht auf eine gewisse Leistung und über ben Umfang beffelben ben orbentlichen Gerichten vorbehalten geblieben sind. In den Motiven und Instruktionen zu den Ablösungsgesetzen ift hierüber bemerkt, es solle die Ablösungskommission zu einer richterlichen Inftang bestellt senn für Streitigkeiten über bie Boll= ziehung, Auslegung und Anwendung ber Ablöfungs= gesetze, für Streitigkeiten über bas Vorhandensenn ber Bedingungen der Ablösbarkeit einer Abgabe ober ber barauf ruhenben Lasten. Der gerichtlichen Verhandlung und Entscheidung aber sollen vorbehalten bleiben Strei= tigkeiten über bas Recht auf ben Bezug einer Abgabe ober einer Leistung, möge nun das Recht überhaupt ober nur der Umfang besselben bestritten senn, Streitigkeiten über bas Bestehen einer angesprochenen Berechtigung ober über beren Umfang ober über bie Person bes Berechtig= ten. 2 Bu ben Streitigkeiten ber letteren Art gehört bie Frage, in welchem Umfange bas Vermögen bes Laften= verpflichteten verhaftet, an welche Vermögenstheile bie Berbindlichkeit zu ben fraglichen Leistungen geknüpft ift und bem entsprechend ift im S. 46 ber Hauptinstruktion zu bem Zehentablösungsgesetz vom 22. Marz 1850 aus= drücklich als der Entscheidung des ordentlichen Civilrichters

- inch

Pergl. Schwarz, Grundlastenablösungsgesetz S. 23, 65, 240. Derselbe, Zehentablösungsgesetz S. 307—309, 364. Derselbe, neueste Ablösungsgesetz S. 98.

zufallend erklärt, wenn barüber Streit ift, ob eine Last auf bem Zehenten allein ober zugleich auf anderem Gigenthum ruhe. Das Obertribunal hat baher auch in einer Reihe von Fällen 3 stets die Kompetenz des ordent= lichen Civilrichters anerkannt, wenn barüber Streit war, ob eine Last allein auf Zehenten und Gefällen, ober zugleich ober ausschließlich auf anderem Eigenthum bes Verpflichteten hafte. Seiner Entscheidung unterliegt aber lediglich biese Vorfrage an und für sich und abgesehen von ihren Folgen für die Ablösung oder Fortbauer der fraglichen Laft. Denn für biese Folgen sind die Bestim= mungen ber Ablösungsgesetze maßgebend, beren Anwen= bung und Auslegung ber Ablösungskommission zugewiesen ist. Lettere hat baher, wenn nach Feststellung des Um= fangs, in welchem bas Eigenthum bes Verpflichteten für verhaftet zu erkennen ist, über die Folgen dieser Entscheidung für die Frage von der Ablösung noch Streit herrscht, biese zu bestimmen. Die Kompetenz bes Rich= ters erstreckt sich nur auf ben Prajubizialpunkt, bas Ziehen ber Konsequenzen baraus, soweit solche burch bie Ablösungsgesetze bestimmt werben, also die Entscheibung darüber, ob die von ben Gerichten ihrem Bestand und Umfange nach festgestellte Last nach dieser Feststellung von ben Ablösungsgesetzen betroffen wird und somit abzulösen ist ober nicht, fällt im Falle eines Streits hierüber ber

<sup>\*</sup> Entsch. bes Obertribunals vom 29. Oft. 1851 in S. Qu. c. J.; vom 7. Febr. 1855 in S. v. P. c. St.; vom 31. Oft. / 22. Nov. 1856 in S. S. B. c. G.; vom 15./17. Juli 1857 in S. B. e. J.; vom 21. Juli 1857 in S. M. c. N./sche Gläub.; vom 16. April 1858 in S. L. c. B.; vom 23. Febr. 1859 in S. v. E. c. D.; vom 5. März 1859 in S. v. B. c. J.; vom 11. März 1859 in S. Hosp. St. c. R.; vom 20. Mai 1859 in S. Hosp. E. c. B.; vom 18. April 1860 in S. Hosp. T. c. R.; vom 19. April 1860 in S. Hosp. T. c. D.; vom 8. Januar 1862 (in Pleno) in S. De. W. c. B.; vom 14. Febr. 1862 in S. bes Hosp. H. c. Pfarrei B.; vom 21. Febr. 1862 in S. v. P. c. Gemeinde St.

Ablösungskommission anheim. Demgemäß hat auch bas Obertribunal in ber am 21. Juli 1857 entschiedenen At. S. bes Pfarrers M. c. bie R.schen Gläubiger aus= gesprochen, daß bie Gerichte zwar zur Entscheibung über die in erster Linie bestrittene Frage, auf welchen Ber= mögenstheilen die Pfarrbesoldung in Frage hafte, zu= ständig senen, die eventuell bestrittene Frage bagegen, ob die Besoldungslaft, wenn sie als auf Zehenten und Gefällen ruhend erkannt wurde, nach ben Bestimmungen ber Ablösungsgesetze ablösbar sen, ber Ablösungskommission zur Entscheibung zufalle, ba es fich hiebei lediglich barum hanble, ob und in welcher Weise bie Ablösungsgesetze rücksichtlich ber auf Zehenten und Gefällen zugleich ruhen= den Besoldungslast zur Anwendung und Vollziehung kommen konnen, ob bie Bedingungen ber Ablösbarkeit für die Pfarrbesolbung vorhanden, beziehungsweise in welcher Weise bie Bestimmungen bes Art. 41 bes Zehent= ablösungsgesetzes auszulegen und anzuwenden seyen, Fra= gen beren Beantwortung die Ablösungsgesetze ber Ablosungskommission zugewiesen haben. — Ebenso hat bas Obertribunal am 11. Marz 1859 in G. bes Hospitals St. c. die Pfarrei R. ausgesprochen, daß, wenn nach Fest= stellung ber für eine Last verhafteten Bermögenstheile burch den ordentlichen Civilrichter die Fortentrichtung der fraglichen Leistung aus einem auf die Ablösungsgesetze gestütten Grunde bestritten werde, hieruber die Ablofungskommission zu entscheiben habe, und basselbe wurde bei ber Entscheidung vom 18. April 1860 in S. bes Ho= spitals T. c. die Pfarrei R. anerkannt. —

An den ordentlichen Richter kann daher im Falle eines Streits über die Ablösbarkeit einer Leistung nur die Vorfrage zur Entscheidung gebracht werden, ob und auf welchen Vermögenstheilen des Verpflichteten die frag-liche Verbindlichkeit ruht, und der Lastenberechtigte kann von dem Civilrichter nur eine Entscheidung darüber verslangen, daß der Pflichtige die Last als auf einem gewis-

1 Con

fen, zu bezeichnenben Vermögenskompler nicht blos auf Behenten und Gefällen haftend, anzuerkennen habe, 4 ber Lastenverpflichtete, daß die fragliche Last auf seinen Zehent= ten und Gefällen allein und auf keinem sonstigen Gigen= thum hafte, der Besitz von Zehnten und Gefällen somit ben einzigen Grund seiner Verbindlichkeit bilbe. 5 3ft hierüber entschieben, und es besteht noch ein Streit, ob die Last unter die Ablösungsgesetze falle, und nach Maß= gabe berfelben im bejahenden Falle abzulofen, verneinen= ben Falls fortzuentrichten ist, so geht bieser weitere Streit an die hiefür zuständige Ablösungskommission, und es hat ber Richter dieser die Entscheidung zu überlaffen, ob die ben Ablösungsgesetzen entnommene Einwendung gegen bie Fortentrichtung einer Leiftung für begründet zu er= fennen ober zu verwerfen ift. Durch die Ablösungsgesetze ift bie Entscheibung, ob eine Leiftung von ben Ablofungs= gesetzen betroffen wird, und baber abzulösen, ober ob fie nicht unter dieselben fällt, und demzufolge nicht ablösbar also fortzureichen ist, der Ablösungskommission zugewiesen, fie ift baher die zur Entscheidung des Hauptstreits zustan= bige Behörde; bem ordentlichen Richter ift nur bie für die Hauptentscheidung der Ablösungskommission prajudi= zielle Frage, ob die fragliche Leistung überhaupt besteht und in welchem Umfange, im Streitfalle gur Entscheidung vorbehalten, und nur hieruber kann biefer entscheiben. Nicht konsequent war es daher, daß das Obertribungl in der schon oben erwähnten, am 21. Juli 1857 ent= schiebenen At. S. bes Pfarrers M. c. bie R.'sche Bant= masse, obgleich basselbe aussprach, daß bie fragliche Besoldungslaft nur auf Zehenten und Gefällen und auf keinem weiteren Gigenthum ruhe, und die unter den

<sup>4</sup> In dieser Weise wurde in der von dem Obertribunal am 5. März 1859 entschiedenen At. S. v. B. c. J. geklagt.

<sup>5</sup> So war das Petitum in der von dem Obertribunal am 20. Mai 1859 entschiedenen At.=S. des Hosp. E. c. die Pfarrei W. gestellt.

Parteien weiter bestrittene Frage, ob biese Besolbungslast als eine auf Zehenten und Gefällen zugleich ruhende Leistung nach ben Bestimmungen ber Ablösungsgesetze ab. lösbar seye, nicht bem Civilrichter, sondern der Ablösungs= behörde zustehe, bennoch die Beklagten verurtheilte, die Befolbung fortzureichen, infolange fie nicht von biefer Behörde eine andere Berfügung auswirke. Es wurde biese Verurtheilung barauf gegründet, baß die Frage von ber Pfarrbesoldungsverbindlichkeit an sich ber Kompetenz bes Civilrichters anheimfalle und biese Verbindlichkeit ermiesen fene, bie Weigerung ber Beklagten aber, biefer Berbinb= lichkeit nachzukommen, insolange nicht gerechtfertigt er= scheine, als sie nicht eine entsprechende Entscheidung ber Ablösungsbehörde über ihre Einwendung, daß ihre Ber= bindlichkeit ber Ablösung unterworfen sey, erwirkt habe. Allein nachbem einmal gegen die Berbindlichkeit zur Fortentrichtung ber Besoldung eine Ginwendung erho= ben worden war, so mußte diese zuvor verworfen senn, ehe ber Beklagte zur Fortentrichtung verurtheilt wer= ben konnte, und da jene Verwerfung durch den or= bentlichen Civilrichter nicht erfolgen konnte, vielmehr bie Entscheidung über fragliche Einwendung ber Kom= petenz der Ablösungskommission unterlag, so hatte ber Civilrichter auf ben Ausspruch barüber, auf welchem Bermögen bie Laft ruhe, fich beschränken, und bie Ent= scheidung über bie beftrittene Ablösbarkeit ber fo fest= gestellten Last an die zuständige Ablösungskommission ver= weisen sollen, durch welche Entscheidung bann die hiedurch bedingte Frage ber Verbindlichkeit zur Fortreichung ber Befoldung von felbst ihre Erledigung gefunden haben würde. Der Richter kann nicht fagen, ich bin zwar nicht kompetent, über beine Einwendung gegen die Rlage ju entscheiben, aber eben weil ich inkompetent bin, mußt bu zahlen, bis von bem kompetenten Richter etwas Anderes verfügt wird, vielmehr hat er, eben weil er für den strei= tigen Puntt nicht zuständig ift, jeder Verfügung hierüber

sich zu enthalten, und solche ber zuständigen Behörde an= heim zu geben.

Allerdings ist ein auf die Entscheibung ber Frage von dem Umfange der Belastung des Vermögens bes Lastenverpflichteten beschränkter Ausspruch des ordentlichen Civilrichters ohne Ziehung ber Konsequenzen baraus für sich nicht vollstreckbar, es ist burch benselben nicht über ben ganzen Streit entschieden; allein ber Grund hievon liegt eben in den Kompetenzbestimmungen der Ablösungs= gesetze, welche bem Civilrichter nur bie Vorfrage, auf welchen Vermögenstheilen bes Lastenverpflichteten eine Leistung ruht, also nur einen Prajudizialstreit zur Ent= scheidung zugewiesen, die Entscheidung darüber aber, ob eine Last je nach Entscheibung jener Vorfrage ablösbar ist ober nicht, ber Ablösungskommission vorbehalten haben. Dieß scheint bei ber Entscheibung bes Obertribunals vom 18. April 1860 in S. des Hosp. T. c. R. nicht gehörig beachtet worden zu fenn, wenn bort für bie Befugniß bes orbentlichen Civilrichters, die Verurtheilung zur Fortentrichtung einer Leistung auch bei einem Streit über bie Ablösbarkeit auszusprechen, geltend gemacht wird, bag bie klagende Partei einen vollstreckbaren Urtheilsspruch ver= langen könne. Der richtige Grund, warum in dem ge= nannten Falle die Berbindlichkeit zur Fortentrichtung ber Leistung im Urtheil ausgesprochen werden konnte, war viel= mehr der, daß die Last durch das Erkenntniß des Obertribunals als eine Komplexlast erkannt wurde, für biefen Fall aber eine Einwendung gegen die Verbindlichkeit zur Fort= leistung gar nicht erhoben worden war. Denn wenn gegen die Berbindlichkeit zur Fortentrichtung einer Leistung, falls fie nicht ausschließlich auf Zehnten und Gefällen haftet, keine ober doch keine ber Entscheidung ber Ablösungsbehörden unterliegende Einwendung vorgebracht ist, so steht nichts im Wege, im Falle bes Ausspruchs, daß bie Last auch auf anberem Eigenthum hafte, jene Konsequenz bieses Aus= spruchs in den Tenor des richterlichen Urtheils mit auf= zunehmen, da in diesem Falle keine Streitfrage vorliegt, welche zur Kompetenz der Ablösungsbehörden gehören würde. In diesem Sinne hat auch das Obertribunal in mehrsachen Entscheidungen die Verbindlichkeit zur Fortsentrichtung von, seinem Ausspruche zufolge, nicht auf Zehenten und Sefällen allein haftenden Leistungen im Erkenntnisse ausgesprochen, und dieß ausdrücklich damit begründet, daß die Fortreichung nur aus dem einzigen Grunde, weil die Verbindlichkeit eine Zehentlast, bestritzten worden seh, nach Verwersung dieser Unterstellung das her die Verbindlichkeit zur Fortleistung als nicht weiter bestritten erscheine.

Wird die Fortreichung einer Leistung aus Gründen bestritten, welche mit den Ablösungsgesetzen nichts zu thun haben, z. B. wegen eines in Mitte liegenden Vertrags oder Verzichts, so versteht es sich von selbst, daß zur Entsscheidung hierüber nur die ordentlichen Gerichte zuständig sehn können. Ebenso ist deren Zuständigkeit begründet, wenn, nachdem durch Anerkenntniß oder Urtheil sessenbet, wenn, nachdem durch Anerkenntniß oder Urtheil sessenstellt ist, daß die Verbindlichkeit zu gewissen privatrechtzlichen Leistungen nicht unter die Ablösungsgesetze fällt, Ersatz wegen der, aus dem Grund ihrer angeblichen Abslösbarkeit verweigerten Leistungen für die Vergangenheit gesordert wird, da in diesem Falle keine Frage vorliegt, welche aus den Ablösungsgesetzen zu entscheiden wäre.

Anders verhält sich die Sache, wenn eine solche Ersatklage erhoben wird, ehe die Frage von der Ablös= barkeit festgestellt worden. Zur Entscheidung über die

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Entsch. des Obertribunals vom 29. Oft. 1851 in S. Qu. c. J.; v. 7. Febr. 1855 in S. v. P. c. St.; vom 31. Oft./22. Nov. 1856 in S. S. B. c. G.; v. 15./17. Juli 1857 in S. v. B. c. Pfarrei J.; v. 23. Febr. 1859 in S. v. E. c. D.; v. 11. März 1859 in S. Hosp. St. c. R.; v. 18. April 1860 in S. des Hosp. T. c. Pfarrei R.; v. 21. Febr. 1862 in S. v. P. c. Gemeinde St.

<sup>7</sup> Bergl. insbes. die Entsch. v. 15./17. Juli 1857 in S. v. V. c. J. und v. 21. Febr. 1862 in S. v. P. c. Gemeinde St. Württemb. Archiv 2c. VI. Bb. 1. u. 2. Abih.

angestellte Ersattlage an sich ist auch in diesem Falle nur ber Civilrichter zuständig, soferne es sich um eine Entschädigung für verweigerte privatrechtliche Leistungen, also um einen an sich rein privatrechtlichen Anspruch han= Wenn aber bieser Ersattlage entgegen gehalten belt. wird, daß die Berbindlichkeit zu den verweigerten Leiftun= gen unter bie Ablösungsgesetze falle und hieruber Streit entsteht, so geht dieser Streit, insoweit babei die Anwenbung und Auslegung ber Ablösungsgesetze in Frage kommt, an die Ablösungsbehörden, und muß von diesen entschie= ben werben, ehe über bie Ersattlage von bem Civilrichter entschieben werben fann. In bem vor bie Ablösungskom= mission zu bringenben Streit über bie Ablösbarkeit kann bann aber wieder die für die Ablösbarkeitsfrage maß= gebenbe weitere Frage, auf welchem Gigenthum bes Berpflichteten die fragliche Last ruhe, bestritten werden. Zur Entscheidung bieser Frage ift, wie gezeigt, ber Civilrichter zuständig und es müßten baber bie Parteien wieder an biesen verwiesen werben, um zunächst über bie für bie Ablösbarkeit präjudizielle Frage, welche Vermögensobjekte bes Verpflichteten als belaftet zu betrachten, eine Entschei= dung herbeizuführen. Erst wenn dieß durch gerichtliches Erkenntniß festgestellt worden, murbe bann bie Ablösungs= kommission zu entscheiben haben, ob auf bie so festgestellte Last die Ablösungsgesetze Anwendung finden, falls hier= über nach Weststellung ber belafteten Objekte noch Streit bestünde, was ganz wohl benkbar ift, und erst nach die= ser Entscheidung der Ablösungsbehörden könnte dann die Ersattlage vor bem Civilrichter verhandelt und entschie= ben werden. In ber Regel wird sich jedoch bie Sache einfacher gestalten, soferne ber Streit über bie Ablösbar= feit sich barauf, ob die fragliche Verbindlichkeit auf Zehen= ten und Gefällen allein ober auch auf anderem Gigen= thum haftet, reduziren, und für ben ersteren Fall bie Ablösbarkeit, für den letzteren Fall die Nichtablösbarkeit unbestritten sehn wird, unter welcher Voraussetzung ber

ganze Streit ber Kompetenz bes orbentlichen Civilrichters anheimfällt. In Uebereinstimmung hiemit hat das Ober= tribunal in ber am 8. Januar 1862 entschiedenen At. S. ber St.: Herrschaft De.= W. c. B., in welcher es sich um ben Erfatz des Werths von Besoldungsfrüchten handelte, beren Verabreichung aus bem Grunde, weil die Verbind= lichkeit hiezu unter die Ablösungsgesetze falle, verweigert worben war, ausgesprochen, daß zur Entscheidung über die angestellte Ersattlage ber Civilrichter zuständig fene, soferne es sich um eine Entschädigung für verweigerte privatrechtliche Leistungen, also um einen an sich rein privatrechtlichen Anspruch handle. Run ift zwar, sagen bie Motive, bieser Klage entgegengehalten worden, daß bie Berbindlichkeit zu ben fraglichen Leistungen unter bie Ablösungsgesetze falle, und nach Maßgabe berselben abzulofen fene, und soweit es fich bei einem Streit hieruber um die Auslegung und Anwendung ber Ablösungsgesetze handelt, ist ber orbentliche Civilrichter nicht zuständig, indem die Ablösungsgesetze Streitigkeiten über beren Aus= legung und Anwendung der Ablösungskommission zur Entscheidung zugewiesen haben. Im gegebenen Falle herrscht jeboch barüber tein Streit, bag, wenn bie Berbindlichkeit zur Berabreichung der fraglichen Besoldungs= früchte auf ben Zehenten und Gefällen ber Beklagten allein gehaftet, biese ber Ablösung unterliegen, sowie bag im andern Falle, wenn die Verbindlichkeit als auch auf wei= terem Eigenthum rubend, anzunehmen wäre, biefelbe nicht unter bie Ablösungsgesetze fallen murbe. Es liegt somit kein Streit über die Auslegung der Ablösungsgesetze und beren Anwendung auf die fragliche Verbindlichkeit vor, was allein die Zuständigkeit ber Ablösungsbehörden be= gründen fonnte.

## B. Beweislaft.

Wird ein Streit darüber an die Gerichte gebracht, ob eine Verbindlichkeit der vorgedachten Art auf Zehenten ober Zehenten und Gefällen allein ober auch auf anberem Eigenthum hafte, so entsteht die in ber Praxis sehr be= strittene Trage, wem die Beweislast obliege, ob dem Lasten= verpflichteten, welcher nur die von ihm besessenen Zehenten und Gefälle als mit fraglicher Verbindlichkeit belastet zu= gesteht, für biese Beschränkung ber Laft, ober bem Laften= berechtigten, welcher auch das weitere Vermögen des Ver= pflichteten als verhaftet beansprucht, für diesen weitern Umfang ber Belastung. Wäre bie Frage stets so, wie hier, gestellt worden und wie sie in der That gestellt werden muß, so würden vielleicht nicht so viele Zweifel bezüglich der Beweislast entstanden senn. Denn bag der= jenige, welcher die Belastung einer fremden Sache mit einer Verbindlichkeit behauptet, diese Belastung der Sache zu beweisen hat, wird wohl als eine feststehende Beweis= regel allseitig anerkannt werben. Allein der richtige Ge= sichtspunkt bei unserer Beweislastfrage ist baburch ver= rückt worden, daß man sich nicht an die — wie oben gezeigt — ben orbentlichen Gerichten zur Entscheibung allein zugewiesene Streitfrage von dem Umfang ber Belaftung bes Vermögens bes Laftenverpflichteten gehalten, sonbern die Frage der Ablösbarkeit der Last hereingezogen und daher die Frage so gestellt hat, ob der Lastenberech= tigte die durch die Ablösungsgesetze aufgestellten thatsäch= lichen Voraussetzungen für die Nichtablösbarkeit, also für bas Fortbestehen ber Leistungsverbindlichkeit, ober ber Lastenverpflichtete die Voraussetzungen für die Ablösbar= keit und damit für das Aufhören der Verbindlichkeit zur Fortleistung zu erweisen habe. Schon ber Hinblick auf die Kompetenzvertheilung zwischen der Ablösungskommission und den ordentlichen Gerichten, wie solche oben bargelegt worden, hatte auf die Unrichtigkeit dieser Fragestellung aufmerksam machen können, ba ja hienach bie Frage ber Ablösbarkeit nicht vor die ordentlichen Gerichte, sondern vor die Ablösungskommission gehört, und jenen bei einem Streit ber fraglichen Art nur die Frage, auf welchem

Gigenthum bes Verpflichteten bie fragliche Verbindlichkeit ruht, zur Entscheidung zugewiesen, und bie Frage ber Ablösbarkeit nur ber zufällige äußere Anlaß für bie Er= hebung bes an ben Civilrichter zu bringenben Streits, nicht aber Gegenstand besselben ist. Will man bie Be= weislastfrage entscheiben, so muß man vor Allem barüber im Klaren senn, was es für eine Klage ist, welche als angestellt betrachtet werben muß, um beurtheilen zu kon= nen, was zur thatsächlichen Begründung ber Rlage, zum prozessualischen Klagegrund, gehört. Nur wenn dieß feststeht, läßt sich die Beweislast mit Sicherheit aus= scheiben. Run wird aber nach ben Grundsätzen, wie sie von bem Obertribunal feit lange festgehalten werben, barüber ein gegründeter Zweifel wohl kaum bestehen kon= nen, um welche Rlage es sich bei einem Streit ber frag= lichen Art handelt und allein handeln kann. Die An= rufung bes orbentlichen Civilrichters kann nach bem bereits Ausgeführten nur zu bem Zwecke erfolgen, um eine Ent= scheidung barüber, welche Vermögenstheile des Verpflich= teten als belastet zu betrachten sind, herbeizuführen. Dem= gemäß wird, je nachdem der Lastenberechtigte ober der Lastenverpflichtete klagt, die Klage dahin gehen muffen, im ersteren Fall, daß die Last nicht bloß auf Zehenten und Gefällen, sondern auch auf anderem Eigenthum bes Verpflichteten, im letztern Fall, daß sie nur auf Zehenten und Gefällen und keinem weiteren Gigenthum ruhe. bie Klage so gestellt, wie sie eigentlich steis gestellt wer= ben sollte, so kündigt sich bieselbe ebendamit als das an, was sie ist, b. h. als eine bingliche Klage, und zwar je nachdem sie von dem Lastenberechtigten oder Verpflichteten angestellt wird, als actio confessoria ober negatoria. Denn ber erstere will einen Ausspruch, daß weiteres Gigenthum bes Verpflichteten, als bieser zugibt, als belastet aner= fannt werbe, ber lettere, baß fein weiteres Gigenthum außer Zehenten und Gefällen als frei von ber fraglichen Last zu erkennen sen.

Zwar ist es eine bestrittene Frage, welche Natur bie auf Zehenten ober anberem Eigenthum haftenben Laften der fraglichen Art, und insbesondere die vorzugsweise hieher gehörige firchliche Bau= und Besoldungslaft haben, indem diese Lasten nicht immer als bingliche ober als Reallasten anerkannt werben, sonbern von Manchen nur als persönliche Verbindlichkeiten betrachtet werden wollen. 8 Allein wenn gleich auch Lasten der fraglichen Art ohne eine bingliche Beziehung, somit als rein persönliche Ver= bindlichkeiten benkbar sind, so wird eine rein personliche Berpflichtung zu Tragung ber kirchlichen Bau= und Be= foldungslaft, weil ihr, wo nicht eine moralische Person bie Berbindlichkeit übernommen, die nöthige Fortbauer und die erforberliche Sicherheit mangeln würde, minde= stens fehr felten vorkommen, wie benn auch bem Berfaffer bieses Aufsatzes aus seiner Erfahrung nur ein einziger und zudem sehr zweifelhafter Fall bekannt ist, in welchem bas Obertribunal die vertragsmäßige Konstituirung einer

1000

<sup>8</sup> Co betrachtet z. B. Andreas Müller in f. Lexifon bes Kirchen= rechts v. Baulast C. 131 die Baupflicht bes Besitzers von kirchlichem Behenten als eine dem Zehentrecht anklebenbe Meallaft, während Dalwigt, pratt. Grört. anserlesener Rechtsfälle G. 236, 251. biefe Ansicht bestreitet, ohne jeboch felbst eine eigene Ansicht aufzustellen, und auch Gründler, über bie Berb. jum Beitrag ber Roften gur Erhaltung und Wiederherstellung ber Kultusgebäude S. 46, 47 folde in Zweifel zieht, G. L. Böhmer in f. auserlef. Rechtsfällen 26. 1, Abth. 2, Rumm. 87, G. 701 aber fich bestimmt babin ausspricht, daß die Verbindlichkeit des Besitzers von kirchlichem Zehenten zu Tra= gung der firchlichen Baulast feine auf bem Zehenten ruhende bingliche Last ausmache, sondern als eine gesetliche Pflicht ber Inhaber von kirchlichen Zehenten anzusehen sey, welche so lange auf ihrer Kraft bestehe, als die Zehenten zu bem kirchlichen Vermögen gehören. Sud, in der Zeitschr. f. beutsches Necht Bb. 8, S. 326 ift bagegen der An= sicht, daß es lediglich eine That= und Beweisfrage sen, ob die firchliche Baulast als persönliche ober bingliche, insbesondere als Reallast be= trachtet werden muffe, bag in der Regel jedoch die Baulaft die Natur einer Reallast angenommen habe. Bergl. auch hummel, bie Berb. ber Zehenthesitzer S. 6, 7, 8.

rein persönlichen Kirchenbaupslicht angenommen hat. <sup>9</sup>
Jebenfalls kann von einer rein persönlichen Berbindlichkeit da keine Rede sehn, wo die Berbindlichkeit an den
Besitz gewisser Bermögenstheile oder Komplere geknüpft
ist, und nur Fälle dieser Art kommen bei unserer Frage
in Betracht, welche die Beziehung der Berbindlichkeit auf
Bermögen des Berpflichteten voraussetz, und nur den
kleineren oder größeren Umfang der Belastung des Bermögens, ob nämlich die Berbindlichkeit nur auf Zehenten
und Gefällen des Berpflichteten allein, oder auch auf
anderem Eigenthum desselben ruht, zum Gegenstand hat. <sup>10</sup>
Für solche Fälle hat das Obertribunal, wenn dasselbe
auch die in früheren Entscheidungen angenommene dingliche Natur der fraglichen Lasten in späteren Entscheibungen dahin gestellt gelassen hat, <sup>11</sup> daran stets fest-

entscheibung zu vielen Verwicklungen und Anständen.

<sup>10</sup> Anders stellte sich die Frage bei der am 14. Febr. 1862 entsschiedenen At. S. H. c. B., indem hier Seitens der betl. lastender rechtigten Pfarrstelle geltend gemacht wurde, daß die in Frage stehende Pfarrbesoldungspflicht gar keine dingliche Beziehung habe, sondern eine rein persönliche Berbindlichkeit des besoldungspflichtigen Spitals sepe, während von diesem behauptet wurde, daß die Besoldungslast ausschließlich auf ihrem zu B. besessenen Zehenten geruht habe. Die Beweislast blieb jedoch hier unentschieden, da der Beweis vollständig gestührt war, daß die Berbindlichkeit stets mit dem Besitz des Zehenten verbunden gewesen.

In mehreren älteren Fällen wurde die dem Besiser von Zehenten und anderem Eigenthum obliegende tirchliche Bau= und Bessoldungspflicht ausdrücklich für eine auf dem staglichen Vermögen ruhende dingliche Last erklärt, so den 13. Fehr. 1829 in S. S.-R.D. c. kath. Kirchenrath, d. 1. Okt. 1830 in S. B. c. B., den 25. Jan. 1838 in S. De.=W. c. R., während in anderen Fällen sich damit begnügt wurde, die kirchliche Bau= und Besoldungslast als eine auf dem betressenden Vermögen hastende, demselben anklebende oder anshängende und mit demselben auf Dritte übergehende Last zu bezeichnen, wie z. B. d. 20. Juli 1838 in S. v. C. c. H., d. 26. Okt. 1839 in S. St.-F.-B. c. N., d. 18. Febr. 1840 in S. R. c. St.-F.-B., d. 23. April 1850 in S. J. c. H.-2., d. 8. Juni 1850 in S. B. c.

gehalten, bag bie bem Besitzer von Zehenten ober anderem Eigenthum als solchem obliegende Verbindlichkeit zur Tragung von Kirchen=, Pfarr= und Schulhausbaukoften, sowie von Besolbungen von Pfarrern und Schullehrern, weil sie dem Verpflichteten nur aus dem Grunde bes Besitzes bes fraglichen Vermögens obliege, ebenbamit an dieses Vermögen insoferne gebunden sepe, als lediglich die Thatsache seines Besitzes die Person des Verpflichteten und die Größe des Vermögens ben Umfang seiner Verbindlichkeit bestimme, mit bem Aufhören bes Besitzes als bem einzigen Grunde ber Berbindlichkeit daher biese noth= wendig von selbst hinwegfalle und ebenso als Anhang bes fraglichen Vermögens mit solchem von selbst auf jeden neuen Besitzer übergehe. Hiemit hat bas Obertribunal, wenn auch nicht mit ausbrücklichen Worten, so boch ber Sache nach die auf Zehenten und anderem Eigenthum ruhenden Verbindlichkeiten ber fraglichen Art für Real= lasten erklärt; benn eine Berbindlichkeit zu gewissen wieberkehrenden Leistungen, welche bem jedesmaligen Besitzer von Grundvermögen oder diesem gleichgeachteten Rechten obliegt, und bezüglich beren somit das verpflichtete Gubjekt lediglich burch die Thatsache jenes Besitzes bestimmt

E., b. 17. Januar 1852 in S. St.=F.=B. c. Sp., b. 22. Dez. 1854 in S. M. c. St.=F.=B., b. 20. Mai 1857 in S. B. c. St.=F.=B. — Bei den Entsch. des Obertribunals v. 7./25. Febr. 1851 in S. E. c. St.=F.=B. — Bei den Entsch. des Obertribunals v. 7./25. Febr. 1851 in S. E. c. St.=F.=B. und v. 14. Febr. 1862 in S. H. C. B. wurde sich dahin ausgesprochen, daß, wenn man auch die durch den Erwerb von kirch=1ichem Bermögen begründete Berbindlichkeit zu Tragung kirchl. Baukosten u. s. w. nicht als eine auf dem Kirchenvermögen hastende dingliche Last betrachten wolle, sene Berbindlichkeit dem Berpslichteten doch sedensfalls nur aus dem Grunde des Besitzes von diesem Bermögen obliege, und an dieses Bermögen daher insoferne gebunden seye, als lediglich die Thatsache seines Besitzes die Person des Berpslichteten bestimme, die Berbindlichkeit des letzteren somit nur so lange dauern könne, als er im Besitze des betressenden Bermögens sich besinde, und mit diesem auch die ihm anhängende Berbindlichkeit auf seden neuen Erwerder von selbst übergehe.

wird, ist nichts anderes, als eine Reallast. Nun sind freilich die Ansichten über die rechtliche Natur der Real= lasten bekanntlich sehr verschieden, indem sie die einen zu ben binglichen, bie anderen zu ben perfonlichen Rechten, und wieder andere zu beiben zugleich zählen, 12 und in Folge bessen gehen auch bie Ansichten barüber, welche Rlagen, ob bingliche ober nur eine personliche ober beibe zusammen hier statt finden, auseinander. Die Braris hat jedoch mit Rücksicht auf die unläugbare bingliche Beziehung ber Reallasten bie Anwendbarkeit binglicher Kla= gen siets anerkannt, und bemgemäß bem Lastenberechtigten jum Schute feines Rechts bie actio confessoria, bem Laften= verpflichteten, welcher die Freiheit einer Berbindung seines Bermögens von einer Reallast behauptet, eine actio negatoria utilis gegeben. 13 Am wenigsten fann bieß bei Lasten ber fraglichen Urt einem Anstande unterliegen, wenn man, wie von bem Obertribunal ftets geschehen, bavon ausgeht, baß die Verbindlichkeit zu Tragung ber firchlichen Bau= und Befoldungslaft, wenn sie in bem Besitz von Zehenten ober anderem Eigenthum ihren Grund hat, sich der Regel nach nicht weiter erstreckt, als ber Ertrag bes belafteten Bermogens bazu reicht. 14 Sienach

5.000

Die verschiedenen Ansichten aufzuzählen und zu besprechen ist hier nicht der Ort; vergl. hierüber Duncker, die Lehre von den Realslasten (1827) §S. 3 ff. Friedlieb, die Rechtstheorie der Reallasten (1860) S. 120 ff. Gerber, beutsches Priv.=Recht 3. Aust., §. 168, Note 1. Hillebrand, deutsches Priv.=Recht §. 146, Note 6.

Bergl. Hillebrand, a. a. D. S. 149, Ziff. II. und Note 14. Friedlieb, a. a. D. S. 224 ff., 314 ff., 322 ff. Mittermaier, deutsches Priv.=Necht Bd. 1, S. 173, Note 17. Bon denjenigen, welche die Reallasten als reine Forderungsrechte betrachten, wird die Anwendsbarkeit der confessorischen und negatorischen Klage freilich geläugnet, so insbesondere von Gerber, a. a. D. S. 170.

<sup>14</sup> In dieser Weise wurde sich ausgesprochen in den Entsch. des Obertribunals v. 22. Oft./14. Nov. 1839 in S. N. c. Qu.=J., v. 3. Juni 1848 in S. H. C. M., v. 7. Juni 1850 in S. E. c. M., v. 12. Juni 1852 in S. H. Qu. Qu. V. 13. August 1852 in S.

wird nicht nur die Person des Verpslichteten durch den Besitz des Vermögens, an welches die Bau= und Besol= dungslast gebunden ist, bestimmt, sondern es wird auch der Umfang der Verbindlichkeit selbst durch die Größe dieses Vermögens begränzt, und es hat letzteres für jene ausschließlich zu haften. In dieser Verhaftung des bestreffenden Vermögens liegt aber offenbar eine dingliche Nadicirung der Verbindlichkeit auf demselben, welche die Anwendbarkeit der consessorischen und negatorischen Klage genügend begründet. 15

Hievon ausgegangen bietet bie Vertheilung ber Be= weislast für ben Fall eines Streits barüber, ob eine Laft ber fraglichen Art ausschließlich nur mit bem Besite von Behenten und Gefällen verbunden feve, ober ob fie zugleich auf weiterem Eigenthum ruhe, feine großen Schwierigkeiten mehr dar. Denn wird von bem Lastenberechtigten die Berknüpfung einer Berbindlichkeit mit weiterem Gigenthum bes Verpflichteten außer Zehenten und Gefällen geltenb gemacht, so bilbet biefe Behauptung, wenn jener als Rlager auftritt, ben Grund seiner Klage und ist bemzufolge von ihm thatsächlich gehörig zu begründen und erforder= lichen Falls zu erweisen. Klagt bagegen ber Lastenver= pflichtete, baß sein weiteres Gigenthum außer Zehenten und Gefällen als frei von einer Berbindung mit ber frag= lichen Last anerkannt werbe, so bilbet ben Grund seiner Mage lediglich bas Eigenthum, und Sache bes Beklagten ift es, wenn er bie Belastung bieses Eigenthums mit ber privatrechtlichen Verbindung zu gewissen Leistungen be= hauptet, diese rechtsbeschränkende Thatsache zu begründen und zu erweisen. Wer somit auch als Kläger auftreten möge, der Lastenberechtigte ober der Lastenverpflichtete,

Contr

R. c. H.A. und L. c. H.A., v. 4. Febr. 1857 in S. H. c. H., v. 20. Mai 1857 in S. B. c. St.-F.B. Bergl. meine Ausführung in biesem Archiv Bb. 2, S. 54 ff.

<sup>16</sup> Seuffert, Archiv Bb. 5; Nro. 55.

stets ist es der erstere, welchem zu beweisen obliegt, daß weiteres Vermögen des letzteren belastet ist, als von dies sem zugegeben werden will, wie dieß auch durch die Bestimmung des Art. 13 des Gesetzes vom 24. August 1849 anerkannt ist.

Run liegt zwar allerdings dieses Verhältniß nicht immer so klar vor, indem von dem Lastenberechtigten, wenn bieser als Kläger auftritt, die Klage häusig nicht ausdrücklich auf die Anerkennung ber Belastung von wei= terem Eigenthum bes Verpflichteten, als Zehenten und Gefällen gerichtet, sondern geradezu auf Fortreichung ber bisherigen Leistungen geklagt wird, ohne die Frage, welches Vermögen des Verpflichteten als mit der fraglichen Verbindlichkeit verknüpft von ihm angesprochen werden will, in bem Klagevortrag zu berühren. Allein an ber Natur ber Klage wird hiedurch nichts geandert; die Klage ist, ob sie ausbrücklich barauf, bag bas Eigenthum bes Beklagten als mit ber fraglichen Verbindlichkeit belaftet, anerkannt werde, gerichtet, ober nur die als ein Aus= fluß biefer Berbindlichkeit sich barftellende Leiftung ein= geklagt wird, eine confessorische Klage, und zu ihrer Be= gründung gehört in dem einen wie in bem andern Fall bie Behauptung, bag und auf welchen Vermögensobjekten des Beklagten die fragliche Verbindlichkeit hafte. das dem Anspruch unterliegende Rechtsverhältniß bilbet den Klagegrund, aus welchem jener nur ein Ausfluß ist und bessen Anerkennung baher bie nothwendige Boraus= setzung für feine Durchsetzung bilbet. Wird die Fort= entrichtung einer Leistung aus dem Grund verweigert, weil solche als auf Zehnten und Gefällen haftend ber Ab= lösung unterliege und es klagt ber Lastenberechtigte in Folge biefer Weigerung auf bie Fortreichung ber Leistung, so liegt in dieser Klage von selbst die Behauptung, daß die Voraussetzungen für die Ablösbarkeit der fraglichen Verbindlichkeit nicht vorliegen, da sonst die Fortleistung nicht verlangt werden könnte. Zu diesen Voraussetzungen

ber Nichtablösbarkeit gehört aber, daß die Verdindlichkeit nicht blos auf Zehenten und Gefällen, sondern auch auf anderem Eigenthum ruhe. Indem der Lastenberechtigte auf Verurtheilung des Verpslichteten zur Fortentrichtung der Leistung klagt, verlangt er daher ebendamit einen Ausspruch, daß die Last nicht blos auf Zehenten und Gefällen, sondern auch auf weiterem Eigenthum des Bestlagten hafte. Zur Begründung der Klage gehört daher auch bei der auf Fortleistung gerichteten Klage die Bezeichnung des Eigenthums, welches als mit der fraglichen Verdindlichkeit belastet angesprochen werden will, und zur Durchführung der Klage der Beweis dieser Belastung als der das angesprochene Recht erzeugenden Thatsache.

Hiegegen ist zwar eingewendet worden, bag es zur Klagbegründung genügen muffe, wenn nur die bisherige Berabreichung ber angesprochenen Leistung behauptet werbe, und es daher auch nur bes Beweises dieser seitherigen Leiftung zur Durchführung bes Anspruchs bedürfe. Wenn ber Verpflichtete behaupte, baß er burch bie Ablösungs= gesetze von der bis bahin bestandenen Verbindlichkeit zur Fortleistung frei geworben sen und ber Berechtigte mit ber Ablösungssumme sich begnügen muffe, so fene bieß eine Einrebe, welche ber Verpflichtete burch bie Behaup= tung, daß die Verbindlichkeit nur auf seinen Zehenten und Gefällen geruht, als ber Voraussetzung für die Ab= lösbarkeit, zu substantiiren, und mit bieser Boraussetzung zu beweisen habe. Vor Erlassung ber Ablösungsgesetze hatte ber Lastenberechtigte nicht nöthig gehabt, seinen An= spruch auf eine bisher verabreichte Leistung näher zu begrunben, man hatte ihm nicht zumuthen konnen, barzu= thun, ob die Leistung eine blos obligatorische Verpflich= tung ober ob und auf welchen Realitäten fie hafte. burch die Ablösungsgesetze, welche die Ablösung von der ausschließlichen Belastung von Zehenten und Gefällen ab= hängig machen, und nur für die Ablösung sepe jene Frage erheblich geworden. Wer diese beanspruche, muffe

baher auch jene von dem Gesetz aufgestellte Bedingung der Ablösung beweisen. Nicht der Berechtigte wolle für die Verbindlichkeit des Verpflichteten eine bestimmte recht= liche Natur ausgesprochen haben, für ihn sehe es gleich= giltig, auf welchen Objekten die Verbindlichkeit haste; sein Verlangen seh lediglich auf die Fortsetzung der bis= herigen Leistungen gerichtet. Nur das auf die Ablösung der bis dahin bestandenen Last gerichtete Verlangen des Verpflichteten führe auf die Ermittlung der belasteten Objekte, nur der Verpflichtete seh, welcher aus der Radizirung der Last auf bestimmten Objekten eine Ein= rede ableite, ihm müsse daher folglich auch obliegen, diese Radizirung als den thatsächlichen Grund seiner Einrede zu erweisen.

Allein diese Grunde für die gegentheilige Ansicht können nicht als stichhaltig erkannt werden. Unrichtig ist es gleich von vorneherein, wenn ganz allgemein gesagt wird, daß es zu Begründung einer Rlage auf Fortsetzung von bisher verabreichten Leiftungen nur der Berufung auf diese Leistungen bedürfe, und der Kläger nicht ein= mal zu fagen brauche, ob er eine obligatorische Verbind= lichkeit ober ein bingliches Recht in Anspruch nehme. Let= terem stehe schon entgegen, daß bei einer Klage vor Allem gewiß senn muß, was ber Kläger will und worauf sein Anspruch gerichtet ist, ba nur in diesem Fall ber Richter beurtheilen kann, was für eine Klage als angestellt zu betrachten und was zu beren Begründung und ebendamit zum Obsieg bes Klägers erforberlich ift. Die Klage barf daher nicht ungewiß lassen, ob eine Leistung als eine personliche oder bingliche, ob sie insbesondere als eine Reallast angesprochen werden will, ba, je nach bem bas eine oder andere der Fall ist, die Klage eine andere ist und zu ihrer Begründung andere Thatsachen erforderlich Ein Recht kann nicht in abstracto und abgesehen von bem unterliegenden Rechtsverhältniß in Anspruch ge= nommen werden; vielmehr sind Gegenstand ber Rechts=

verfolgung nur konkrete Rechte, und welches Recht ber Kläger beansprucht, hat er bes Räheren zu bezeichnen, und wie und warum es ihm zustehe, thatsächlich zu be= gründen. Es genügt nicht, zu sagen, daß ein Recht über= . haupt bestehe, sondern es ist Sache bes Rlägers, naber barzulegen, was es für ein Recht ist, welches er an= spricht, und burch welche Thatsachen biefes Recht erzeugt worden senn foll. Daß ber Kläger seinen Unspruch mit ausbrücklichen Worten als einen persönlichen ober bing= lichen bezeichne, wird allerdings häufig nicht erforderlich seyn, ba die Begründung ber Rlage regelmäßig einen Zweifel hierüber nicht übrig lassen wird. Allein gewiß muß stets seyn, was für eine Rlage, ob eine personliche ober eine dingliche angestellt, ob nur ein persönlicher Un= spruch ober ein bingliches Recht zur Geltung gebracht werden will, da ohne diese Gewißheit die Klage eine bunkle und ber Richter über sie zu verhandeln und zu entscheiben nicht in der Lage wäre. Bei einer Klage der fraglichen Art kann übrigens die Natur der Klage als einer binglichen, auch wenn ber Lastenberechtigte nur auf Fortsetzung ber bisherigen Leistung klagt, nach bem bereits Ausgeführten gar nicht Gegenstand bes Zweifels und bie Frage nur die seyn, ob es genügt, wenn ber Lastenbe= rechtigte zu Begründung seines Anspruchs auf Fortent= richtung ber bisherigen Leistungen lediglich auf die That= sache der bisherigen Leistung sich beruft. Dieß ist aber zu verneinen. Denn bie Leistung wird von bem Laften= berechtigten als eine bem Vermögen bes Beklagten an= hängende Last in Anspruch genommen; zu Begründung ber Klage gehört baher, bem oben Ausgeführten zufolge, die Behauptung, daß die Leistung auf Vermögensobjekten des Beklagten und auf welchen hafte, und diese Verhaf= tung hat er baher auch, wenn und soweit es beklagter Seits bestritten wird, zu erweisen. Die seitherige Lei= stung ist, wenn es sich nicht um bas Bestehen ber Ber= bindlichkeit überhaupt, sondern barum handelt, auf welchen Vermögensobjekten die Verbindlichkeit ruhe, ganz unserheblich, und kann daher zu Begründung einer Klage nicht dienen, welche, wenn sie auch nur auf Fortentrichtung der bisherigen Leistung ausdrücklich gerichtet ist, doch einen Ausspruch dahin, daß die fragliche Last nicht blos auf Zehenten und Gefällen, sondern auch auf weisterem Eigenthum des Beklagten hafte, als die Vorausssetzung für die Durchsetzung des erhobenen Anspruchs auf Fortleistung bezwecken muß.

Wenn sobann weiter Gewicht barauf gelegt wirb, daß lediglich durch die Ablösungsgesetze die Frage, auf welchen Reglitäten bie Verbindlichkeiten ber fraglichen Art haften, Bedeutung erlangt habe, so ist bieß, abge= sehen bavon, bag ber Anlaß einer Klage für bie Frage von der Beweislast ohne Bedeutung ist, nicht einmal so unbedingt richtig. In sehr vielen Fällen war es aller= bings vor ben Ablösungsgesetzen für beibe Theile ziemlich gleichgiltig, auf welchen einzelnen Objekten die Berbind= lichkeit zu Leistungen der fraglichen Art ruhte, und ber Streit brehte sich in ber Regel nur barum, ob eine auf Vermögensbesit bes Verpflichteten radizirte Last über= haupt bestehe. Daher kam es, baß in den wenigeren Fällen eine Bezeichnung ber einzelnen belasteten Objekte Seitens bes Berechtigten erforberlich wurde. Allein auch vor ben Ablösungsgesetzen konnte es für ben Berechtigten nothwendig werden, seine Klage auf Fortleiftung durch bie Bezeichnung ber einzelnen belasteten Objekte zu be= gründen und biese Belaftung zu erweisen. Man setze z. B. ben Fall, daß eine im Besit bes großen Zehenten eines Pfarrsprengels befindliche Gutsherrschaft bisher die Pfarrhausbaulast getragen habe. Nun verkauft sie ben Behenten und verweigert die ferneren Leiftungen für ben Pfarrhausbau, indem sie geltend macht, daß die Last auf bem verkauften Zehenten ruhe, und bas in ihrem Besitz zurückgebliebene Vermögen nicht belastet sen. Sier hatte bie berechtigte Pfarrei auch vor ben Ablösungsgesetzen zu

- -

Begründung der konfessorischen Klage gegen die Gutsherrschaft die Belastung des in deren Besitz gebliebenen Bersmögens behaupten und diese Behauptung der Verneinung der Beklagten gegenüber erweisen müssen, ohne daß sie die Berusung auf die bisherigen Leistungen dieses Beweises hätte entheben können. Ober man setze den Fall, es sen das Besitzthum der genannten Gutsherrschaft, welche dis dahin die Pfarrhausbaulast getragen, in verschiedene Hände gekommen. Wer wird daran zweiseln, daß die Pfarrei, um einen einzelnen Besitzer auf Fortleistung in Anspruch nehmen zu können, zu Begründung der Klage hätte behaupten und im Verneinungsfall beweisen müssen, daß auf den in den Besitz des Beklagten gekommenen Objekten die Last hafte.

Die Behauptung des Verpflichteten, daß er burch die Ablösungsgesetze von ber Berpflichtung zur Fortreichung ber bisherigen Leistungen frei geworben und bie Berbindlichkeit nach jenen Gefeten abzulosen sen, ift aller= bings eine Einrede. Allein es ist dieses eine aus ben Ablösungsgesetzen zu beantwortende, ben von dem Civil= richter zu entscheibenben Streit gar nicht berührenbe Gin= rebe. Die Frage, ob eine Laft von ben Ablösungsgesetzen betroffen wird, ober nicht, ob ste nach Maggabe ber= selben fortzureichen ober abzulösen sen, gehört nicht vor das Forum des ordentlichen Civilrichters, vielmehr hat hierüber bie Ablösungsbehörde zu entscheiden. In dem Streit vor bem orbentlichen Richter kann es fich, wenn bie Verbindlichkeit an sich nach Bestand und Umfang sonst nicht bestritten ift, nur barum handeln, auf welchem Eigenthum bes Verpflichteten bie fragliche Laft ruht, in welchem Umfang bas Vermögen bes Verpflichteten ver= haftet ist. Dieß zu behaupten ist aber, wie gezeigt, Sache bes Lastenberechtigten, es gehört, wenn dieser eine Lei= stung als Ausfluß einer auf Vermögensobjekten bes Lasten= verpflichteten ruhenden Verbindlichkeit beansprucht, zur Begründung seiner Klage, ben Umfang bes in Anspruch

genommenen Rechts zu behaupten und die als belastet angesprochenen Objekte zu bezeichnen, und wenn ber Berpflichtete bezüglich eines Theils seines als belastet angesprochenen Bermögens biese Belaftung verneint, so ist dieß eine verneinende Ginlassung und keine Ginrede. Auf diese verneinende Einlassung wird zwar von dem Ver= pflichteten die im Streitfalle vor die Ablösungsbehörden gehörige Einrebe gegrunbet, daß bie fragliche Last unter die Ablösungsgesetze falle und daher zur Ablösung zu bringen sepe. Allein baburch, daß auf die Verneinung eines Theils bes Klagegrunds eine Einrede gebaut wird, wird jene verneinende Ginlaffung nicht felbst zur Gin= rede. Eine unrichtige Auffassung ist es daher, wenn man die Ueberwälzung der Beweislast bezüglich des Umfangs ber Belastung auf den Lastenverpflichteten damit zu begründen gesucht hat, daß ihm obliege, seine Einrede, daß er burch die Ablösungsgesetze von ber bisher bestandenen Last frei geworden, thatsächlich zu begründen und zu be= weisen. In dem von ben Gerichten zu entscheibenben Streit handelt es sich überall nicht bavon, ob und in wie weit der Verpflichtete von seiner bis dahin bestan= benen Berbindlichkeit burch bie Ablösungsgesetze frei ge= worden, fondern von der hievon gang verschiedenen Frage, in welchem Umfang die Berbindlichkeit bisher bestanden, auf welchen Objekten bie Laft bisher geruht habe, und wenn hier ber Lastenberechtigte bie Belastung von weiteren Objekten behauptet, als der Verpflichtete zugibt, so hat jener diese Behauptung als einen Theil seines Rlage= grunds zu erweisen.

Noch hat man für die gegentheilige Ansicht den Nothbehelf einer Präsumtion zu Hilfe genommen, indem geltend gemacht wurde, daß in dem Falle, wo eine Last von dem Verpslichteten inzwischen aus seinem Vermögen getragen worden, im Zweisel anzunehmen sey, daß sie auf dem ganzen Vermögen des Verpslichteten hafte, woraus sich ergebe, daß wenn der Verpslichtete die Veschrän-

8

a\_counter

kung ber Last auf gewisse Vermögenstheile behaupte, ber Beweis hiefur ihm obliege. Allein eine Verkehrung ber Beweislast findet nur im Falle einer durch die Gesetze festgesetzten Rechtsvermuthung statt; eine Rechtsvermu= thung der vorgedachten Art kennen aber die Gesetze nicht, und eine bloß faktische Vermuthung ift ohne Ginfluß auf bie Beweislast. Es ist zwar geltend gemacht worden, daß, wenn die Präsumtion nicht angenommen würde, ein Lastenverpflichteter möglicher Weise nach einander für alle einzelnen Theile seines Vermögenskomplexes negatorisch auf Freiheit klagen und obsiegen könnte, obgleich er bas Bestehen ber Verbindlichkeit zugestehen müßte. Allein ein solcher Erfolg könnte, sobald ber Lastenverpflichtete bas Bestehen ber Verbindlichkeit und beren Rabizirung auf in seinem Besit befindlichen Bermögensobjekten überhaupt augibt, nicht eintreten. Denn wenn ber Berpflichtete gu= geben muß, daß bie fragliche Berbindlichkeit auf seinem Bermögen hafte, fo kann er in Folge biefes Zugeständ= nisses nicht für alle Theile seines Vermögens auf Freiheit von der Last klagen, da einer solchen Klage sein Zuge= ftanbniß entgegenstunde, wonach jedenfalls ein Theil seines Bermögens als belaftet von ihm anerkannt ift. Diefen Theil seines Bermögens mußte ber Berpflichtete, um mit ber negatorischen Klage bezüglich anderer Theile durch= bringen zu können, nothwendig bezeichnen, da, wenn er bieß nicht im Stande ware, wohl angenommen werden mußte, daß bie Last auf dem ganzen Bermögen hafte, und von einem Obsieg mit einer negatorischen Klage keine Rebe senn könnte.

Endlich ist auch noch versucht worden, für die Anssicht, daß der Lastenberechtigte beweispflichtig sen, wenn er die Belastung seines Bermögens nur bezüglich eines Theils besselben zugebe, bezüglich anderer Theile aber bestreite, die Bestimmung des Landrechts Th. II. Tit. 25 S. 4 geltend zu machen, wonach, wenn die Besenntniß nicht pure, sondern mit einem weitern Zusatz oder Ans

- Carl

hang geschieht, solcher Anhang von dem Antworter zu erweisen sehn solle. Allein diese Bestimmung paßt nicht hieher. Denn unter Zusatz oder Anhang kann nicht ein bloßes Abläugnen einer zur Bezründung der Klage geshörigen rechtserzeugenden Thatsache, sondern nur die selbstständige Behauptung von rechtshindernden oder rechtsevernichtenden Thatsachen (Einreden im weiteren Sinn) verstanden sehn. Die Frage aber, ob im einzelnen Falle die einem Geständniß beigefügte Beschränkung als ein bloßes Abläugnen des Klagegrunds oder als eine selbstsständige Behauptung zu betrachten ist, kann nur nach allgemeinen Grundsätzen beantwortet werden, 16 und nach diesen gehört, wie gezeigt, die Behauptung, daß und welche Vermögensobjekte als belastet angesprochen werden, zur Begründung der Klage.

Hienach glaube ich bargethan zu haben, daß bei einem Streit darüber, ob eine Last auf Zehenten und Geställen allein ober auch auf anderem Eigenthum ruht, nicht dem Lastenverpslichteten die Beweislast für die Besichränkung der Last auf Zehenten und Gefälle, sondern dem Lastenberechtigten die Beweispflicht für die Belastung weiteren Vermögens obliegt, und es ist auch das Oberstribunal nach vorangegangener Berathung in voller Verssammlung dieser Ansicht beigetreten, und hat solche bei der Entscheidung vom 8. Januar 1862 in der At. S. zwischen der St. Herrschaft De. W. und der Pfarrei B. zur Anwendung gebracht.

---

<sup>16</sup> Seuffert, Archiv Bb. 5, Nro. 239. Entsch. des O.-Trib. in Pleno v. 9. März 1852 in S. B. c. W., v. 21. Mai 1853 in S. S. c. G.

<sup>17</sup> In den von dem Obertribunal früher entschiedenen Fällen war die Beweislastfrage zwar stets auch zum Gegenstand der Erörterung gemacht, die Entscheidung derselben aber bis zum Jahr 1859 immer umgangen worden. Erst bei der Entscheidung vom 20. Mai 1859 in S. des Hospitals zu E. c. die Pfarrstelle zu W. sprach sich das Obertribunal über die Frage erstmals bestimmt aus, jedoch nicht im

5) Neber die Juständigkeit der württembergischen Gerichte bei einem Streit zwischen Ausländern in Arrestsachen.

(Bon herrn Gerichtsaktuar Gmelin in Tübingen.)

Das K. Obertribunal hat schon in mehreren Fällen ausgesprochen, daß auch Ausländer gegen Ausländer bei den württembergischen Gerichten Arrest impetriren können, wenn die mit Arrest zu belegenden Vermögenstheile des Impetraten in dem Bezirk des angerusenen württembersgischen Gerichts sich befinden. Da diese Praxis mit der Bestimmung des Landrechts, Thl. I. Tit. 79 §. 2, auf welcher unser Arrestversahren beruht, nicht wohl zu verseinigen ist, so dürste die Mittheilung eines Spezialfalls gerechtsertigt sehn, worin die Folgen der Thesis des Oberstribunals für beide Theile, wenigstens für den Impestraten im höchsten Grade drückend geworden sind.

Einklange mit der oben vertheidigten Ansicht, indem hier vielmehr angenommen wurde, daß der lastenverpflichtete Spital die von ihm behauptete Zehentlastennatur der fraglichen Pfarrbesoldungslast, also die Freiheit seines übrigen Eigenthums außer Zehenten von der Last zu beweisen habe. Schon bei der Entscheidung v. 15. April 1860 in S. des Hospitals zu T. c. die Pfarreien K., W. und D. wurde jedoch die Frage wegen ihrer Zweiselhaftigkeit aufs Neue umgangen, und schließlich in der oben angeführten Sache vor das Plenum des Civilsenats gebracht und von diesem nach Maßgabe der in vorstehender Aussührung entwickelten Ansicht entschieden.

Dertribunals und die damit übereinstimmende Praxis eines Gerichtshofs wird auch bezeugt in Sarwey's Monatschrift Bb. 3,
S. 121 und Bb. 13, S. 66 ff. Auch findet sich in der deutschen Gerichtszeitung Jahrg. 1862, Nro. 33 und 34 eine Entscheidung des Oberamtsgerichts Neutlingen von 1861, in welcher die Thesis des
Obertribunals zur Anwendung gebracht und auf Klage eines Nicht=
Württembergers Arrest auf die in dem Bezirk des gedachten Gerichts
lagernden Waaren eines Nicht=Württembergers angelegt worden ist.

-477

Die Wilhelmine W. aus N., k. württ. Oberamts B., wanderte im Jahr 1846 mit ihren Eltern nach Nordsamerika aus und verehelichte sich dort im Jahr 1853 mit dem gleichfalls dahin ausgewanderten Todias A. von P., k. württ. Oberamts T. In dieser Ehe wurde ein Kind erzeugt. Zur Zeit seiner Abreise nach Nordamerika im Jahr 1848 hatte der damals noch minderjährige Todias A. ein in P. pflegschaftlich verwaltetes Vermögen von etwa 4000 fl. besessen; der größere Theil desselben war, nachdem Todias A. ausgewandert und volljährig geworsden, von ihm erhoben worden, der Betrag von 1619 fl. 23 kr. aber in P. in pflegschaftlicher Verwaltung gebliesben, da der Ausenthalt des A. von der Pflegschaftsbehörde nicht ausgemittelt werden konnte.

Im Dezember 1856 trat nun die Chefrau des Tobias A., unter dem Vorbringen, ihr Ehemann habe Weib und Kind heimlich verlassen, Pferbe und Wagen veräußert, auch Gelber, die ihm von seiner Heimath zugeschickt wor= ben, eingezogen und habe seit Einem Jahr nichts mehr von sich hören lassen, bei dem württembergischen Ober= amtsgericht T. mit einer Alimentenklage für sich und ihr Kind auf, worin zugleich um Beschlagnahme bes in bem Bezirk des Oberamtsgerichts T. pflegschaftlich verwalteten Vermögens des Beklagten gebeten wurde. Dieser, burch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt vorgetragenen Klage waren beigelegt: ein Zeugniß über die vollzogene Trau= ung, ein Taufschein für das Kind und ein Schreiben ber Klägerin an einen Verwandten in ihrem Geburtsort, wo= rin sie die in der Klage vorgetragenen Umstände erzählte. Der Abwesenheitspfleger 2 des Beklagten bestritt zunächst

- Coule

Der Abwesenheitspfleger wurde von der württ. Pflegschaftsbehörde aufgestellt; hiezu war aber setztere nicht kompetent, da A. schon im Jahr 1854 in aller Form nach Nordamerika ausgewandert war und seinen Wohnsitz dorthin verlegt hatte, ein curator absentis für den Beklagten daher, wenn sein Ausenthalt sich nicht entdecken ließ, nur von der nordamerikanischen Behörde des setzten Wohnsitzes des A.

ber Klägerin die Befugniß, für ihr Kind aufzutreten, setzte weiter der Klage die Einrede der mangelnden Sichers heit für die Prozeßkosten entgegen, zog die angebliche Mittellosigkeit der, wie er behauptete, wohl arbeitsfähisgen Klägerin unter Anführung einzelner Thatumstände in Abrede und räumte zwar ein, daß sich der Beklagte von derselben getrennt habe, führte jedoch als Ursache hievon Mißhandlungen an, welche der Beklagte von ihr und ihrer Mutter erlitten habe; insbesondere machte er auch geltend, daß ihm das am Wohnsitz der A.'schen Ehesleute (Ohio) geltende Recht unbekannt sey. Daß auch nach dem letzteren die Klage begründet sey, wurde vom Bevollmächtigten der Klägerin im Lause der Berhandlungen behauptet.

Nachdem der Einrede der mangelnden Kaution für die Prozeßkosten Genüge gethan war, erklärte sich das Oberamtsgericht T. durch Erkenntniß vom 14. Januar 1857 für unzuständig, weil es die Voraussehungen des Arrests — insbesondere die schwerere Belangung des Bestlagten vor seinen ordentlichen Richter — nicht als vorshanden erkannte, seine Zuständigkeit aber nur durch einen Arrest begründet werden könnte.

In der zweiten Instanz wurde eine mündliche Ver= handlung vorgenommen, wobei der Anwalt der Klägerin ein Protokoll eines amerikanischen Friedensrichters vor= legte, in welchem drei Zeugen eidlich versicherten, daß die Klägerin und ihr Kind in einer hoffnungslosen Lage sehen, daß der Beklagte sein Gigenthum in Geld ver= wandelt und sich aus dem Staub gemacht habe, ohne daß ihnen bekannt seh, wohin er sich begeben habe. Auf den Grund dieser Zeugnisse, in welchen die Erfüllung sämmt=

rechtsgiltig aufgestellt werden konnte. Bergl. Erlaß des Pupillen = Ses nats des Obertribunals vom 3. Okt. 1861 und Taxis in der Zeitschr. für die freiw. Gerichtsbarkeit und die Gemeindeverwaltung, Jahrg. 1862, S. 258, 259, 296, 297. (K.)

licher Erfordernisse der bekannten Landrechtsstelle gefunden wurde, ward von bem Gerichtshof zu T. am 6. Juni 1857 der impetrirte Arrest verfügt und bem Oberamts= gericht T., als bem, nach Maßgabe ber Bestimmung bes Landrechts Thl. I, Tit. 79, S. 3, durch die Arrestverhängung auch für die Hauptsache zuständig gewordenen Gerichte, die materielle Entscheidung über die Alimenten= klage aufgetragen. Dieses Urtheil wurde in der letten Instanz durch Erkenntniß bes Obertribunals vom 30. De= zember 1857 in seinem ganzen Umfange bestätigt, und dabei hinsichtlich ber Frage, ob auch Ausländer gegen Ausländer vor den württembergischen Gerichten einen Arrest impetriren können, welche Frage ber erste Richter als zweifelhaft dargestellt, der zweite aber nicht berührt hatte, auf frühere bejahende Entscheibungen des Ober= tribunals Bezug genommen.

Run war bie Alimentenklage zu verhandeln. Rach= dem ber Aufenthalt des Beklagten ermittelt, die Klage ihm eingehändigt, und ein Bevollmächtigter von ihm aufgestellt worden war, konnte, nach Verfluß von 11/2 Jahren nach der Anlegung des Arrests, die erste Berhand= lung stattfinden. Da jedoch in ber Vernehmlassung meh=. rere neue Thatumstände vorgebracht wurden, insbesondere daß die Klägerin einen Chebruch verübt habe, daß die Che schon geschieben, ober wenigstens ber Scheibungs= prozeß vor ben amerikanischen Gerichten anhängig sen, wofür durch Vorlegung eines Schreibens eines amerika= nischen Advokaten ber Beweis angetreten wurde, auch baß ber Beklagte längst sein Kind verlangt, die Klägerin aber beffen Herausgabe verweigert habe, lauter Umstände, welche auf die Dauer ber bem Beklagten aufzulegenden Alimentenleistung von Ginfluß waren, - fo mußte ber Bevollmächtigte der Klägerin weitere Justruktion einholen. Nachdem aber diese nach mehr als drei Monaten noch im= mer nicht eingetroffen war, blieb für ben klägerischen Bevollmächtigten nichts übrig, als auf sämmtliche neue That=

umstände mit Nichtwissen zu antworten, und es mußte bas Oberamtsgericht die sammtlichen im Widerspruch geblie= benen erheblichen thatsächlichen Momente, sowie die Frage nach bem im Staat Ohio geltenben Recht, insbesonbere auch, ob die Chefrau dem Chemann gegenüber für ihr Rind zur Mage befugt sen, in sein Beweisbetret auf= nehmen. Aber wieder blieben die Bevollmächtigten beiber Theile ohne alle Nachricht von ihren Mandanten, so baß fie wiederholt um Fristerstreckung bitten mußten, bis end= lich nach Ablauf eines halben Jahres von der Ginhändigung bes Beweisbefrets an ber Anwalt ber Klägerin ein Schreiben von beren Mutter vorlegte, welches bie Rach= richt enthielt, daß die Klägerin gestorben fen. Gin neues Defret, worin dem klägerischen Bevollmächtigten aufge= geben wurde, seine Klagbitte nach ber gegenwärtigen Sachlage zu modifiziren, eine neue von den Erben ber Klägerin und ben nach amerikanischem Recht zur Ver= tretung bes Kindes berufenen Personen zu unterzeichnende Vollmacht vorzulegen, und worin nochmals die Beweis= frist verlängert wurde, hatte keinen besseren Erfolg, als bie früheren Verfügungen; ber klägerische Anwalt war, weil seine Briefe unbeantwortet blieben, nicht im Stanbe, ben ihm gemachten Auflagen nachzukommen. Gin mate= rielles Präjudiz durchzuführen, erschien bedenklich, weil auf Seiten ber klagenden Partei ein Minberjähriger war, und so vereinigten sich bie beiben Bevollmächtigten, bie Sache ruhen zu laffen. Damit schien folche für bas Ge= richt vorerst erledigt zu fenn.

Nach Jahr und Tag lief jedoch eine dringende Bitte des Beklagten um endliche Ausfolge des von seinem Sach= walter flüssig gemachten und nun müssig daliegenden Ver= mögens ein, und so mußte der Streit auf's Neue in Be= wegung gesetzt werden. Aber auch neue Auflagen an den klägerischen Bevollmächtigten blieben ebenso fruchtlos, als die früheren, und so liegt die Sache noch nach mehr als vier Jahren nach angelegtem Arrest. Der Beklagte

bittet um Aufhebung des Arrests, gegen die klägerische Partei schlägt — so muß man wenigstens annehmen — ein materielles Präjudiz nicht an, und aufheben darf der Richter den Arrest nicht, ohne sich einer Regreßklage auszusehen.

Die am Eingang angeführte Stelle bes Lanbrechts Thl. I., Tit. 79, S. 2: "So lassen Wir in benen Fällen, (ba bie Arresten, vermög gemeiner Rechten statthaben) Unsern Unberthonen auch zu, daß sie bergleichen Schuldner, wo sie in der Person, ober mit ihrer Haab und Güttern zu betretten, umb ihre außständige Schulb arrestiren und aufshalten mögen" beschränkt unzweideutig bas Arrestverfahren auf ben Fall, wo der Arrest=Impe= trant ein Inländer ist. Zwar hat das Obertribunal bei Entscheidung eines ähnlichen Falls ausgesprochen, daß nach allgemeinen Prinzipien und ben heute geltenden in= ternationalen Grundsätzen dem Fremden gleiches Recht verwaltet werde, wie dem Einheimischen. Nichts besto weniger scheint es — abgesehen von der im Falle der möglichen großen Entfernung ber Parteien entstehenden Schwierigkeit des Verkehrs mit benselben und der Unbekanntschaft bes Richters mit dem zur Anwendung kom= menden fremden Recht — in hohem Grabe bedenklich, einen in unsern Gesetzen so bestimmt, und gerade im Gegensat zum gemeinen Recht, welches bieses Erforderniß in ber Person des Klägers nicht kennt, ausgesprochenen Sat für antiquirt zu erklären, weil er ben heutigen Anschau= ungen nicht mehr entspreche. Cessante legis ratione non cessat lex ipsa. Uebrigens find noch keineswegs die Frem= den den Einheimischen bei der Führung eines Rechtsstreits gänzlich gleichgestellt, da die Pflicht für Jene, Kaution für Sporteln und Prozeskosten zu leisten, noch heutzu= tage besteht. Auch dürfte es immerhin dahin stehen, ob der oben bargestellte Streit nicht in kürzerer Zeit und mit geringeren Kosten von bemjenigen amerikanischen Ge= richt, in bessen Sprengel die streitenden Cheleute ihren

Wohnsitz hatten, und bessen Zuständigkeit durch die Entweichung des Ehemanns nicht aufgehoben worden seyn dürfte, nöthigenfalls in contumaciam verhandelt und entschieden worden wäre.

## 6) Bemerkungen zu vorstehendem Auffah.

(Bon Oberjuftigrath Dr. Rubel.)

Die von dem Herrn Einsender angefochtene Entscheis dung der Kompetenzfrage in dem vorstehend mitgetheilten Rechtsfalle beruhte auf den zwei von dem Obertribunal angenommenen Sätzen:

I. daß Ausländer, d. h. nicht württembergische Staatsangehörige, gleich wie letztere, vor den württembergischen Gerichten in Beziehung auf einen in dem Bezirke des angerusenen Gerichts besindlichen Vermögenstheil des Impetraten unter denselben Voraussetzungen, unter welchen die Arrestklage eines württembergischen Staatsangehörigen für statthaft zu erkennen ist, Arrest impetriren können, und zwar ohne Unterschied, ob sie in demselben oder in einem anderen Unterthanenverbande stehen, als der Arrest-Impetrat;

II. daß das württembergische Arrestgericht, welches auf Anrusen eines Ausländers gegen einen Ausländer Arrest erkannt hat, in Folge der Arrestanlage auch zur Verhandlung und Entscheidung des in der Hauptsache, wegen welcher der Arrest angelegt worden, unter den Parteien obwaltenden Streits zuständig ist.

- Zu I. Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzunsen von einem Ausländer gegen einen Ausländer vor einem württembergischen Gerichte Arrest impetrirt werden könne, kam bei dem Obertribunal
- 1) schon in einer am 31. Juli 1829 entschiedenen Appellationssache des Kausmanns D. zu Genf gegen die

Wittwe R. zu Livorno zur Erörterung, blieb aber hier bahin gestellt, indem die Arrestklage wegen Mangels an ben, die Anlegung eines Arrests bedingenden formellen und materiellen Voraussetzungen abgewiesen wurde. bem Vortrage des Referenten wurde die Frage jedoch be= jaht und es findet sich in bemfelben hierüber bemerkt: "Wenn auch im Thl. I. Tit. 79 S. 2 bes Landrechts ge= sagt ist: "So lassen wir — Unseren Unterthanen auch zu u. s. w.", so barf beghalb noch nicht angenom= men werden, daß damit die Ausländer haben ausgeschlos= sen werden wollen, da eines Theils kein Grund für diese Beschränkung sich benken ließe, andern Theils aus einer Reihe von anderen Stellen des Landrechts, so z. B. Thl. 1 Tit. 1. Tit. 6 S. 112. 114. 130. Tit. 17 S. 1. 4. 5. Tit. 57 S. 1. Tit. 69 S. 1. Tit. 80 S. 1. Tit. 81 S. 5. Thl. II. Tit. 25., in welchen gleichfalls der Ausbruck "Unfere Unterthanen" gebraucht ift, obwohl sie ohne allen Zweifel auch auf Fremde ihre Anwendung finden, hervorgeht, daß der Gesetzgeber, wenn er sich bieses Ausbrucks bebiente, zwar zunächst an Diejenigen, für bie er biefes Gefet gab, gebacht haben mochte, ba= mit aber bie Anwendung auf Fremde, soweit sie über= haupt stattfinden kann, nicht ausschließen wollte. ber württ. Wechselordnung Rap. VII. S. 11 ift ferner verordnet, daß in Wechselsachen ben Fremden gleich schleunig und unparteiisches Recht angebeihen zu laffen fen, wie den Einheimischen, und überdieß beruft sich bas Landrecht selbst auf das gemeine Recht, das eine Ausnahme zum Nachtheil ber Landesfremben nicht kennt."

2) In dem nächsten bei dem Obertribunal zur Entscheidung gekommenen Falle wurde diese Ansicht auch von dem Kollegium angenommen, indem in der Beschwerdessche des Handlungshauses E. u. Sch. zu Angsburg, Anslegung eines Arrests auf eine Forderung der Verlassensschaftsmasse des Handelsmanns St. zu Landau betreffend, am 10. August 1853 ausgesprochen wurde, daß auch dem,

von einem Ausländer gegen einen Ausländer bei einer württembergischen Gerichtsstelle angebrachten Arrestgesuche unter den im Landrecht Thl. I. Tit. '79 bestimmten Vor-aussetzungen stattzugeben seine. <sup>1</sup> Ebenso wurde

- 3) in der Arrestklagsache der Louise B. von Augsburg gegen ihren in Wien lebenden Chemann am 25. September 1840 die Zuständigkeit der württembergischen Serichte von dem Obertribunal für begründet erkannt, da unter Voraussetzung der gesetzlichen Bedingungen einer Arrestanlegung sowohl der Inländer gegen den Ausländer, als der Ausländer gegen den Inländer Arrest impetriren könne, soserne das Landrecht a. a. D. ein besonderes Privilegium für württembergische Unterthanen nicht ausstelle, und nach allgemein anerkannten Grundsätzen überhaupt in Württemberg dem Ausländer gleiches Recht verwaltet werde, wie dem Inländer.
- 4) Auch in der am 28. Febr. 1846 entschiedenen Rekursbeschwerdesache des Gemäldehändlers D. aus Paris gegen Jean T. aus Lausanne, Arrestanlegung betr., wurde von dem Obertribunal der Satz anerkannt, daß es einem Ausländer gleichwie einem Inländer gestattet sehe, gegen einen Ausländer bei einem württ. Gerichte ein Arrestzgesuch anzubringen, und derselbe Satz kam
- 5) in der am 25. August 1857 entschiedenen Appel= lationssache zwischen L. R. in St. Antony in Nordame= rika und J. Chr. G. in Cleveland in Nordamerika, Ar= restklage betr. sowie
- 6) am 30. Dezember 1857 in der, den Gegenstand der obigen Mittheilung bildenden Appellationssache zwischen den Todias A.'schen Sheleuten in Nordamerika zur Anwendung, und zwar in der letzteren Sache nach vorsgängiger Berathung in voller Versammlung des Civils

Diese Entscheibung wird auch mitgetheilt in Sarwey's Monatschrift Bb. 3, S. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Garwey, Monatschr. Bb. 13, G. 70.

Obertribunals. Hiebei wurde von bem Senats bes Referenten in bem von ihm erstatteten Vortrage ausge= führt: "Es ist ein anerkannter Grundsatz bes internatio= nalen Rechts, daß Ausländer in Beziehung auf aktive Rechtsverfolgung in ber Regel wie die Inländer behan= delt werden. Hieraus folgt, daß wie Arrestklagen eines Inländers gegen einen Ausländer vor den inländischen Gerichten zuläßig sind, so auch die Arrestklage bes Aus= länders gegen den Ausländer in der Regel, und soweit nicht besondere Bestimmungen entgegenstehen, für statt= haft zu erachten ist. Nach ihrem praktischen Erfolge ist auch eine solche Regel nicht für bebenklich zu erachten, ba es Pflicht bes Arrestrichters ist, im einzelnen Falle zu prüfen, ob in formeller und materieller Beziehung ein Arrestgesuch für hinreichend begründet zu erachten sen, und es ebendadurch bem Richter überlaffen ift, willfür= lichem Anrufen einer Partei, ober chikanösen, ober bas inländische Gericht ohne Noth belästigenden Anträgen eines Ausländers entgegenzutreten." Im Nebrigen wurde sich bezüglich ber Auslegung ber fraglichen Stelle bes württembergischen Landrechts auf die feststehende Praxis und die in den früher entschiedenen Fällen für diese Praxis geltend gemachten Gründe berufen. Das Kollegium trat bem Antrag und der Ausführung des Referenten ein= stimmig bei, indem hervorgehoben wurde, daß biese An= sicht schon nach allgemeinen Prinzipien, sowie nach ben heutzutage geltenben internationalen Grundsätzen als burchaus gerechtfertigt erscheine.

In den zwei unter Ziff. 4 u. 5 angeführten Rechts= fällen hatte sich auch schon der Gerichtshof zu Eßlingen, und in dem unter Ziff. 6 erwähnten Rechtsfalle der Ge= richtshof zu Tübingen als Richter zweiter Instanz in Uebereinstimmung mit der Thesis des Obertribunals ausgesprochen und ebenso wird in der Sarweh'schen Monatschrift bie konsorme Entscheidung eines Kreis=

----

<sup>® 86. 13, €. 67</sup> ff.

gerichtshofs aus dem Jahre 1846 mitgetheilt, deren tüch= tige und überzeugende Begründung mit den Ausführungen des Obertribunals im Wesentlichen zusammentrifft.

Die Ansicht bes Obertribunals wird sich auch mit Grund nicht anfechten laffen. Der Regel nach fann, fo= weit die inländischen Gerichte überhaupt kompetent sind, Jeder, fen er In= oder Auslander fein Recht vor benfelben klagend verfolgen, und es wird gemäß ben anerkannten und in unbestrittener Uebung stehenden Grundfaten bes inter= nationalen Rechts, unter ber Boraussetzung ber Reciprocität, dem klagenden Ausländer derselbe Rechtsschutz von den inländischen Gerichten gewährt, welcher bem Inländer zu Hieraus folgt, daß nach allgemeinen Rechts= Theil wird. grundfätzen auch bas Recht zur Erhebung von Arrestklagen gegen Ausländer, soweit gegen diese überhaupt Arrest impetrirt werben kann, bem Ausländer in gleicher Weise, wie bem Inländer, zuzuerkennen ift. Demgemäß halt auch bas Oberappellationsgericht zu Kaffel ebenso, wie bas hie= sige Obertribunal, an bem Grundsate fest, bag Aus= länder b. h. nicht kurhessische Staatsangehörige, gleich wie lettere, vor ben kurhessischen Gerichten Arrest im= petriren können, und zwar ohne Unterschied, ob sie in bemselben ober in einem andern Unterthanenverbande stehen, wie der Arrestimpetrat. 4 Gbenso hat nach ber R. bayerischen Gerichtsordnung Kap. I. S. 8 und in notis lit. g jeder Fremde das Recht, gegen einen andern Fremden vor banerischen Gerichten Arrest zu impetriren, falls nur die Requisite gegeben sind, welche nach baye= rischem Recht zur Verhängung des Arrests überhaupt ge= hören. 5 Daffelbe gilt in Baben, indem die grh. ba= bische Prozegordnung für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten

- Smith

<sup>4</sup> Heuser, Annalen der Justizpslege und Verwaltung in Kurhessen Bd. 9, (1862) S. 673, 676.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vergl. Blätter für Nechtsamwendung Bb. 18, S. 307, 308, 309. Bb. 17, S. 70.

vom 31. Dezember 1831 Tit. I. S. 45—47 bie Bestimsmung enthält, daß Ausländer vor den babischen Gerichten, soweit diese überhaupt kompetent sind, von andern Aussländern wie von Inläudern belangt werden können, wosmit die prinzipielle Zuläßigkeit der Klagen von Ausländern gegen Ausländer ausgesprochen ist, während bezüglich der nach Tit. 32 S. 676 auch gegen Ausländer zuläßigen Arrestklagen eine Ausnahme von jenem Grundsatz nirgend gemacht wird. Auch in Preußen ist in der allg. Gesrichtsordnung vom 4. Febr. 1815 Thl. I. Tit. 29 S. 88 der Grundsatz anerkannt, daß Fremde gegen andere Fremde Arrestgesuche bei den preußischen Gerichten anbringen können, nur ist hier das Arrestgesuch eines Fremden gegen einen Fremden an gewisse in der Gerichtsordnung näher bestimmte Boraussetzungen gebunden.

Etwas Anderes gilt auch in Württemberg nicht; zwar glaubt ber Herr Einsender bes oben mitgetheilten Rechtsfalls, daß die angeführte Bestimmung des Land= rechts bas Arrestverfahren unzweideutig auf den Fall beschränke, wo der Arrest=Impetrant ein Inländer ist, und hiemit bem Ausländer die Arrestklage abgeschnitten fene. Der herr Einsender gründet biese seine Ansicht, wie dieß früher auch schon von Rümelin 6 geschehen, lediglich barauf, bag in ber fraglichen Landrechtsstelle gesagt ist: "so lassen wir Unsern Unterthanen auch zu." Wie mir scheint, ist jedoch schon in ber, von Sarwey ver= öffentlichen Entscheidung eines Kreisgerichtshofs dargelegt worden, daß auf jene Worte ein Gewicht nicht gelegt werden kann, und bem Landrecht die Absicht, hie= mit eine Beschränkung der Arrestklage auf württember= gische Staatsangehörige auszusprechen, offenbar fremb war. Es ergibt sich dieß auf bas schlagendste aus bem bereits hervorgehobenen Umstande, daß in dem Land=

Sn Sarwey's Monatschrift Bb. 1, S. 325.

<sup>7</sup> Ebendaselbst 26. 13, S. 68 ff.

recht ber Ausbruck "Unsere Unterthanen" auch sonst in vielen anderen Stellen gebraucht wird, wo bieselbe Aus= drucksweise auch auf bieselbe Beschränkung ber frag= lichen Bestimmungen auf württembergische Staatsange= hörige führen müßte, während in allen diesen Fällen das Nichtvorhandenseyn der Absicht einer solchen Be= schränkung außer aller Frage steht. Denn wer wird z. B. behaupten wollen, daß, — weil gleich in Thl. I. Tit. 1 S. 1 des Landrechts nur von den Unterthanen die Rede ist, welche zu keinem förderlichen Austrag or= bentlichen Rechtens gelangen mögen, sondern mit weit= läufigen Prozessen, zu ihrer hohen Beschwerung, viel zu lang aufgehalten werden, — das aus diesem Grunde sofort geordnete Prozesverfahren nur für die Unterthanen be= stimmt gewesen. Dasselbe gilt von den weiteren, oben angeführten Stellen des Landrechts, welche ihrem Wort= laute nach gleichfalls nur von den Unterthanen reden, während aus der Natur ber Sache und anderen Landrechtsstellen erhellt, daß sich die fraglichen Bestimmungen auf alle vor Gericht handelnde Parteien beziehen. Ber= gleicht man alle biese Stellen, so kann man sich baher der Ueberzeugung nicht verschließen, daß in dem Land= recht der Ausbruck "Unterthanen" ohne alle Absicht und offenbar nur zufällig ba und bort gebraucht ist, was seine natürliche Erklärung barin findet, bag man bei Erlaffung bes Gesetzes zunächst die Landesangehörigen im Auge gehabt haben mag, zu beren Vortheil es vorzugsweise zu bienen bestimmt war. Unter folden Umständen kann baraus, daß das Landrecht beim Arreste von Unterthanen rebet, ein irgend bundiger Schluß, daß es die Arrest= klage nur Inländern habe einräumen wollen, nicht ge= zogen werben, und ba ein anderer Grund zu einer folchen Unterstellung nicht vorliegt, so ist die Ansicht genugsam gerechtfertigt, daß das Landrecht bießfalls an dem ge= meinen Rechte nichts geandert und dem Nichtwürttem= berger die Arrestklage abzusprechen nicht beabsichtigt hat.

Der Umstand, daß die Zulassung der Arrestklage in bem oben mitgetheilten Rechtsfall eine Berschleppung ber Sache und mancherlei Verlegenheiten herbeigeführt, welche burch die Wegweisung ber Arrestklage abgeschnitten wor= ben waren, tann einen Grund gegen bie Richtigkeit ber in Vorstehendem vertheibigten Auslegung bes Lanbrechts schon an sich nicht abgeben, und zubem waren es in bem fraglichen Rechtsstreit offenbar nur bie ganz besonderen Umstände, welche bie Verwicklungen und Verlegenheiten herbeiführten, und welche ebenso auch bei Arrestklagen von Inländern gegen Ausländer eintreten können. Man fetze z. B. nur ben Fall, baß bie in bem obigen Rechtsfalle aufgetretenen Parteien nicht ausgewandert ge= wesen, sonbern unter Beibehaltung bes württembergischen Unterthanenverbands nur ihr Domicil in Amerika genom= men gehabt hatten, fo hatte bemungeachtet Alles benfelben Lauf nehmen können, wie ihn bie Sache wirklich genom= men, und es ware feine ber eingetretenen Berlegenheiten bem Gerichte erspart geblieben. Gobann fann bem Berrn Einsenber wohl zugegeben werben, daß ber fragliche Rechtsftreit möglicher Weise in kurzerer Zeit und mit geringe= ren Rosten vor ben amerikanischen Gerichten gum Aus= trag hätte gebracht werben konnen. Allein eine andere Frage ist, ob der Obsieg ohne die Arrestanlage einen praktischen Werth für die Klägerin gehabt hatte. Ueber= haupt laffen fich manche Falle benten, wo bie Berweige= rung der Arrestklage den Ausländer wirklich rechtlos stellen würde, wie z. B. wenn ber Unterthan eines benachbarten beutschen Staates feinen, einem fernen Belttheile angehörigen Schuldner auf der Flucht mit einer Summe Gelbs in Burttemberg betreten wurbe. mochte hier ber Ansicht bas Wort reben, wonach bem Unterthanen bes Machbarstaats bas Recht auf Arrestirung ber Habe feines flüchtigen Schuldners verweigert werben müßte! Und bann müßte, wenn bas Landrecht nur ben württembergischen Staasangehörigen gestatten würde, Ar=

1 - 1 H = Va

rest zu impetriren, dieß in gleicher Weise auch dann gelsten, wenn der Impetrat ein Inländer ist, da die angesführte Stelle des Landrechts ihrem Wortlaute nach gleichsmäßig in beiden Fällen, sowohl gegenüber von fremben, einer anderen Obrigkeit unterworfenen Personen, als gesgenüber von einem württembergischen Unterthanen die Arrestimpetrirung nur "Unseren Underthanen" zuläßt. Es würde daher der Ausländer überhaupt keinen Arrest bei württembergischen Gerichten impetriren können, was der Herr Einsender selbst zu behaupten nicht gemeint sehn wird.

- Zu II. Die Frage, ob und unter welchen Boraus=
  fetzungen das württembergische Arrestgericht auch zur Ber=
  handlung und Entscheidung des Rechtsstreits über die
  Forderung selbst, wegen welcher der Arrest, gegen einen
  Ausländer zu Gunsten eines Ausländers augelegt wor=
  den, für zuständig zu erachten sehe? wurde am 29. Dez.
  1857 in voller Bersammlung des Civilsenats des Ober=
  tribunals bejahend entschieden und es wird nicht ohne
  Interesse sehn, wenn aus obigem Anlaß der Hauptinhalt
  des bei diesem Anlaß erstatteten Bortrags des Reserenten
  über jene Frage in Folgendem mitgetheilt wird. In dem=
  selben wurde ausgeführt:
- 1) Die alte Reichsgesetzgebung enthält eine bestimmte Beantwortung der Frage nicht. Denn wenn auch in dem Reichsabschied von 1570, S. 84 ausgesprochen ist: es solle nach angelegtem Arrest "die Hauptsach, darum der Arrest angelegt, an ordentlich Recht, wie sich gebührt, auszussühren remittirt und hingewiesen werden," s so ist dieß hier nur für den Fall verordnet, wenn ein Reichsunmittels darer gegen einen Reichsunmittelbaren Arrest gelegt hat; und der Reichsabschied von 1594, S. 81 und 82 bemerkt, jene Konstitution beziehe sich nicht auf "licita de jure permissa arresta, auf die vom Richter angelegten Arreste," 9

5 50g/c

<sup>\*</sup> Ofterloh, Civilprozeß, S. 160-161.

<sup>9</sup> Struben, rechtliche Bebenfen, Bb. 5, G. 184.

wie benn auch auf die Neichsgesetzgebung von den Rechts= lehrern theils für, theils gegen die gestellte Frage sich be= rufen wird.

2) Was die Rechtslehrer des gemeinen beutschen Ci= vilprozesses betrifft, so führt ein Theil berselben in ber Lehre von ben Gerichtsständen auch den Gerichtsstand bes Arrests als solchen auf, als forum speciale neben ben Ge= richtsständen des Vertrags, der geführten Verwaltung u. f. w. ohne alle Beschränkung und unter ber Erklärung, daß es dem Kläger frei stehe, bei dem Richter des Ar= rests die Klage bezüglich der Hauptsache zur Verhandlung und Entscheidung zu bringen. Hieher find zu rechnen 3. B. Dang, 10 Claproth, 11 Grolman, 12 Glück, 13 Hofacker, 14 Seuffert, 18 Thibaut, 16 dieser übri= gens nur mit bem Beisate, nach bem Herkommen vieler Orte, ferner Reinhardt, 17 welcher dabei bemerkt: "Diefer Gerichtsstand habe dem Gerichtsgebrauche, welder sich hier burchaus-folgerecht und stet geblieben, sei= nen Ursprung zu verdanken, und es haben benfelben über= bieß bie meisten Prozegordnungen ber einzelnen Staaten, 2. B. das württembergische Landrecht ausbrücklich aner= kannt." Von Hagemann 18 wird angeführt, es habe bas Tribunal in Celle in zwei Fällen erkannt, bag burch die Verfügung des Arrests ber Gerichtsstand auch für die Sauptsache begründet werbe.

Von einem andern Theil der Nechtslehrer wird dagegen zwar der Gerichtsstand des Arrests mit der er=

<sup>10</sup> Grunds. bes ordentl. Proz. S. 32.

<sup>11</sup> Ginl. in ben Prozeg Thl. 1, §. 44.

<sup>12</sup> Theorie bes gerichtl. Berf. S. 41.

<sup>18</sup> Romm. Thl. 6, §. 520.

<sup>14</sup> Principia §. 4238.

<sup>13</sup> Handb. des Civilproz. S. 59-64.

<sup>16</sup> Panb. S. 1076.

<sup>17</sup> Handb. bes Proz. S. 26.

<sup>18</sup> Pratt. Erört. 28b. 7, S. 28.

wähnten Wirkung, daß er ben Gerichtsstand für bie Hauptsache' begründe, als forum speciale aufgeführt, biese Wirkung jedoch nur ausnahmsweise oder beschränkt für bestimmte Voraussetzungen zugestanden. Hieher sind zu rechnen: Scheurlen, 19 welcher bie Begründung bes Gerichtsstands für die Hauptsache nur dann für gerecht= fertigt hält, wenn bie Verweisung ber Sache an bas sonft zuständige Gericht numöglich ober zweckwidrig ware, wo= für er die Fälle anführt, a) wenn der Arrest gegen einen Ausländer verhängt wurde, der sich im Inlande betreten ließ, nachdem vorher bem Kläger bei bem ausländischen Gerichte die Justiz verweigert worden war; b) wenn ber Arrest gegen einen flüchtigen Schuldner erkannt wurde; c) wenn ber Impetrant ein Bagabund fen, beffen regel= mäßiger Gerichtsstand sich nicht sofort ausmitteln lasse. In gleicher Weise sprechen sich Mackelben, 20 Mit= termaier 21 und Baner 22 aus.

Endlich wird der Gerichtsstand des Arrests schon an sich als ein forum speciale für die Hauptsache verworfen von Linde, 28 welcher hierüber bemerkt: Dieser Gerichtsstand verstoße gegen die Reichsgesetze und gegen die im Arreste gelegene Natur der provisorischen Berfügung; und selbst dann, wenn gegen flüchtige Schuldner, Bagabunden, Ausländer u. s. w. Arrest angelegt werde, und in solchen Fällen das den Arrest verhängende Gericht als zuständig für die Hauptsache vertheidigt werden könne, liegen die Gründe für die Kompetenz niemals im Arrest, sondern in Umständen, welche selbst die Arrestanlegung erst rechtlich möglich machen, dieser also vorhergehen. Hiesemit stimmen überein Krüll 24 und Mehlen, 25 und

<sup>19</sup> Civilproceß S. 268.

<sup>20</sup> Civilprozeß S. 8, 9.

<sup>21</sup> Prozeß S. 165.

<sup>22</sup> Summar. Prozeß S. 73.

<sup>28</sup> Civilprozeß §. 96.

<sup>24</sup> Prüfung einzelner Theile bes burg. Rechts Bb. 4, Abh. 3.

<sup>25</sup> Anl. zum summar. Prozeß S. 107.

Cocole-

in gleicher Weise lehrt Ost er loh, 26 die Annahme eines besonderen Gerichtsstands des Arrests lasse sich nicht rechtsertigen, weil der Arrestrichter, wenn er nicht ohnehin als judex rei sitae zuständig sen, durch den Arrestschlag allein zur Entscheidung über die persönliche Forderung nicht berechtigt werde. Endlich ist derselben Meinung Struben, 27 welcher anführt, daß in dieser Weise die Hannoversche Justizkanzlei in drei Fällen entschieden habe, und unter Berufung auf Lynker, Wahl und Mevins weiter bemerkt: die Reichsabschiede geben hiefür keine Norm, aber in dem gemeinen Recht und in unsern Prozestordnungen seh nirgends die Zuständigkeit des Arrestzrichters für die Hauptsache ausgesprochen.

Ueber die besondere Frage, ob in dem einen oder in dem andern Fall, im Fall der Bejahung oder der Berneinung der Statthaftigkeit des Gerichtsstands des Arrests, ein Unterschied bestehe bei Klagen eines Inländers gegen einen Ausländer oder eines Ausländers gegen einen Ausländer oder eines Ausländers gegen einen Ausländer sinde sich bei den Rechtslehrern keine Aeußerung; nur Mevius 28 sagt, es könne, wenn in einem Staate die Inländer das Recht haben, gegen Ausländer den Gerichtsstand des Arrests zu begründen, dieses Recht als ein Privilegium den Ausländern nicht auch zukommen.

3) Was die auswärtigen Gesetzgebungen betrifft, so kennt

a) die österreichische Gerichtsordnung sehr allsgemein die Zulässigkeit des Arrests, "des Berboths auf fahrende Güter" — "alsdann, wenn der Gläubiger bei seinem Schuldner wegen Abgang anderer hinlänglicher Zahlungsmittel in Gefahr steht." Es soll ferner nach §. 286 der Verboth bei jenem Richter angesucht werden, unter welchem der Beklagte steht, oder bei welchem er zu

<sup>26</sup> Civilprozeß S. 160.

<sup>27</sup> Rechtliche Bebenken Thl. 5, G. 184 f.

<sup>28</sup> De arrestis. ©. 65.

belangen wäre, wenn er sich im Orte befände, wo bie Güter angehalten werben. Diese Bestimmung hat eine Erläuterung erhalten burch Hofbekret vom 4. Cept. 1788 dahin: "Ist jener, wider den das Berboth ange= sucht wird, in einem andern Ort, als wo bas fahrende Gut befindlich ist, diese beibe Orte mogen sobann in ber nämlichen ober in verschiedenen Provinzen liegen, so hat der Verbotswerber die Wahl, ob er dem Gegentheil nach= gehen, und bei beffen Personalinstanz belangen, aber, ob er sich an das Ort, wo das fahrende Gut befindlich ist, halten wolle. Weiter ist burch Patent vom 27. Dez. 1790 hinsichtlich bes Gerichtsstande in ber Haupt= sache verordnet, nachdem schon burch Hofdekret vom 13. Januar 1786 ausgesprochen war, daß der Arrestrichter zur Verhandlung in ber Hauptsache zuständig sen: - "It in bem Orte, wo bas Gut sich befindet, bas Berbot an= gesucht worden, so steht dem Berbotswerber frei, ob er hier ober bei bem Personalrichter bes Beklagten in bem Orte deffen Aufenthalts bie formliche Rlage anbrin= gen will." Sodann ist noch zu erwähnen, daß ein Hof= bekret vom 18. April 1789 bestimmt, daß die Verordnung vom 15. Januar 1789 auch biejenigen Fälle betreffe, "wo ber Gegentheil des Verbothswerbers nach ber Eigenschaft der Forderung, wegen welcher der Verbot angesucht wor= ben, in fremben Staaten zu belangen ift." Endlich ist noch anzuführen, daß nach einem hofbetret vom 19. Juni 1813 ben Gerichten der beutschen Staaten von Desterreich gestattet ist, auch gegen Ungarische und Siebenbürgische Parteien Verbote auf ihre, in den deutschen Erblanden befindliche fahrende Güter zu bewilligen, und über die Rechtfertigung des Verbots zu erkennen, daß jedoch eine Grekution bes Erkenntniffes von biefen Gerichten, info= fern ihre Gerichtsbarkeit nur durch die Bewilligung des Verbots begründet werde, blos auf das in Beschlag genommene, und das etwa sonst in den deut= schen Staaten befindliche Vermögen des Schuldners zu er=

theilen sey. 29 Hienach wird als Bestimmung der österzreichischen Gerichtsordnung anzunehmen sehn, daß nach der Wahl des Impetranten der Arrestrichter oder der ordentliche Richter des Impetraten wegen Verhandlung der Hauptsache angerusen werden kann, sowie daß Arrestzgesuche auch gegen Ausländer statthaft sind, übrigens in derartigen Fällen die Erekution des Arrestrichters nur auf die mit Beschlag belegte Habe des Schuldners sich erstrecken kann.

b) Die bayerische Gerichtsordnung kennt zweier= lei Arrestsachen nämlich 1) biejenigen Fälle, in welchen die Begründung des Gerichtsstands des Arrests bezweckt wird, wo die Kompetenz eines nach ber allgemeinen Regel unzuständigen Richters burch ben Arrest auch für Die Berhandlung und Entscheidung ber Hauptsache selbst be= gründet werben foll und begründet wird; 2) diejenigen Fälle, wo nicht biefer Gerichtsftand begründet, sonbern nur eine provisorische Magregel erwirkt werden soll von bem orbentlichen Richter ober in bringenben Fällen von einem anderen Richter, um den Gegner zu verhindern, nach rechtlichem Austrage bes Streits vor bem orbent= lichen Richter bie Grekution zu vereiteln. — Zu Begrun= bung eines Arrestgesuchs in ber erften Beziehung ift er= forberlich, daß ber Impetrant in billiger Gorge stehe, er werde vor der ordentlichen Obrigkeit das Seinige ohne sonderliche Beschwerde nicht erlangen. 30 Hiezu bemerkt Seuffert, 31 bag bei Ausländern letteres fich von felbst verstehe. Sodann wird von bemselben 32 eine Entschei= bung des Oberappellationsgerichts zu München vom 22. Dez. 1851 angeführt, wodurch ausgesprochen wurde, bag der Gerichtsstand des Arrests, welcher auch bei Klagen

32 Ebendaselbst 286. 17, S. 70, 71.

Carried Land

<sup>29</sup> Zimmerl, Handbuch Thl. 1, S. 258, 263—266, 269.

<sup>30</sup> Seuffert, Commentar über die bayerische Gerichtsordnung Bb. 2, S. 9 u. S. 332.

<sup>31</sup> In ben Blättern für Rechtsanivenbung 26. 3, G. 113.

von Ausländern gegen Ausländer zur Anwendung kom= men könne, bei der Obrigkeit des Orts begründet werde, welche den Arrest verfügt habe.

- c) Die preußische Gerichtsorbnung stellt im Thl. I., Tit. 2, S. 118 und 119, die beiben Gate auf: Ift ber, gegen welchen ber Arrest erkannt worden, ein hiesiger Unterthan, so muß die weitere Ausführung des Haupt= anspruchs an den orbentlichen Gerichtsstand verwiesen werben. - Ein Ausländer, gegen welchen ein Arrest in hiesigen Landen, es sen auf ben Antrag eines Inlanders ober eines anderen Ausländers, verhängt ist, muß vor bem Berichte, welches benfelben angelegt hat, auch in ber haupt= sache sich einlassen. In dem Tit. 29 "von Arresten in bringenden Fällen" ift im S. 42 ferner gefagt: "In bem Falle, wenn ber Richter, von bem ber Arrest angelegt worben, zugleich ber orbentliche Richter bes Arresta= ten in der Hauptsache, — folglich auch alsbann, wenn ber Arrestat ein Fremder, und also ber Gerichtsstand wider ihn, nach Vorschrift ber gemeinen Rechte, burch ben Arrest selbst begründet ist, - muß ber Arrestrichter wegen Instruktion der Hauptsache weiter verfügen.
- d) In der badisch en Gerichtsordnung vom Jahr 1832 ist im S. 679 der Grundsatz ausgesprochen, daß in der Regel die Arrestanlegung keinen eigenen Gerichtsstand für die Hauptsache begründe. Hievon sind aber Ausznahmen sestgestellt in S. 23 und 36, nämlich im S. 36 im Falle der Prorogation und im S. 23 ist verordnet es werde der Gerichtsstand für die Hauptsache begründet 1) wenn der Arrest auf Anrusen eines Juländers gegen einen Ausländer verhängt worden und kein anderer Gezrichtsstand gegen ihn im Inlande vorhanden sen; 2) wenn der Arrest gegen einen klüchtigen Inländer verhängt worzden ist, der keinen Wohnsitz hat. Bergl. auch S. 677, Nro. 2.
- 4) Bezüglich des württembergischen Rechts läßt die Bestimmung des Landrechts Thl. I., Tit. 79, §. 3,

mach ben Worten: "sollen alsbann unsere Amptleut ober Gericht... bie klagende Parthey auf ihr Ansuchen am Ort bes angelegten Arrests zu nächstsligendem Rechtstag oder auf's längst innerhalb Monatsfrist wider seinen Gegentheil... vertagen, da dann Unsere Gericht nach außgeübtem ordentlichem Prozeß, was recht ist, erstennen sollen", kaum einen Zweisel darüber zu, daß das Landrecht, zum Mindesten elektiv, den Gerichtsstand des Arrests durch die vorausgegangene Beschlagnahme für besgründet erkennt; wie denn auch der Satz, daß in Würtstemberg die Anlegung des Arrests den Gerichtsstand sür die Hauptsache begründe, von Plebst, 33 Scheurslen, das aufgesstellt wird.

Da nun, nach bem zu I. Ausgeführten, in Württemberg auch Arrestlagen von Ausländern gegen Ausländer zulässig sind, so kann es keinem Bedenken unterliegen, den eben gedachten Satz auch bei Arrestanslagen zu Gunsten eines Ausländers gegen einen Auslänsder gelten zu lassen, weil weder das Landrecht, noch eine neuere württembergische Gesetzesbestimmung, noch eine bischerige Praxis eine Ausnahme kennen, und eine Unterscheidung zwischen inländischen und ausländischen Kläsgern auch nicht durch die Natur der Sache an die Handgegeben ist, vielmehr häusig eine bloße Beschlagnahme für den Impetranten nutzlos wäre, wenn nicht auch die Verhandlung und Entscheidung der Hauptsache vor den Arrestrichter gezogen werden könnte.

Soweit der Vortrag des Neferenten; das Plenum des Civilsenats des Obertribunals trat dessen Ansicht bei, in= dem namentlich hervorgehoben wurde, daß man auf halbem

<sup>88</sup> Diss. ad jus. Prov. Württ. §. 201. Annot. ad J. P. W. §. 66.

<sup>34</sup> Civilprozeß S. 269.

<sup>35</sup> Württ. Civilprozeß S. 99.

<sup>36</sup> Das Berfahren S. 160.

Wege stehen bliebe, wenn man einem Ausländer zwar bas Recht einräumen würde, gegen einen anberen Aus= länder Arrest bei ben württembergischen Gerichten zu impetriren, ihm aber verweigern wollte, sofort nach angeleg= tem Arrest auch die Hauptklage bei bem Arrestrichter anzubringen. Wenn insbesondere ber Grund bes Arrests barauf beruht, daß ber Beklagte bei feinem orbentlichen Richter schwer zu belangen ist, so nütt ben Kläger bie Arrestan= legung nichts, wenn er sich nachher boch an ben ordent= lichen Richter wenden muß, und es ware ein Wiberfpruch in sich selbst, wenn man wegen der Schwierigkeit ber Belangung bes Beklagten bei seinem orbentlichen Richter einen Arrest anlegen, sofort aber ben Kläger in ber Hauptsache bennoch an ben orbentlichen Richter bes Beklagten weisen würde, während biesem gerade burch bie Arrestanlage begegnet werden sollte.

## HI.

## Fragmente.

1) Mittheilungen aus der Rechtsprechung des Obertribunals in Civilsachen.

Mit Bemerkungen.

(Bon Oberjuftigrath Dr. Kübel.)

A. Civilrecht.

1) Der Gerichtsgebrauch als Erkenntnißmittel eines Gewohnheitsrechts.

Das Charakteristische am Sewohnheitsrecht ist eine unmittelbar im Nechtsbewußtseyn des Bolkes wurzelnde, vom Sefühle innerer Nothwendigkeit getragene, und in langer gleichförmiger Befolgung und Anwendung ausges sprochene, gemeinsame Ueberzengung von einem Nechtss

Diese Rechtsüberzeugung kann auch in einem kon= stanten Gerichtsgebrauche ihren Ausbruck finden, und wo dich der Fall ist, wo als Grund und Zweck eines Ge= richtsgebrauchs ber Wille sich barstellt, burch ben aufge= stellten Rechtssatz einen im Bolke lebenden Rechtsgebanken zum Ausbruck zu bringen und baburch einem erkannten Rechtsbedürfnisse gerecht zu werden, ist die Rechtsschöpfung ber Gerichtspraxis mahres Gewohnheitsrecht. 1 nicht jeder Gerichtsgebrauch hat diese Bedeutung, im Gegentheil der Regel nach wird ihm solche abgesprochen werben muffen. Die nachste Aufgabe ber Berichte ift bie Anwendung des bestehenden Rechts und seine Auslegung im Falle eines Zweifels. Wird eine solche Auslegung in einer längeren Reihe von Fällen von den Gerichten fest= gehalten, so bilbet auch bieß einen Gerichtsgebrauch. Was aber auf diese Art in die Gerichtspraxis überging, nicht mit dem Willen der Rechtsschöpfung, sondern in der Ab= sicht, ben wahren Sinn des bestehenden geschriebenen Rechts zur Anwendung zu bringen, kann, wie lange ber Gerichtsgebrauch auch bestanden haben mag, die Bebeu= tung eines Gewohnheitsrechts als einer formell verbind= lichen Rechtsquelle nicht beanspruchen. Wird sich baher auf ben Gerichtsgebrauch zum Beweise eines Gewohnheits= rechts berufen, so entsteht vor Allem die aus den Um= ständen zu beantwortende Frage, welcher ber gedachten beiden Kategorieen der fragliche Gerichtsgebrauch beige= gahlt werben muß, und sprechen bie Umstände bafür, daß die Aufstellung eines durch den Gerichtsgebrauch fanktionirten Rechtssates lebiglich in ber Auslegung bes geschriebenen Rechts seinen Grund hat, und bie Ab= sicht nicht war, sich baburch zum Organ einer im Volke lebenden Rechtsüberzeugung zu machen, sondern bestehen=

Der mit a. W. es bildet in diesem Falle der Gerichtsgebrauch eines der sichersten Erkenntnismittel des Bestehens eines Gewohn: heitsrechts. Puch ta, Vorl. (5. Ausl.) Bb. 1. S. 30.

bes Necht anzuwenden, so kann ein solcher Gerichtsgesbrauch zum Beweise eines Gewohnheitsrechts niemals dienen. Seine Bedeutung beruht auf dem materiellen Gewicht seiner Gründe, und es kann daher derselbe, wenn die Unrichtigkeit der ihm zu Grund liegenden Nechtsanschauung erkannt worden, eine bindende Norm für die Gerichte nicht abgeben. <sup>2</sup>

Entsch. des Obertribunals vom 28. Juni 1861 in S. der Gemeinde N. c. die Standesherrschaft H. L.; vom 12. September 1862 in S. des Stiftungsrathes zu E. c. v. U.

Uebrigens barf aus bem Umstande, bag bei Aufstellung eines Rechtssatzes burch bie Gerichte zu bessen Begrundung bestehende Gesetzesbestimmungen zu Silfe genommen worden, nicht ohne Weiteres auf eine blos inter= pretative Thätigkeit ber Gerichte geschlossen werben, ba auch in bem Falle, wenn die Umstände keinen Zweifel barüber zulassen, daß ber Aufstellung eines Rechtssatzes in Wirklichkeit die Erkenntniß eines vorhandenen Rechts= bedürfnisses und die Absicht, bemselben zu genügen und bas Rechtssystem mit dem lebenbigen Rechtszustand zu verföhnen, zu Grund liegt, die Gerichte häufig beftrebt seyn werden, burch bas Heranziehen von Bestimmungen des geschriebenen Rechts den als ein Bedürfniß des Rechts= lebens erkannten Rechtssatz zur Geltung zu bringen. Da= burch werden aber die Aussprüche ihrer Bedeutung als Ausbruck einer im Bolke lebenden Rechtsüberzeugung nicht entkleidet, sie behalten ihre Wurzel im Rechtsbewußtsenn bes Volks, und es muß baher in biesem Falle ber burch sie sanktionirte Rechtssatz als Gewohnheitsrecht aufrecht

<sup>2</sup> Der Gerichtsgebrauch ist in diesem Falle nicht Uebung einer nationellen Neberzeugung, sondern eines wissenschaftlichen Jrrthums. Derselbe Grundsatz kam auch in den Entsch. des Obertribunals vom 9. Oktober 1856 in S. der Gemeinde Sch. c. die K. St. F. V., und v. 11. April 1862 in S. der Gemeinde E. c. die K. St. F. V. zur Anwendung.

erhalten bleiben, wenn auch die versuchte wissenschaftliche Begründung besselben als unhaltbar sich erwiesen hat.

Entsch. des Obertribunals vom 8./10. Juni 1862 in S. von J.'sche Erben c. A.'sche Abw.-Kuratel.

2) Welches Necht entscheibet für die Frage von der Erbfähigkeit eines Verschollenen?

Nach den Grundsätzen des gemeinen Rechts kann ein Abwesender, über dessen Leben oder Tod keine Kunde zu erlangen ist, eine während der Dauer dieser Ungewißheit eröffnete Erbschaft eben um dieser Ungewißheit willen nicht erwerben, und sein Kurator dieselbe nicht für ihn antreten, 4 während partikularrechtlich in einzelnen Staas

3 Bergl. Puchta, a. a. D., S. 13, Ziff. 1, S. 31 f.

<sup>4</sup> Ob einem Verschollenen, so lange bessen Tob noch nicht rechtlich vermuthet wird, eine Erbschaft erworben werden und ob insbesondere ber curator absentis solche für ihn antreten könne, ist nach gemeinem Recht bekanntlich bestritten. Die altere, insbesondere die von Carp= 200 bezeugte fächfische Praxis ging bavon aus, bag ber Abwesenbe bis zum Eintritt der Todespräsumtion trop seiner Verschollenheit als lebend rechtlich zu vermuthen und somit erbfähig sene. Bruns, im Jahrb. des gem. D. Rechts von Beffer und Muther Bb. 1, S. 140 ff. 152 ff., 168 f. Krautt, die Vormundschaft Bb. 2, S. 258, und es hat diese Ansicht auch in den Gesetzgebungen der älteren und neueren Zeit Eingang gefunden. Bruns a. a. D. S. 171, 172. Krautt a. a. D. S. 258-260. Schon sehr frühe hat jedoch die Lebenspräs sumtion, und in Folge bessen auch die baburch bedingte Erbfähigkeit bes Berschollenen, entschiedene Gegner gefunden, unter welchen insbesondere Lynker, sowie Richter, Schilter, Schorch und Wernher zu nennen find, Bruns a. a. D. S. 169, 170, und im gegenwär= tigen Jahrhundert ist beren Ansicht, hauptsächlich in Folge eines mit großem Scharffinn geschriebenen Auffates von Cropp in Beife und Cropp, jur. Abh. Bb. 2, S. 142 ff. und vielleicht auch unter bem Gin= flusse ber neueren frangosischen und ber ihr nachgebildeten Gesetzebun= gen, vergl. Art. 135, 136 bes Code Napoleon, in Theorie und Praxis bie herrschende geworden. In der Theorie haben sich gegen die Lebens= präsumtion und bemzufolge gegen die Erbfähigkeit des Verschollenen erklärt: Bolley, Auff. Bb. 1, S. 84 ff. Pfeiffer, prakt. Ausf. Bb. 4, S. 360 ff. Mühlenbruch, in b. Forts. v. Gluds Comm. Bb. 42, S. 462 ff. Flach, Entsch, des DAG. zu Wiesbaben Thl. I.,

ten, wie z. B. auch in Württemberg das Gegentheil gilt und Verschollene bis zum Ablauf des 70. Jahres von ihrer Geburt an für erbfähig angenommen werden und ihr Kurator zum Erbschaftsantritt zugelassen wird. <sup>5</sup> In Fällen, wo der letzte Wohnort des Erblassers und der

S. 145 ff. Seuffert, in den Bl. für Rechtsanw. Bb. 19, S. 17 ff., 31 ff., 49 ff. Schweppe, rom. Priv. Recht Bb. 1, S. 61. S. 149, Mittermaier, deutsches Privatrecht (5. Aufl.) Bb. 1, S. 147, Biff. IV., S. 361. Arnbis, Pand. S. 26. Sintenis, Civ. Recht Bb. 3, §. 160, Note 2, S. 320, 321. Runde im Archiv f. die Pr. des olbenburg. Rechts Bb. 2, S. 106 ff. Schäffer, in der Zeitschr. für Civ. Recht n. Prozeß N. F. Bd. 5, S. 402 ff. und in ber Praris hat biefe Anficht Anwendung gefunden in Entscheidungen ber Oberapp. Gerichte zu Lübed v. 19. Nov. 1825, zu Celle v. 15. Oft. 1833 zu Caffel v. 5. Oft. 1833, 5. Juli 1834 und 29. Mai 1845, zu Wolfenbüttel v. 10. Juli 1838 und zu Olbenburg v. 1840, ferner in Entsch. bes Sof= u. Appell. Gerichts zu Wiesbaben v. 18. Oft. 1843 und des Oberapp. Gerichts baselbst v. 17. Mai 1843 und 10. August 1846, sowie ber Oberapp. Gerichte zu Rosto & v. 20. Jan. 1855 und zu München v. 3. n. 10. April 1854. Beije n. Cropp a. a. O. S. 163 f., Rote 31 u. S. 174. Pfeiffer a. a. D. S. 401. Mr. 74. Flach a. a. D. Thl. 2, S. 125 f., S. 128 f. Thl. 3, S. 50, Blätter für Rechtsanw. Bb. 19. Erg. Blatt C. 49-53. Ceuffert, Archiv Bb. 1, Nro. 160, Bd. 9, Nr. 49, 254, Bb. 11, Nro. 257, Bb. 12, Nro. 1. Auch das hiefige Obertribunal hat sich, wie schon in einem Gutachten v. 17. August 1826, Bolley, a. a. D. S. 89. 106-111, so auch in der nach gemeinem Recht zu entscheidenden Alt. S. ber v. J.'schen Erben c. die A.'sche Abw. Kuratel vom 8./10. Juli 1862 in berfelben Weise ausgesprochen. Die alte Ansicht, daß ber Verschollene bis zum Zeitpunkt, wo er nach Gesetz ober Gewohnheits= recht für todt anzunehmen, als lebend rechtlich zu vermuthen, also erbfähig sen, wird hauptsächlich noch von Krautt a. a. D. Bb. 2, S. 533 ff. und Bruns a. a. D. G. 90 ff. vertheibigt, und ihnen find unter ben Neueren Gerber, beutsches Privatrecht (3. Aufl.) §. 34 Holzschuher, Theorie u. Casuistik (2. Aufl.) 28b. 2, S. 807 ff. gc= folgt. In der neueren Praris ist die ältere Unsicht nur noch in we= Bergl. Ceuffert, Archiv Bb. 3, nigen Entscheibungen vertreten. Mro. 298, 346, Bb. 9, Mrc. 310.

<sup>5</sup> Ergänzungsbb. zum Regbl. S. 87 ff. Bolley, Berm. Auffätze Wb. 1, S. 96, 98, 102, 107, 111. Reyscher, württ. Priv. Recht Vb. 3, §. 624.

letzte Wohnort des Verschollenen verschieden sind, kann daher die Frage praktisch werden, nach welchem Rechte die Frage von der Erbfähigkeit eines Verschollenen zu entscheiden ist, ob nach dem am letzten Wohnsitze des Verschollenen, oder nach dem am letzten Wohnsitze des Erbslassers geltenden Rechte. Das Obertribunal hat das erstere angenommen, und diese Ansicht folgendermaßen begründet:

Soferne bas Daseyn gewiffer Zustände und Eigen= schaften der Person, wodurch beren Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit, b. i. die rechtliche Möglichkeit, Rechte zu haben, zu erwerben und aufzugeben, bedingt wird, von einer Bestimmung bes positiven Rechts abhängt, ent= scheidet nach der in der Theorie und Praxis herrschenden gemeinen Meinung über bas Vorhandenseyn jener Zu= stände und Eigenschaften bas örtliche Recht, welchem bie Person selbst burch ihren Wohnsitz angehört. Sat findet seine Anwendung auf die vorliegende Frage. Denn die Erbfähigkeit eines Berschollenen und bamit die Berechtigung bes Kurators besselben, eine während seiner Abwesenheit eröffnete Erbschaft für ihn anzutreten, hängt vor allem davon ab, ob und inwieweit ein Berschollener, über bessen Leben ober Tod keine Kunde vorliegt, als lebend zu betrachten ist, da die erste Bedingung ber Rechtsfähigkeit einer Person bas Leben berselben bildet und baher auch eine Erbschaft nur bemjenigen anfallen und nur für benjenigen angetreten werben kann, welcher zur Zeit bes Anfalls sich noch am Leben befindet. 7 Mun

1000

<sup>6</sup> Wächter, im Archiv für civ. Pr. Bb. 25, S. 163, 176, 177. Derfelbe, württ. Priv. Recht Bb. 2, S. 93, 94. Savigny, Sysftem Bb. 8, S. 134. Sintenis, Civ.=Recht Bb. 1, S. 69, 70.

Bolley, Berm. Auff. Bb. 1, S. 87, 91, 110. Mühlenbruch in b. Forts. von Glücks Comm. Bb. 42, S. 462. Flach, Entsch. des Oberapp. Gerichts zu Wiesbaden Thl. 1, S. 146. Seuffert, Bl. f. Rechtsanw. Bb. 19, S. 17, 33. Bruns in b. Jahrb. des g. d. Rechts von Beffer und Muther Bb. 1, S. 110. Pfeiffer, prakt. Auss. Bb. 4, S. 362.

ist zwar das Leben ein natürlicher Zustand, der als sol= der nicht von gesetzlichen Bestimmungen abhängt, so baß ber Regel nach die Frage, nach welchem Necht bas Da= seyn dieses Zustands zu beurtheilen, nicht entstehen kann, sondern, wo solches in Frage steht, der Beweis ent= scheidet. Allein bei einem Verschollenen ist bieser Beweis nicht möglich, da ja eben im Begriffe der Verschollenheit liegt, daß über Leben oder Tod der betreffenden Person keine Kunde zu erhalten ist. Hier ist daher die Frage, ob dieser Ungewißheit ungeachtet ber Verschollene zu einer während seiner Verschollenheit eröffneten Erbschaft zuzu= lassen seye, und dieß beruht barauf, ob eine Präsumtion für das Leben eines Verschollenen bis zum Ablauf des 70. Jahres von seiner Geburt an besteht. Hienach hängt die Annahme des Daseyns einer Voraussetzung der Erb= fähigkeit eines Verschollenen von dem Bestehen einer dieß= fälligen gesetzlichen Bestimmung ab, und ob eine solche Gesetzesbestimmung besteht, kann nach der vorangestellten Regel nur nach bem örtlichen Rechte des Wohnorts bes Verschollenen beurtheilt werben. Hiegegen ist zwar geltend gemacht worden, daß es sich hier nicht sowohl um das Daseyn eines die Erbfähigkeit bedingenden Zustands als vielmehr um die rechtliche Wirkung bes Zustands ber Verschollenheit für die Erbfähigkeit handle, nur für die Frage aber, ob eine Person verschollen sene, bas Recht bes Wohnsitzes berselben entscheibe, während die Wirkung dieses Zustands nach den Gesetzen bes Inlands, wo der Erblaffer sein Domizil gehabt, beurtheilt werben muffe. 8 Es beruht diese Annahme auf dem von Wächter auf=

- Carlo

<sup>8</sup> Wächter im Archiv f. civ. Pr. Bb. 25, S. 363 will für die Erbfähigkeit, als der bloßen rechtlichen Wirkung eines persönlichen Zustands, das inländische d. h. am Wohnsitz des Erblassers geltende Recht entscheiden lassen. Anderer Ansicht ist Savigny, Syst. Bd. 8, S. 313, welcher die persönliche Fähigkeit der zur Erbschaft berusenen Personen für die Regel nach ihrem Wohnsitz, nicht nach dem des Erbslassers beurtheilt wissen will.

<sup>9</sup> Wilrtt. Privatrecht Bb. 2, S. 94, 6.

gestellten Sate, daß nur das Vorhandensenn einer die Rechtsfähigkeit ber Person bedingenden Eigenschaft, so= ferne folde von einer gesetlichen Bestimmung abhänge, nach ben Gesetzen ihres Wohnsitzes zu entscheiben, die rechtlichen Wirkungen jener Eigenschaft bagegen von ben Gerichten nach ben Gesetzen ihres Staats zu beurtheilen seyen. Man kann bahin gestellt lassen, wie es sich mit ber Michtigkeit dieses Sates verhalten mag, 10 benn jeben= falls findet derselbe hier keine Anwendung. Abgesehen bavon, daß das Verschollenseyn einer Person in dem hier allein in Betracht kommenden Sinne ber Abwesenheit ohne erlangbare Kunde von dem Aufenthalt, sowie von dem Leben oder Tob des Abwesenden kein von gesetzlichen Bestimmungen abhängender Zustand, bessen Borhandensenn vielmehr lediglich eine Thatfrage ist, von einer Anwen= dung gesetzlicher Bestimmungen hierauf baber die Rebe überhaupt nicht seyn, somit auch nicht das Recht bes Wohnsitzes des Verschollenen als hiefür entscheidend erklärt werden kann, so handelt es sich bei ber Frage ber Erb= fähigkeit eines Verschollenen zunächst nicht von einer recht= lichen Wirkung des Verschollenseyns, sondern, wie aus dem bereits Ausgeführten erhellt, darum, ob bei dem Verschollenen, ungeachtet der durch die Verschollenheit be= wirkten Ungewißheit über Leben oder Tod bes Berscholle= nen ber für feine Erbfähigkeit entscheibenbe Buftanb bes Lebens als vorhanden anzunehmen sebe, also um die Frage bes Vorhandenseyns eines die Erbfähigkeit bedingenden Buftands, nicht um eine Wirkung beffelben. Die Fähig= keit eines Verschollenen, Erbe zu werben, läßt sich zwar allerdings als die rechtliche Wirkung eines persönlichen Buftands, b. h. ber Annahme ober Nichtannahme seines Lebens betrachten; allein es handelt sich ja zunächst nicht

Dergl. bagegen Savigny, Syst. Bb. 8, S. 134 ff., welcher eine Unterscheidung zwischen den rechtlichen Eigenschaften einer Person und den rechtlichen Wirkungen dieser Eigenschaften mit Recht verwirft.

von dieser Wirkung, nicht bavon, ob der Verschollene, wenn er als lebend zu betrachten, erbfähig sen, in welscher Beziehung für den Verschollenen dieselben Grundsätze, wie für jeden Andern gelten, sondern die Frage ist nur, ob die Bedingung der Erbfähigkeit, das Leben selbst, als vorhanden anzunehmen, und soserne dies von Bestimsmungen des positiven Rechts abhängt, kann hierüber auch nach den von Wächter aufgestellten Grundsätzen nur das örtliche Recht des Wohnsitzes des Verschollenen entscheiden. Als Wohnsitz des Verschollenen muß aber derzenige bestrachtet werden, welchen er bis zur Zeit seines Verschwins dens inne hatte.

Entsch. des Obertribunals vom 8./10. Juli 1862 in S. von J.schen Erben und Gen. ca. A'sche Abw. Kuratel.

3) Nach welchem Recht wird das elterliche Erziehungsrecht bei Ausländern bestimmt.

Die Kinder eines Kaufmanns 28. zu Basel waren gegen den Willen ihres Vaters von beren Großmutter in Gemeinschaft mit einem für bie Kinder bestellten Vormund in einem württembergischen Erziehungsinstitut zu R. unter= gebracht worden. Zur Abwehr ber bei ben württ. Gerich= ten erhobenen Rlage des Vaters auf Herausgabe der Kin= der legte der Vorsteher des Instituts zwei Urkunden vor und zwar 1) eine vom Bürgermeister und Rath bes Kantons Ba= sel ausgestellte Beurkundung, daß durch Beschluß ber Bas= ler Regierung der Großmutter der W.'schen Kinder das freie Verfügungsrecht über dieselben eingeräumt worden sen, unter Ausschluß jeder Einwirkung des Vaters und mit der Aufforderung an die auswärtigen Behörden, einer folchen Einwirkung nöthigenfalls mit Gewalt entgegenzutreten; 2) ein von dem Präsidenten des Justizkollegium zu Basel an den Institutsvorsteher zu R. gerichtetes amtliches Schrei= ben des Inhalts, daß der Vormund der W.'schen Kinder sich wegen des Anspruchs ihres Vaters auf deren Heraus= gabe an bas Waisengericht zu Basel gewendet, die Sache baher bort anhängig seye, und vor Austrag derselben

- Carl

Niemand als der Vormund über die gedachten Kinder verfügen könne. Dieser Urkunden ungeachtet wurde von bem Gericht zweiter Inftanz angenommen, Kläger in seiner Eigenschaft als leiblicher Bater als im Vollgenusse ber väterlichen Gewalt stehend zu betrach= ten seye und damit seinen Anspruch hinreichend begrün= bet habe, indem hiegegen die beurkundete Entziehung des Erziehungsrechts und bessen Uebertragung auf die Groß= mutter und beziehungsweise den Vormund der Kinder nicht in Betracht komme, weil die betreffenden Verfügungen ber Regierung zu Basel und bes Präsidenten bes bortigen Justig= kollegiums ben Charakter außergerichtlicher Verfügungen an sich tragen, und erst burch gerichtliche Entscheidung festzu= stellen sen, wem das Recht der Erziehung zukomme. Diese Ansicht wurde von dem Obertribunal nicht für richtig er= fannt. Denn nach richtigen Grundfaten bes internatio= nalen Rechts sind in Absicht auf die Familienverhältnisse ber Ausländer unter sich in der Regel nur die Gesetze und Einrichtungen ihres Staats maßgebend und es kann folgerecht die Art und Weise, wie von den obrigkeitlichen Behörden zu Basel bas Rechtsverhältniß in der bortigen Familie W. hinsichtlich bes Rechts und ber Pflicht zur Erziehung ber fraglichen Töchter geordnet worden ist, weber was das Materielle der Beurtheilung, noch was die Form des Verfahrens betrifft, zum Gegenstand einer Revision durch auswärtige Behörden gemacht werden, vielmehr erscheint die von den Behörden ausgebrückte Er= wartung vollkommen gerechtfertigt, daß der Zustand, wie er Seitens ber bortigen Obrigkeit zur Zeit geregelt wor= ben, als ein rechtlich bestehender auch auswärts werbe geachtet werben, und daß Ginsprachen betheiligter Familien= glieder hiegegen nur vor den bortigen Behörden zum Austrag zu bringen seven. 11 Hieraus ergibt sich,

<sup>21</sup> Mächter, württ. Privatrecht Bb. 2, S. 98. Savigny, Sust. 286. 8, S. 94.ff.

dem Kläger, obwohl er leiblicher Vater, die Befugniß zur Einwirkung auf die Erziehung seiner Töchter zur Zeit rechtlich entzogen ist, und seinem Anspruche auf die Herausgabe seiner Töchter somit die rechtliche Grundlage fehlt.

Entsch. des Obertribunals vom 25. Januar 1861 in S. W. c. St.

## 4) Entschulbbarer Rechtsirrthum.

Der Rechtsirrthum ist entschulbbar, wenn rechtsun=
gelehrte Parteien der unrichtigen Rechtsbelehrung der Ob=
rigkeit, vor der sie streiten, Sehör schenken, und Folge
leisten; denn weil sie der besseren Einsicht der Obrigkeit
sollen vertrauen dürfen, kann ihnen nicht zum Vorwurf
gereichen, wenn sie rechtsgelehrten Rath Oritter beizuziehen versäumt und irriger obrigkeitlicher Belehrung über
ihre Rechtsverhältnisse Folge geleistet haben. 12

Entsch. bes Obertribunals vom 17. Juni 1862 in G. R. c. R

5) Wohnsitz der Kinder, welche einen solchen noch nicht selbst gewählt haben.

So lange Kinder noch keinen eigenen, selbst ge= wählten Wohnsitz haben, 13 behalten dieselben benjenigen

Beit als Handlungskommis an einen anderen Ort be=

<sup>12</sup> l. 9. §. 3 D. de jur. et facti ign. (22,6); l. 10 D. de bon. poss. (37,1.)

Dispositionsfähigkeit voraus; Minderjährige können daher einen eigenen Wohnsitz nur mit Zustimmung des Vaters oder Pslegers, beziehungs-weise der vormundschaftlichen Behörde begründen. Vergl. Bar, das internationale Privat= und Strafrecht S. 96. Doch kann diese Zusstimmung auch durch konkludente Handlungen erklärt werden. Ob Kinder einen eigenen Wohnsitz in rechtsgiltiger Weise gewählt haben, ist eine Thatsrage; bei der Entscheidung, welcher obige Sätze entnommen sind, wurde ausgesprochen, daß darin, daß ein minderjähriger Sohn nach der Entsernung seines inzwischen verschollenen Vaters seiner Mutter an deren neuen Wohnort gesolgt und sich bei ihr bis zu Volzimer Lehrzeit ausgehalten hatte, so wenig, als darin, daß er

Wohnsitz bei, welchen sie ohne eigene Wahl von der Geburt an haben, und dieß ist bei ehelichen Kindern der Wohnsitz ihres Vaters, da es ein anerkannter Satz ist, daß eheliche Kinder von ihrer Geburt an den Wohnsitz ihres Vaters theilen, und solchen selbst nach dem Tode des Vaters und bis zur Wahl eines eigenen Wohnsitzes beibehalten. <sup>14</sup> Dieß gilt auch in dem Falle, wenn die Kinder sich nach dem Tode des Vaters oder, im Falle einer Trennung der Eltern, nach dieser Trennung bei der Mutter an einem von dem letzten Wohnsitze des Vaters verschiedenen Wohnorte derselben aufhalten, <sup>15</sup> da ein eigener Wohnsitz der Kinder durch diesen Aufenthalt

geben, die Absicht der Wahl eines eigenen, festen und bleibenden Wohnsitzes gefunden werden könne. Bon einer andern Ansicht bezügzlich des Wohnsitzes eines Handlungskommis ist das Oberapp. Gericht zu München in einer, in den Bl. f. Nechtsanw. Bd. 19, Erg.=Blatt S. 81 ff. mitgetheilten Entsch. vom 12. Juni 1854 ausgegangen, welche jedoch nicht für richtig zu erkennen sehn wird.

15 Vergl. auch Bar, bas internationale Privat= und Strafrecht S. 97.

<sup>14</sup> Glück, Comm. Bb. 6, S. 262 f. Savigny, Syst. Bb. 8, S. 62, Biff. 2 und Rote t. S. 102, 103. Seuffert, Band. (4. Aufl.) Bb. 1, S. 129, Note 19. Wetell, Civilprozeß S. 347, Note 56, 61. Gesterbing im Archiv f. civ. Praxis, Bb. 7, S. 426, 427. Scheurlen, Civilprozeg Bb. 1, S. 239, 240, Rote 14. Seuffert, Archiv Bb. 11, Nro. 299. Sarwey, Monatschr. Bb. 1, S. 312-315, Bb. 13, S. 309. Sufnagel, Mitth. Bb. 1, Nro. 52, S. 131 ff. Berner=Schäfer, bas Berf. S. 145. Das Obertribunal hat am 2. Dezember 1836 ausgesprochen, daß es auf den Wohnsitz des Vaters zur Zeit der Geburt bes Kinds ankomme. Sarwey a. a. D. Bb. 1, S. 314, 315. Allein biefem fteht entgegen, daß bie Kinder, wenn ber Bater nach ihrer Geburt einen neuen Wohnsit begründet, demselben dahin zu folgen haben, und daher nicht abzusehen ist, wa= rum auch in biesem Falle ber Wohnsit bes Baters zur Zeit ber Ge= burt des Kinds als der fortbauernde Wohnsitz des letzteren zu betrachten seyn sollte, vielmehr muß im Falle einer nach ber Geburt bes Kindes eingetretenen Aenderung des Wohnsitzes des Baters der neue Wohnsitz auch für benjenigen bes Kinds entscheiben, wosür sich auch bie eben angeführten Schriftsteller ausgesprochen haben.

an sich nicht begründet wird, der Wohnsitz der Mutter aber nur bei unehelichen Kindern, bei ehelichen Kindern dagegen nur derjenige des Vaters in Betracht kommt. 16

Entsch. des Obertribunals zu Stuttgart vom 8./10. Juli 1862 in S. v. J.'sche Erben c. A.'sche Abw. Kuratel.

## 6) Floßbare Gewässer, Begriff und rechtliche Natur berselben. 17

Ein floßbares Gewässer ist nach den in Theorie und Praxis allgemein festgehaltenen Grundsätzen des heutigen deutschen Privatrechts un bedingt zu den öffentlichen zu zählen, is und nur bezüglich der nicht schiffs= oder floß=baren Gewässer gilt der Satz, daß sie, je nach den faktischen und rechtlichen Verhältnissen des einzelnen Falls, an sich möglicher Weise auch Gegenstand des Privateigen=thums sehn können. is Floßbar ist aber ein Gewässer, wenn auch nur ein Theil desselben mit Flößen befahren wird, und steht dieses fest, so ist das Gewässer ein öffentliches, wenn auch ein anderer Theil des Flüßchens mit wirklichen Flößen nicht sollte befahren werden können. 20

Entsch. des Obertribunals vom 5. Sept. 1860 in S. der St. H. W. J. T. c. die St. F. B.

<sup>16</sup> Eine willkürliche und mit nichts begründete Ausnahme macht Gesterd ing a. a. D. für d. Fall, wenn die Mutter schon bei der Geburt des Kinds von ihrem Ehemann geschieden an einem anderen Orte lebte; in diesem Fall soll das Kind den Wohnsitz der Mutter theilen.

<sup>17</sup> Bergl. hierüber im Allgemeinen meine Mittheilung in Seuf= ferts Archiv Bb. 14, Nro. 201 und die bort angeführte Literatur.

<sup>18</sup> Gerber, beutsches Privatrecht S. 63. Mittermaier, beutssches Privatrecht Bb. 1, S. 222 a. Schwab, Konstikte im Beil. Heft zu Bb. 30 bes eiv. Archivs S. 12 ss. Sintenis, Civ. N. Bb. 1, S. 418, Note 44.

<sup>19</sup> Sarwey, Monatschr. 28b. 17, S. 208. Dieses Archiv Bb. 1, S. 268, Bb. 2, S. 313, 314.

<sup>20</sup> Mittermaier, a. a. D. Bb. 1, §. 222 a. (Aufl. 5) S. 521, Aufl. 7, S. 616 f.

-431 Mar

7) Beschäbigungen durch Anlagen bes Nachbars. Cautio damni infecti.

einem Mühlkanal sich hinziehender, im Eigenthum der Gemeinde G. befindlicher Abhang ober Rain war in Folge anhaltenben Regens theilweise einge= stürzt und in ben Mühlgraben gefallen, was ben Müller veranlaßte, gegen bie Gemeinbe auf Räumung bes Mühl= kanals, beziehungsweise Tragung ber burch die Räumung verursachten Kosten Klage zu erheben. Diese Klage wurde von bem Obertribunal nicht für gegründet erkannt; benn, sagen die Entscheidungsgründe, es ist ein anerkannter Grundsatz bes römischen Rechts, baß für Beschäbigung eines Grundstücks, welche baffelbe burch bie schlechte Be= schaffenheit eines Nachbargrundstücks erlitten hat, ein Er= sat nicht geforbert werben kann, wenn nicht vorher wegen ber drohenden Gefahr Sicherstellung (cautio damni infecti) verlangt war. 1. 6. 1. 7. S. 2. 1. 44 pr. D. de damn. inf. (39, 2.) 21 Der Kläger hat sich zwar barauf be= rufen, daß nach l. 18 D. de serv. praed. urb. (8, 2) auch ohne vorgängige Kaution eine actio in factum in folden Fallen statthaft fen; allein biefe Befetesstelle, gleichwie andere, ein ähnliches Prinzip aufstellenden, 1. 27, S. 10 D. ad Leg. Aquil. (9, 2) und l. un. S. 5 D. de rip. mun. (43, 15), setzen voraus, daß bie Beschäbi= gungen, burch besondere Vorrichtungen, wobei ber Rach= bar sich eine Fahrlässigkeit zu Schulden kommen ließ, be= wirkt wurden, 22 und können baher bem obigen allgemei= nen Grundsatz keinen Eintrag thun. Da in dem vorliegenben Fall eine Sicherstellung vor ber eingetretenen Be= schäbigung vom Kläger nicht verlangt worden ist, und ber

<sup>21</sup> Bangersw, Leitf. Bb. 3 (6. Aufl.), S. 567, 581. Sinte= nis, Civilrecht (2. Aufl.) Bb. 2, S. 784. Scuffert, Archiv Bb. 7, Nro. 185.

<sup>22</sup> Reichardt, über bas Recht bes Eigenthümers im Archiv. f. civ. Prax. Bd. 30, S. 224. Hesse, das Nechtsverh. zwischen Grundsstücksnachbarn (1859) S. 9, 125 ff.

Rain nicht als eine solche schäbliche Vorrichtung, wie in den zuletzt erwähnten Gesetzesstellen gemeint ist, erscheint, vielmehr die Gesahr drohende Beschaffenheit desselben in seiner natürlichen Lage enthalten ist, so kann aus den Gesetzen der Anspruch des Klägers auf Entsernung der in den Mühlkanal gerutschten Erde nicht hergeleitet werden.

Entsch. bes Obertribunals vom 31. Januar 1862 in S. R. c. Stadtgemeinde E.

8) Benütung eines gemeinschaftlichen Hof= raums zum Ablauf von Abwasser.

Die Benützung des in einem gemeinschaftlichen Hof= raum bestehenden Kandels zum Ablaufe des Abwassers ist ein Aussluß der in dem Miteigenthum liegenden Besug= niß des Gebrauchs der gemeinschaftlichen Sache zu dem Zwecke, zu welchem dieselbe bestimmt ist, und kann da= her von dem Miteigenthümer nicht verhindert werden.

Entsch. des Obertribunals vom 28. Januar/4. Februar 1862 in S. K. c. E.

9) Unstatthaftigkeit der Theilungsklage, wenn die gemeinschaftliche Benützung für die Betheiligten burch aus nothwendig ist.

Die Regel, daß in allen Fällen auf Theilung geklagt werden könne, wo nicht ausdrückliche Gesetze, Berträge oder rechtsgiltige Berordnungen eines Dritten entgegen= stehen, erleidet dann eine Ausnahme, wenn die gemein= schaftliche Benützung eines Theils der Sache für beide in der Gemeinschaft Betheiligte durchaus nothwendig ist. 23 Dieß ist insbesondere dann der Fall, wenn die Fortdauer der Gemeinschaft für den Gebrauch oder die Bewirthschaftung eigenthümlicher Grundstücke oder Gebäude in dem Maße erfordert wird, daß im andern Falle der

<sup>23</sup> l. 19, §. 1. D. comm. div. (10,3) vergl. auch l. 35, §. 3. D. de R. V. l. 26, §. 2. D. de leg. I.

eine von beiben gegen ben anbern auf Verstattung eines gleichen Gebrauchs im Wege erzwungener Bestellung einer Nothservitut bringen könnte. Ein Fall dieser Art ist bemjenigen, wo die Aushebung der Gemeinschaft durch positive Gesetze ausgeschlossen ist, gleich zu achten, weil derzenige, welcher einen gesetzlichen Grund für sich hätte, für den Fall der Theilung seinen Nachbar zur Abtretung einer, in dessen ihm durch die Theilung zusallenden Alleineigenthum liegenden Besugniß zu zwingen, um so viel mehr besugt sehn muß, sich der Aushebung eines für sein Grundstück nothwendigen Zustands zu widersetzen. 24

Aus diesem Grunde wurde die Theilungsklage als unstatthaft erkannt in einem Falle, wo ein gemeinschaftslicher, zu vertheilen beantragter Hofraum die wesentliche Bestimmung hatte, beiden Interessenten als gemeinschaftsliche Auss und Einfahrt, beziehungsweise Auss und Einsgang zu dienen, und diese Zweckbestimmung bei einer reellen Abtheilung nicht mehr hätte erfüllen können, so daß gleichzeitig mit der Theilung beiden Theilhabern nothswendige Servituten hätten auserlegt werden müssen, um ihnen in gedachter Beziehung das zu gewähren, was die bestehende Gemeinschaft von selbst mit sich brachte.

In einem andern Falle wurde die auf Abtheilung gemeinschaftlicher Gingänge, Hausgänge, Treppen, Abstritte u. s. w. eines im Uebrigen reell abgetheilten Wohnshauses gerichtete Theilungsklage wegen der Nothwendigsteit der gemeinschaftlichen Benützung der fraglichen Räume für beide Hausbesitzer gleichfalls als unstatthaft abgewiesen. 25

Entsch. des Obertribunals vom 1. Juni 1853 in S. M. c. R.; vom 28. Januar / 4. Februar 1862 in S. K. c. E.

a consula

<sup>24</sup> Seuffert und Glück, Bl. f. Nechtsanw. Bb. 5, S. 109 f. Holzschuher, Theorie und Casuistif Bb. 2, Abth. 2, S. 839.

<sup>25</sup> Sarwey, Monatschr. Bb. 19, S. 211 sf. Seuffert, Archiv Bb. 7, Nro. 176. Tafel, Civilrechtsspr. Bb. 5, S. 223 ff.

10) Der Känfer einer Sache hat vor beren , Tradition keine Eigenthumsklage.

Wie man auch die Frage beantworten mag, ob und nach welchen Beziehungen in einzelnen Fällen Klagerechte eines Rechtsvorgängers gegen einen Dritten auch ohne ausbrückliche Cession auf ben Rechtsnachfolger übergeben. und welche Rechte und persönliche Klagen der Käufer einer Sache nach bem Abschlusse bes Kaufvertrags, aber vor Vollziehung besselben durch Uebergabe ber erkauften Sache, insbesondere in Absicht auf Bortheile und Beschä= bigungen ber Sache gegen Dritte erwirkt, 26 so geht jeden= falls die Eigenthumsklage und damit die Befugniß, ben Raufsgegenstand von bem britten Besitzer zu vindiciren, nicht schon durch den Abschluß des Kaufvertrags und vor erfolgter Tradition auf ben Räufer eines Grundstückes über, ba als Regel feststeht, daß zu Begründung ber Eigenthums= wie der publicianischen Klage vor Allem ein Eigenthumsrecht auf Seiten bes Klägers erfordert wird, ein solches aber für den Käufer vor erfolgter. Tradition nicht entstanden, vielmehr für diesen durch den Kaufver= trag nur das Recht erwachsen ift, von dem Berkäufer, und nur von diesem, und zwar auch von diesem nicht mit ber Bindikations=, sondern mit einer perfonlichen Klage aus dem Kausvertrage die Uebergabe der erkauften Sache zu verlangen. Bon bieser Regel gibt es zwar in= sofern einige (übrigens mehr nur scheinbare) 27 Ausnah= men, als in den Gesetzen gewissen Personen, die nicht eigentlich Eigenthümer find, aus besonderen Gründen die Vindikation utiliter eingeräumt ift. (1. 2 D. quando ex facto tut. (26, 9.) 1. 55. D. de donat. inter vir. et ux. (24, 1.) est. 8. Cod. de rei vind. (3, 32.) Allein baß auch bem Känfer, welcher wegen nicht erfolgter Tradition

1 2000

<sup>26</sup> Savigny, Obligationenrecht 286. 1, S. 243 ff.

<sup>27</sup> Bergl. Bangerow, Leitf. Bb. 1, S. 579. Sintenis, Bb. 1, §. 52, Note 7.

noch nicht Eigenthümer geworden, eine rei vindicatio utilis zustehen solle, ist in den Gesetzen nirgends ausgesprochen, und daher kein Grund vorhanden, jene Ausnahmsfälle auf andere Fälle anzuwenden, und im Widerspruch mit den allgemeinen Rechtsgrundsätzen für den Käuser, so lange dieser nicht Eigenthümer geworden ist, den selbsteverständlichen Uebergang des Eigenthums auf ihn zu sine giren, und zu seinen Gunsten eine Ausdehnung oder anasloge Anwendung der Bindikatsklage durch Berleihung einer rei vindicatio utilis für zulässig zu halten, und dieß um so weniger, da auch schon die publicianische Klage gewissermaßen eine vindicatio utilis ist, 28 gleichwohl aber auch diese zu ihrer Begründung das Eigenthum auf Seisten des Klägers voraussetzt.

Entsch. des Obertribunals vom 26. Juni 1861 in S. v. 11. c. L.

11) Realdienstbarkeiten und Reallasten bes dürsen zu ihrer Entstehung durch Vertrag des Hinzutritts des gerichtlichen Erkenntnisses.

Nach Landrecht Thl. II., Tit. 9, §. 10 können Neals dienstbarkeiten durch Vertrag ohne hinzukommendes gesrichtliches Erkenntniß nicht entstehen, und dieß gilt nach der richtigen Auslegung des §. 11 desselben Titels, welche aus dessen Entstehungsgeschichte sich ergibt, und von den Rechtslehrern allgemein angenommen ist, auch von den zienigen Realdienstbarkeiten, welche der Verkäuser eines Grundstücks beim Verkause sich auf denselben vorbehalten will. 29

a country

<sup>28</sup> Gajus Instit. IV. §. 34-36.

Comm. Thl. 1, S. 187. Weishaar, württ. Privatrecht Thl. 2, S. 54, 55. Reyscher, württ. Privatrecht Bb. 2. S. 60. Wächter, württ. Privatrecht Bb. 2. S. 60. Wächter, württ. Privatrecht Bb. 1, S. 474. v. Sarwey, in diesem Archiv Bb. 1, S. 369 sf.

Entsch. des Obertribunals vom 15. Juni 1861 in S. M. c. B. 30

Dasselbe wurde bezüglich vertragsmäßiger Begrün= bung von Reallasten angenommen.

Entsch. des Obertribunals vom 27. Juni 1862 in S. der Stadtgemeinde G. c. B.

## 12) Stillschweigenbe Willenserklärung einer Gemeinbekorporation.

Eine Gemeinbekorporation hat als blos gebachte Person keinen Willen, ihr Wille wird fingirt, und biese Fiftion ruht nicht auf bem Willen ber einzelnen Mitglie= ber ber Gemeinde, sondern auf bem Willen ber zu ihrer Bertretung gesetlich bestellten Gemeinbekollegien. kann baher eine Gemeinde nur durch diese und nicht auch burch ihre einzelnen Mitglieder mit rechtlicher Wirkung ihren Willen erklären, und es muß dieß folgerichtig gel= ten, ob es sich um eine ausbrückliche ober stillschweigende Willenserklärung handelt. Auch eine stillschweigende Wil= lenserklärung einer Gemeinde kann baher nur aus Hand= lungen der Gemeindekollegien gefolgert werden, und nicht haltbar erscheint der von dem Obertribunal den 22. De= zember 1845 in S. ber Gemeinde B. c. D. und Gen. ausgesprochene Sat, daß es, wenn Gemeindekorporationen ihren Willen stillschweigend burch Handlungen erklären, zu dieser Art der Willenserklärung nicht eines förmlichen Gemeindebeschlusses bedürfe. Dag die Gemeindekollegien ihren Willen nicht blos ausbrücklich, sondern auch still= schweigend durch Handlungen erklären können, sagen die Motive eines neuen Obertribunalerkenntnisses, läßt sich mit Grund nicht bezweifeln, und die Vorschriften, welche die Gesetze in Absicht auf die Beschlüsse der Gemeinde= kollegien aufgestellt haben, stehen nicht jentgegen, wohl aber folgt aus diesen gesetlichen Bestimmungen, bag nur

vechtsspr. Bb. 5, S. 201 ff.

a second

solche Handlungen ber Gemeinbekollegien in Betracht kommen können, welche auf Beschlüssen ber letzteren beruhen. Denn nur der in den Beschlüssen vereinte und erklärte Wille der einzelnen Mitglieder der Kollegien kann als der Wille des Kollegiums angesehen werden. Handlungen, die nur je auf dem Willen der einzelnen Mitglieder eines Kolzlegiums beruhen, erscheinen blos als Handlungen dieser einzelnen Mitglieder, und aus ihnen kann also nicht auf eine stillschweigende Willenserklärung des Kollegiums gesschlossen werden.

Entsch. des Obertribunals vom 9. April 1861 in S. W. c. Gemeinde D.

13) Die Wirksamkeit der unter einer Boraus=
setzung erfolgten Willenserklärung wird durch
die Richteristenz oder den Richteintritt der
Voraussetzung ausgeschlossen.

Wenn eine Willenserklarung unter einer bestimmten, in ihr erkennbaren Voraussetzung erfolgt ist, so wird, wenn die Voraussetzung nicht zutrifft, beren Wirksamkeit ausgeschlossen. Denn steht gleich die Existenz des unter einer Voraussetzung erklärten Willens infolange, als bie Voraussetzung nicht zur wirklichen Bedingung gemacht worden, außer Frage, ba ber Beweggrund einer Willens= erklärung ohne Einfluß auf bas Dasenn bes erklärten Willens ist, 31 so hat doch berjenige, welcher seinen Wil= Ien unter einer Voraussetzung erklärt hat, bamit an ben Tag gelegt, daß er ohne das Daseyn der vorausgesetzten Thatsache seinen Willen nicht erklären wurde, ebenbamit aber seinen Willen in gewisser Weise beschränkt und zu erkennen gegeben, daß beffen Wirksamkeit von bem Bestehen ober bem Eintritt ber Voraussetzung abhängig fenn solle. Ift aber bieß ber Fall, steht, um mit Wind= icheib zu reben, hinter bem erklärten wirklich en

Bb. 20, S. 186 ff., Note 1, 2.

Willen der eigentliche 32 und ist letzterer bei dem Abschluß des Rechtsgeschäfts als erkennbar hervorgetreten, so steht demjenigen, welcher aus der zu seinen Gunsten erfolgten, durch die Voraussetzung aber beschränkten Wilzlenserklärung, der Nichteristenz oder des Nichteintritts der Voraussetzung ungeachtet, Nechte für sich ableiten will, die exceptio doli entgegen, da es als eine dolose Handelungsweise sich darstellt, wenn derjenige, welcher weiß, daß eine Willenserklärung nur unter der Voraussetzung des Daseyns oder des Eintritts einer gewissen Thatsache erfolgt ist, trotz beren Nichteristenz die Willenserklärung für sich geltend macht. 33

Entsch. des Obertribunals vom 8./10. Juli 1862 in S. v. J.'sche Erben c. A.'sche Abw Kuratel.

Hat Jemand unter der erklärten oder aus den Um= ständen sich ergebenden Boraussetzung der Existenz oder

<sup>93</sup> ff., 203—207, faßt die Boraussetzung S. 1—6, 12, 42, 58, 82, ff. 93 ff., 203—207, faßt die Boraussetzung als eine Selbstbeschränkung des Willens, als eine unentwickelte Bedingung auf, indem durch dieselbe zwar nicht die Eristenz, wohl aber die Wirksamkeit des Willens von einem gewissen Zustande der Berhältnisse abhängig gemacht werde. Das unter einer Boraussetzung gewollte Rechtsverhältniß bestehe daher zwar mit dem wirklichen, aber gegen den eigentlichen Willen, und die Folge hievon sehe, daß gegen denseinigen, zu dessen Gunsten jenes Rechtsverhältniß begründet worden, eine condictio stattsinde, indem, wer Etwas aus einer Willenserklärung habe, deren Boraussetzung ers mangle, ohne Grund habe.

Wesentliche Bedingung hiefür ist jedoch, daß die Boraussetzung in der Willenserklärung auf eine unzweidentige Weise sich manisestirt, der Wille als ein durch die Boraussetzung beschränkter sich in der Ersklärung auch äußerlich dargestellt hat. Denn war der hinter dem wirkzlichen Willen stehende eigentliche Wille für den Mitkontrahenten nicht erkennbar, so kann von einem dolus seiner Seits keine Nede seyn, wenn er die zu seinen Gunsten erfolgte Willenserklärung für sich gelztend macht, und es ist die der Willenserklärung zu Grund liegende Voraussetzung als ein bloßer Beweggrund nicht zu beachten. Vergl. Windscheid a. a. D. S. 5, 6 und 82 ss.

In Ja

bes Eintritts einer gewissen Thatsache eine Zahlung ge= macht, so ist er, wenn die Voraussetzung sich nicht ver= wirklicht, besugt, das Sezahlte vermittelst der condictio ob causam datorum zurückzufordern.

Entsch, des Obertribunals vom 17. Sept. 1853 in S. v. S. c. W.

In einer andern Sache wurde angenommen, die bes bungene Berzinsung des Kaufschillings vom Tage der gesrichtlichen Bestätigung des Kaufs an habe auf der, der gesetzlichen Regel entsprechenden, — l. 13, §. 2, D. (19, 1), — stillschweigenden Voraussetzung — l. 11, §. 1, 2, D. eoc. l. 3, D. (12, 1) — daß die Gutsübergabe so fort nach jenem Akte erfolgen werde, beruht. 35 Da dieß nicht geschehen, der Verkäuser vielmehr die Käumung unter den nichtigsten Vorwänden verweigert hatte, so wurde der Käuser erst vom Tage der Nebergabe der Kaufsobjekte an zur Bezahlung von Zinsen für schuldig erkannt.

Entsch. des Obertribunals vom 6. Juni 1856 in S. W. u. F. c. K.

14) Einrede der einseitigen Simulation bei einem Vertrage. 36

Es ist ein anerkannter Rechtsgrundsatz, daß bei einem Vertrage in dem Verhältniß der Kontrahenten zu einander nur der gegenseitig erklärte Wille in Betracht kommt, und keine Partei sich auf das berusen kann, was sie in absichtlichem Widerspruch mit ihrer Erklärung auf eine dem Gegner nicht erkennbare Weise gedacht hat. 37 Wenn daher die Willenserklärung eines Kontrahenten

bunals vom 7. Januar 1840 in S. E. c. St.

37 Wächter, Württ. Priv. N. Bb. 2, S. 743.

<sup>34</sup> Roch, Recht ber Forderungen Bb. 3, S. 305. Strippelmann, Enisch. Bb. 5, S. 267, 658.

<sup>16</sup> Ueber die Beweistast bei behaupteter Simulation beider Berstragsparteien vergl. dieses Archiv Bb. 4, S. 195, 196, Mro. 23. Maxen, Beweistast 2c. S. 130.

äußerlich als eine verbindende sich darstellt, und der Mansgel der Ernstlichkeit seines Willens in keiner für seinen Mitkontrahenten erkennbaren Weise hervorgetreten ist, so ist die Einrede, daß die Erklärung eine simulirte gewesen, nicht statthaft.

Entsch. des Obertribunals vom 1. Juni 1861 in G. G. c. U. Es liegt in diesem Falle zwar eine Erklärung ohne Willen vor, allein da alle Rechtsordnung auf ber Zuver= lässigkeit jener Zeichen beruht, welche ber allgemeine Ge= brauch und die allgemeine Sitte zur Erklarung bes Wil= lens bestimmt hat, so soll, wie Savigny 38 ausführt, ber für den Mitkontrahenten nicht erkennbare Wiberspruch zwischen Willen und Erklärung feine Beachtung finben, und die übrigens fehlerlose Erklärung ohne Willen so gut wie eine Willenserklärung gelten, falls nur ber Mangel bes Willens bem, ber bem Hanbelnben gegenüber fteht, nicht ersichtlich ist. Gine im Grundsatz hievon etwas ab= weichende und einleuchtend begründete, im Resultate aber wenig bifferirende neue Theorie stellt Schliemann 39 auf. Zwar geht auch er davon aus, daß der blos inner= lich gebliebene, also in bem blogen Gebanken bes San= belnden eingeschloffene Widerspruch zwischen dem Willen und der Erklärung keine Beachtung finden konne, weil die Rechtsordnung auf der Zuverlässigkeit der zur Erklärung bes Willens gebräuchlichen Zeichen beruhe. Es fen ba= her erforderlich, daß äußerlich erkennbar solche ber Er= klärung vorausgehende oder sie begleitende Umstände her= vortreten, welche die Kraft und Bedeutung ber Willenserklärung aufheben, bergestalt, daß man sagen musse, unter biesen Umständen kann aus ber Erklärung nicht auf den derselben entsprechenden Willen gefolgert werden. Allein daß in jedem Falle, wo ein zweiseitiges Rechtsge= schäft vorliege, jene Umstände für denjenigen erkennbar

<sup>88</sup> System Bb. 3, S. 258, 259.

<sup>89</sup> Die Lehre vom Zwang S. 102, 114 ff.

fenn muffen, mit bem bieses Rechtsgeschäft geschloffen, bamit ber Wiberspruch Berücksichtigung finden könne, folge aus bem an die Spite gestellten Sate nicht. Wohl aber folge aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen, daß eine Berufung des Handelnden auf solche Umstände, welche die Bedeutung seiner Erklärung wieder aufheben, dann ausgeschlossen sene, wo das Geltendmachen derselben eine Unsittlichkeit involvire. Dieß werbe aber regelmäßig da ber Fall senn, wo jene Umstände bem Mitkontrahenten nicht erkennbar gewesen, und in der Regel werde baher die Berufung auf ben Mangel bes Willens allerdings nur da zulässig senn, wo die Umstände, welche der Willenserklärung ihre Kraft und Bedeutung nehmen, von bem Mitkontrahenten sich erkennen lassen. Aber als Grundfat konne man nicht aufstellen, daß ein Wiber= spruch zwischen Willen und Erklärung schlechthin nur bann angenommen werben burfe, wenn er für ben, wel= cher mit dem Handelnden in unmittelbare Berührung fomme, erkennbar werbe.

15) Ungiltigkeit eines Bertrags wegen Mangels eines bestimmten Inhalts.

Die Leistung, welche ben Gegenstand eines Vertrags bilbet, muß bei bem Vertragsabschlusse genau bezeichnet werden, oder es müssen wenigstens genügende Anhaltspunkte gegeben sehn, um den Inhalt und Umfang der versproschenen Leistung mit Sicherheit ermitteln zu können. Fehlt es bei einem Uebereinkommen an ausdrücklicher Bezeichenung oder an einem ausreichenden Maßstabe für Feststellung der Sattung des Vertrags, der Quantität, Quaslität und Zeitdauer der Leistungen, und kann daher der Gegenstand des Vertrags nicht einmal nach billigem Ersmessen ausgemittelt werden, so liegt kein verbindliches und vollziehbares Nechtsgeschäft vor. 40 Dieß wurde in

<sup>40</sup> Sintenis, Civilrecht Bb. 2, S. 26 ff. Wächter, württ. Württemb. Archiv zc. VI. Bb. 1. u. 2. Abib.

einem Falle als zutreffend angenommen, in welchem be= hauptet worden, daß A. die Zusicherung gegeben, er werbe bem B. zu Errichtung und Betreibung einer Bier= brauerei nach Kräften behilflich senn, er werde ben B. zu einem Manne machen, er wolle Alles für ihn thun u. f. w. Diese und ähnliche Erklarungen, sagen die Motive, geben keinen sicheren Aufschluß darüber, was benn eigentlich A. versprochen haben solle, und es mangeln baher den behaupteten Zusicherungen die angeführten Er= fordernisse eines verbindlichen Vertrags. Denn wenn bie Kontrahenten sich selbst gar nicht klar gemacht haben, was eigentlich geleistet werden solle, wenn vielmehr ber Gegenstand bes Versprechens erst ber spätern Ueberlegung ber Kontrahenten und ben künftigen Umständen unter= ftellt werben soll, so kann von einem genügenden Kon= fens und baher von einem rechtlich verbindenden Vertrage nicht die Rede seyn. Es können vielmehr die behaupteten Zusicherungen nur als vorbereitende Erklärungen ober als Eröffnungen allgemeiner Aussichten, beren Berwirklichung von späteren Verabredungen ober von dem freien Belieben und gutem Einvernehmen abhängen follte, auf= gefaßt werben.

Entsch. bes Obertribunals vom 26. Sept. 1862 in S. P. c. R.

16) Einrebe bes nicht erfüllten Bertrags.

Die Einrede des nicht erfüllten Bertrags in ihrer technischen Bedeutung als einer bloß verzögerlichen Einzrede gründet auf der Behauptung, die Alagerhebung sen eine chikanöse, weil Aläger seiner Pflicht in Hinsicht der ihm obliegenden Gegenleistung noch nicht nachgekommen sen; ihr Zweck ist erreicht mit dem Momente, wo der Beklagte versichert ist, daß der Kläger seiner Gegenleisstung sich nicht entziehen will und wird. Der Einwand

Priv. Necht Bb. 2, S. 686. Savigny, Obligationenrecht Bb. 1, S. 386 f. Unterholzner, Schuldverh. Bb. 1, S. 219 ff. Seuffert, Archiv Bb. 10, Nro. 241; Bb. 12, Nro. 219.

enthält bie Geltenbmachung eines Retentionsrechts - 1. 13 §. 8 D. de act. emti. (19,1) — l. 22 D. de her. vend. (18,4) —, für welches ber Gegenstand fehlt, wenn ber Rläger schon geleistet hat, ober zu leisten bereit ist. Die Einrede ist baber nicht begründet, wenn ber klagende Verkäufer einer Sache in seinem Klagantrage eine Verurtheilung bes Beklagten zur Bezahlung bes Kaufpreises selbst nur mit ber Einschränkung verlangt, daß bieser gleichzeitig die erkaufte Waare empfange, und ber Kläger somit zur Uebergabe ber verkauften Waare gegen Empfang bes Kaufpreises sich bereit erklärt hat. Daß die verkaufte Waare gerade an dem Erfüllungsorte von dem Kläger niedergelegt wor= ben, ift zur Wirksamkeit bieser Bereiterklärung nicht er= forderlich. Denn so lange der Käufer selbst es ist, wel= cher die Erfüllung des Kaufs burch die Weigerung, ihn zu halten, verhindert, fann von bem Verfäufer eine an= bauernbe nuplose Prasentation am Orte ber Erfüllung nicht, sondern nur soviel mit Grund verlangt werden, baß einer prompten Erfüllung, wenn es bazu kommt, kein Hinderniß im Wege steht. 41 Der Erfüllung selbst von Seiten bes Verkäufers bedarf es zur Beseitigung ber Einrebe bes nicht erfüllten Vertrags nicht. 42 Denn ba es anerkannten Rechtens ist, bag ber Verkäufer, wenn er ben Kaufschilling nicht geborgt hat, nur gegen Em= pfang des Kaufschillings zu erfüllen hat, so ist es eine hieraus sich von selbst ergebende, übrigens von Gesetzen

- Cash

<sup>41</sup> Mabai, Mora S. 237. Mommsen, Mora S. 142.

Berkäuser nicht übergeben habe, stehe ihm die exc. non impl. contr. entgegen. Aber er sagt dieses lediglich, um zu widersprechen, daß nach der Landrechtsstelle Thl. II., Tit. 9, S. 21 der Käuser so unbedingt seinerseits zuerst zu erfüllen habe, daß der Berkäuser ben Kaufschilling, auch wenn er seinerseits gar nichts thue, fordern könnte. Ben dem Maße dessen, was der Berkäuser zu thun habe, redet er nicht, und war daher offenbar nicht gemeint, speziell die hier vorliegende Frage zu behandeln und zu entscheiden.

und Rechtslehrern hinreichend bestätigte <sup>48</sup> Folgerung, daß der Berkäufer alsdann und insolange, als der Käufer sich seinerseits der Erfüllung weigert, jeder ihm hinsichtlich der eigenen Erfüllung obliegenden Pflicht genügt, wenn er auf den Zeitpunkt, wo der Käufer erfüllt, mit der eigenen Leistung bereit ist. <sup>44</sup>

Entsch. des Obertribunals vom 2. November 1861 in S. L. u. Comp. c. K.

## 17) Einrebe des nicht gehörig erfüllten Ber= trags.

Das römische Recht verordnet in 1. 13 §. 8 D. de act. emt. et vend. (19, 1), <sup>45</sup> daß beim Kause der eine Konstrahent überhaupt nicht zur Leistung verurtheilt werden könne, so lange der andere die ihm obliegende Leistung nicht oder nur zum Theile andiete, welcher Sat allgemein bei den wesentlich zweiseitigen Obligationen als gelztend anerkannt ist. <sup>46</sup> Das Geset handelt davon, daß derjenige, welcher auf Ersüllung des Vertrags klagen will, seinerseits die ihm obliegende Leistung zuvor angeboten haben müsse, und das Andicten einer theilweisen Leistung wird für nicht genügend erklärt, unzweiselhast deswegen, weil Niemand zur Annahme einer bloß theilweisen Leisstung verbunden ist. <sup>47</sup> Die gedachte Bestimmung läßt

<sup>48 1. 39.</sup> D. solut. (46,3.) Treitschke, Kauffontrakt S. 139, Thöl, Handelst. (3. Aufl.) S. 285.

<sup>44</sup> Seit Art. 16 bes Pfanbentw. Ges. v. 21 Mai 1828 wäre in der That ohne dieses Necht, auch ohne vorgängige Tradition zu klagen, die Lage des Berkäusers einem unsichern Käuser gegenüber eine sehr schlimme.

<sup>45</sup> Hicher gehören ferner 1. 25 D. de act. emt. et vend. (19, 1.) — 1. 22 D. de her. vel act. vend. (18, 4.) — 1. 31. §. 8. 1. 57 pr. D. de aedil. ed. (21, 1.)

<sup>46</sup> Vorausgesetzt, daß nach den Bestimmungen oder der Natur des Vertrags Zug um Zug zu leisten ist, und nicht die Leistung des einen Kontrahenten vorauszugehen hat.

Die 1. 13 §. 8 D. de act. emt. et vend. (19, 1.) sagt, daß ber Käufer den Kauspreis und zwar den ganzen, und nicht blos einen

sich baher nicht auf den Fall beziehen, wenn der Beklagte die unvollständige Leistung angenommen hat; vielmehr ist die dem Beklagten zustehende dilatorische Einrede (exceptio non adimpleti contractus) als dadurch bedingt zu betrachten, daß der Beklagte die von dem Kläger anges botene Leistung nicht angenommen, d. h. nicht in der Absicht empfangen hat, im Senusse derselben zu bleiben. 48

Theil, angeboten haben müsse, wenn er aus bem Kausvertrage klagen wolle. Denn insolange könne der Verkäuser die verkauste Sache zum Pfande zurückbehalten. Sinen Grund dieser Bestimmung führt das Gesetz nicht an; derselbe kann aber nur darin beruhen, daß der Verkäuser, wenn er nach den Bestimmungen des Vertrags oder der Nastur desselben verlangen kann, daß die Uebergade der verkausten Sache und die Zahlung des Kauspreises Zug um Zug geschehe, nur gegen Bezahlung des ganzen Kauspreises zur Leistung des Kaussobjekts sür vertragsmäßig verbunden erachtet werden kann, insolange daher, als nicht der ganze Kauspreis angeboten wird, eine Verbindlichkeit zur Uebergade des Kaussobjekts seinerseits nicht besteht.

48 Der Sat, bag bie Ginrebe bes nicht ober nicht gehörig erfüll= ten Bertrags burch jebe Annahme einer wenn auch nur theilweisen ober mangelhaften Leistung — und zwar, wie im weiteren Berlaufe ber Entscheidungsgründe gesagt wird, selbst in dem Falle, wenn bie unvollständige oder mangelhafte Leiftung unter Borbehalt angenommen worden — ausgeschlossen werbe, wird sich nicht rechtfertigen lassen. Es steht biesem Sate die 1. 22 D. de her. vel act. vend. (18, 4.) ents gegen, welche ausbrücklich besagt, bag ber Berkäufer, auch wenn er einen Theil des Raufpreises empfangen ober angenommen habe, bas Raufsobjekt pfandweise zurudbehalten könne, wenn der Käufer ben Rest nicht zahle. "Hereditatis venditae pretium pro parte accepit, reliquum emptore non solvente quaesitum est, an corpora hereditaria pignoris nomine teneantur? Respondi, nihil pro-Dasselbe besagt auch 1. 13 § 8 D. de poni, cur non teneantur." act. emt. (19, 1.) Der Grund ber exceptio, wie er in ber vorigen Note bargelegt worden, trifft an sich auch in dem Falle, wenn ein Theil des Kaufschillings schon bezahlt ift, der Rest aber verweigert wird, in berselben Beise zu, wie wenn noch gar nichts bezahlt wor= ben. Der Berkäuser ift zur Leistung nicht verbunden, so lange nicht auch ber Käufer seiner Verpflichtung vollständig nachzukommen bereit ist. "retinet, quoad emptor satisfaciat." l. 31 §. 8 D. de aedil. ed (21, 1.) — Soll bie Einrebe bes nicht erfüllten Bertrags in ihrer technischen Bedeutung als bilatorische Einrede durch eine blos theil=

Carlo

Es würde der Gerechtigkeit widerstreben, dem Beklagten der die theilweise Leistung des Klägers angenommen hat und in deren Genusse sich befindet, das Necht einzuräusmen, seiner Seits die ihm obliegende Gegenleistung vollsständig zurück zu halten, dis der Kläger auch den anderen Theil geleistet hat. In diesem Falle bleibt dem Beklagten nur übrig, im Wege der Klage oder Widerklage oder nach Umständen der Kompensationseinrede sein Recht auf den Rest der Leistung seines Mitkontrahenten (beziehungsweise seine Entschädigungsforderung wegen der mangelhaften Leistung) geltend zu machen.

Der angeführte Rechtssatz ist von der Doktrin und Praxis auf die Fälle, wo der Kläger zwar der Substanz nach vollständig, dagegen in Betreff der Beschaffenheit mangelhaft geleistet hat, analog ausgedehnt worden, weil derjenige, welcher das Versprochene nicht auf die Weise leistet, wie es ihm hienach obgelegen ist, den Kontrakt

- Cash

weise ober mangelhafte Leistung ausgeschlossen werden, so muß baber biese Leiftung unter Umftanden erfolgt fenn, welche die Annahme aus= fcliegen, bag ber Empfangenbe feine Leiftung von ber Bervollstänbi= gung und Ergänzung ber gegner'schen Leistung abhängig zu machen beabsichtigt habe. So 3. B. wenn die nachher als mangelhaft ange= fochtene Leistung in ber Absicht einer vollständigen Erfüllung des Bertrags erfolgt und als eine solche Erfüllung angenommen worden, und ein Abgehen von dem Vertrage wegen des Mangels nicht zulässig ober nicht beabsichtigt ist, ober wenn im Falle einer mangelhaften Leistung ber Andere sich nur seine Ersatzansprüche vorbehalten hat u. f. w. In einem solchen Falle kann allerdings von einem Rechte bes Ems pfangenben, seine ganze Leiftung bis zu Beseitigung ber Mängel gu= rudzuhalten, die Rebe nicht mehr seyn. arg. 1. 4 S. 1 1. 6 S. 4 D. de act. emt. et vend. (19, 1.) - 1.1.69 §. 6. D. de evict. (21, 2.) In dieser Weise hat sich auch das Obertribunal in einer neueren Entscheidung vom 17. Januar 1862 in S. L. c. M. ausgesprochen. Bergl. die Entich. in Seufferts Archiv Bb. 1 Rro. 39, 199. Bb. 5 Mro. 147, 308. Bb. 6 Mro. 169. Bb. 9 Mro. 216. — Sächsische Zeitschr. N. F. Bb. 20 S. 183. - Zeitschr. für Braun= ichweig Bb. 7 S. 60. Bähr, die Anerkennung als Berpflichtungs= grund S. 172 — 175.

ebenso wenig erfüllt, als ber, welcher gar nichts ober bas, was er sollte, nur halb thut (exceptio non rite adimpleti contractus). Vermöge ber angeführten Bedingung jedoch, welche in jenem Rechtssatze begriffen ist, hangt auch diese analoge Anwendung bavon ab, baß zwar ber Kläger feine, obwohl ganze so boch mangelhafte, Leistung angeboten, der Beklagte aber dieselbe abgelehnt hat. so lange ber Vertrag burch ben Kläger überhaupt noch nicht — sen es burch Anbieten seiner unmangelhaften ober burch Unnahme ber mangelhaften Leistung Seitens bes Beklagten trop ber Mängel — zum Vollzuge gekommen ist, kann ber Beklagte auch seiner Seits ben Bollzug bes Bertrags verweigern, wogegen bem Beklagten falls er bie Leistung des Klägers trot der Mängel — wenn auch unter bem Vorbehalt des Anspruchs auf beren Beseitigung ober auf Schabloshaltung - angenommen hat, bie genannte verzögerliche Einrede nicht mehr zusteht.

Auf Grund dieser Sate wurde in einem Falle, in welchem ber Rlage eines Werkmeisters auf Bezahlung einer Aktorbsumme für die Herstellung eines Gebäudes die Gin= rebe entgegengehalten worben war, daß bas Gebäube eine große Zahl von Mängeln habe, und der Kläger baher mit der Forderung so lange abzuweisen seye, bis er das Gebäude fehlerfrei hergestellt haben werde, diese verzöger= liche Einrede der nicht gehörigen Vertragserfüllung um beswillen verworfen, weil das Gebäude bem Beklagten längst übergeben, und von ihm bezogen und inzwischen bewohnt worden war, dem Beklagten baher, was die Leistung bes Klägers anbelange, nichts übrig bleibe, als entweder im Wege der Widerklage oder der Klage die Verurtheilung seines Mitkontrahenten in die Beseitigung ber Mängel zu beantragen, ober wegen diefer Mängel Entschäbigung zn verlangen und mit der Entschäbigungs: fumme zu kompenfiren.

Entsch. des Obertribunals vom 14, September 1859 in S. S. c. H.

18) Unmöglichkeit der Erfüllung eines Bertrags wegen schon zur Zeit des Bertragsabschlusses entgegenstehender Hindernisse. Kennt=
niß dieser Hindernisse Seitens des Mitkon=
trahenten.

Wenn Jemand eine vertragsmäßige Leistung nicht zu erfüllen vermag, weil er schon zur Zeit der Begründung der Obligation kein Recht zu den von ihm in seinem Vertrage gemachten Einräumungen hatte, oder weil das Recht des betreffenden Kontrahenten ein beschränktes, beziehungsweise bedingtes war, und nun die Bedingung eingetreten ist, der Mitkontrahent aber von dem mangelnden Kechte des Andern und von der die Nichterfüllung der Obligation zur Folge habenden Beschränktheit des Rechts des andern Paciszenten Kenntniß hatte, so kann der Mitkontrahent wegen der seinem Anspruche entgegensstehenden exceptio doli generalis nicht mit Ersolg auf Erzsüllung klagen und auch nicht ein Aequivalent der Leistung in Anspruch nehmen.

Entsch. b. Obertribunals v. 5. Juni 1861 in S. E. c. T.

19) Erfüllungsverzug des Verkäufers. Nechte des Käufers. 50

Wenn die Einhaltung eines bestimmten Lieserungs= termins nicht vertragsmäßig zu einer förmlichen Beding= ung der Giltigkeit des Kaufs erhoben, oder nicht wenig= stens, was von einzelnen Handelsrechtslehrern dem gleich gestellt wird, eine nach Tag, Stunde oder Endigungspunkt fest bestimmte Erfüllungszeit verabredet worden ist, so ist das Abgehen des Käusers vom Vertrage bei ver=

<sup>49 1. 9. §. 1</sup> locati (19, 2.) — cst. 3 §. 3, 4. Cod. comm. de eg. (6, 43.) Mommsen, die Unmöglichkeit der Leistung S. 17, Note 26, S. 43, Note 11.

Dezüglich des Erfüllungsverzugs des Käufers und der Folgen desselben vergl. dieses Archiv Bd. 4, S. 418 ff. Seuffert, Archiv 15. 14, Nro. 122.

späteter Lieferung ber Waare zunächst an die Voraussetzung zu knüpsen, daß die Verspätung einer rechtlichen 
Verantwortung des Verkäusers zuzurechnen, daß dieser 
im Verzuge sen. Denn es ist von selbst klar, daß der 
Käuser, welcher die Sefahr sogar des Untergangs der 
Waare trägt, um so mehr jede dem Verkäuser rechtlich 
nicht zuzurechnende, also nicht auf Verzug beruhende Verspätung zu leiden hat. <sup>51</sup> — Weiter aber führt selbst im 
Falle eines Verzugs des Verkäusers das für den Käuser 
hieraus entstandene Entschädigungsrecht nur alsdann zu 
einem Rechte des Kücktritts vom Vertrage, wenn dieser 
darzuthun vermag, daß er anders als durch Ausscheng 
bes Kauss nicht schadlos gestellt werde, daß das Geschäft 
für ihn in Folge des Verzugs nutlos geworden sen. <sup>52</sup>

Entsch. des Obertribunals v. 2. Nov. 1861 in S. L. u. Comp. c. K.; v. 20. Mai 1862 in S. R. c. G.

In Nebereinstimmung hiemit wurde in einer Entsch. v. 20. Mai 1862 in S. R. c. G. gesagt: ber Anspruch bes Käusers auf Schabensersat wegen verspäteter Lieferung setzt voraus, daß entweder ber Berstäuser, rechtzeitig zur Leistung ausgesordert, keine Folge geleistet hat, oder, daß derselbe verpslichtet war, dem Beklagten ohne Mahnung zu einer bestimmten Zeit mit seiner Leistung entgegen zu kommen. Die nackte Thatsache, daß der Berkäuser den Bertrag noch nicht erfüllt, kann eine Schadenersatzssicht nicht begründen, wenn nicht die Unterlassung der Erfüllung ihm zum Berzug zuzurechnen ist. 1. 23, 1. 33, D. de Verd. Odl. (45, 1.) — 1. 32, 1. 36, §. 2, D. de usuris (22, 1.) — 1. 5, D. de red. cred. (12, 1.) Mommsen, Beiträge zum Odl. Recht II. S. 66, III. S. 178. Entw. eines allg. d. Handelsgesetzbuchs Art. 356, 357.

<sup>52</sup> Thöl, Handelsrecht (3. Aufl.) S. 372 ff. Bluntschli in den Bl. f. Rechtsanw. Bb. 17, S. 353 ff. Mommsen, Beiträge III. S. 257, 258. Seuffert, Archiv Bb. 11, Aro. 141, 232, Bb. 14, Aro. 123. Weiter geht das OAG. zu Lübeck (Seuffert, Archiv Bb. 2, Aro. 154, Bb. 8, Aro. 351, Bb. 11, Aro. 230), welches annimmt, daß wegen verspäteter Erfüllung von dem nicht morosen Theil ohne Weiteres vom Vertrag abgegangen werden könne, unter Berusung auf Gesetsstellen: 1. 1, pr. D. de act. emt. vend. (19, 1.)—cst. 4, Cod. eod. (4, 49.), welche sich jedoch durch die Betrachtung

20) Welcher Zeitpunkt ist im Falle des Verzugs des Schuldners bei eingetretener Preiszveränderung für die Schätzung des zu vergüzenden Werths entscheidend?

Die Frage, nach welchem Zeitpunkte im Falle bes Verzugs bes Schuldners bei eingetretener Preisverander= ung die Schätzung bes zu vergutenben Werths fich richte, ift im gemeinen Rechte bestritten. Rach ber einen Ansicht kann ber Gläubiger von bem faumigen Schuld= ner regelmäßig ben höchsten Werth verlangen, welchen bie geschulbete Sache während ber Dauer bes Verzugs erreichte, 53 nach ber anderen Ansicht hat ber Gläubiger regelmäßig die Wahl zwischen bem Zeitpunkt des Beginns bes Verzugs und der Zeit des rechtskräftigen Urtheils (je nachdem der Werth zu jener oder zu dieser Zeit ein höherer war), und nur ber Dieb hat ausnahmsweise für ben höchsten Werth ber ganzen Zwischenzeit zu haften. 54 Dabei herrscht aber eine weitere Meinungsverschiedenheit in Betreff berjenigen Obligationen, beren Erfüllung burch Vertrag auf einen bestimmten Zeitpunkt geset ift, indem die einen auch diese Obligationen im Fall des Verzugs bes Schuldners unter die von ihnen aufgestellte Regel ftellen, 55 andere Rechtslehrer aber biefe Obligationen von ber Regel ausnehmen, und bei ihnen, unter Beru-

55 Savigny, a. a. D. Mommsen, a. a. D. S. 212.

Beseitigen, daß nach älterem römischem Recht, welches noch in einer Reihe von Gesetzesstellen vertreten ist, überhaupt eine jede Kondem= nation eine Geld= und Interessen=Kondemnation war.

<sup>53</sup> Glück, Comm. B. 13, S. 290 ff. Thibaut, Panb. (8. Aufl.) §. 99. Puchta, Panb. §. 268, Note f. Arnbis, Panb. §. 251, Note f.

<sup>54</sup> Savigny, System Bb. 6, §. 275—277. Mabai, Lehre von ber Mora §. 48. Schweppe, röm. Priv. R. Bb. 3, S. 45. Momm= sen, Beiträge zum Obs. Recht Ths. 3, §. 21. Seuffert, Pand. R. Bb. 2, §. 240, Note 5. Sintenis, Civilrecht Bb. 2, S. 189, Note 36, S. 191, Note 41. Wächter, Erörterungen Heft 2, S. 56.

fung auf 1. 22. D. de R. C. (12,1.) — 1. 4. D. de cond. tritic. (13,3.) — 1. 11. D. de re jud. (42,1.) — 1. 59. D. de V. O. (45,1.), nur die vertragsmäßige Erfüllungszeit als ben maßgebenden Zeitpunkt betrachten. <sup>56</sup>

Das württembergische Landrecht aber enthält in bem Titel von Darlehen Thl. II. Tit. 1 S. 11-13 bie Bestimmung: bag, wenn vom Verzug an bas geliehene But im Werthe geftiegen, ber faumige Entlehner ben höchsten Mehrwerth, ben bas Gut vom Anfang bes Ber= zugs bis zu rechtskräftigem Endurtheil irgend einmal gehabt habe, zu ersetzen verbunden sey, und zwar ohne Unterschieb, ob ber Verzug mit bem Ablauf ber vertrags= mäßigen Erfüllungszeit, oder in Ermanglung einer folchen mit der außergerichtlichen oder gerichtlichen Mahnung des Glänbigers eingetreten ift. Erwägt man, bag bie Dei= nungsverschiedenheit "ber Ausleger ber Rechte" (wie im zweiten Landrecht an ber entsprechenben Stelle ausbruck= lich bemerkt ift) zu ber gebachten Bestimmung Beran= laffung gab, somit eine gemeinrechtliche Controverse ent= fchieben werben wollte, - baß aber jene Meinungsver= schiedenheit auf die Fälle des Verzugs überhaupt, nicht bloß auf ben Verzug bei bem Darleben sich bezieht, daß einige ber wichtigsten Gesetzesstellen über ben Zeit= punkt der Aestimation bei Preisveränderungen in den Panbektentiteln de rebus creditis (l. 22. pr.) und de condict. tritic. (1. 3. u. 4.) stehen, und ben alteren Com= mentatoren Beranlassung gaben, bie Frage hier zu er= örtern, — baß auch aus ber Haug'schen Relation keine Absicht, die landrechtliche Bestimmung auf das Darleben zu beschränken, ersichtlich ift, 57 fo tann biefe Bestimmung nicht als eine singuläre Vorschrift für bas Darleben, son= bern sie muß als eine allgemeine Vorschrift aufgefaßt werben, burch welche eine gesetzliche Folge bes Berzugs

<sup>56</sup> Schweppe, Mabai, Thibaut a. a. D.

<sup>57</sup> Faber und Schloßberger, Vorarbeiten gum Landrecht S. 123.

überhaupt (im Fall einer Preisveränderung) festgesetzt werden wollte. 88

Eine Ausnahme hievon findet auch bei Lieferungs= fäufen, welche die Lieferung einer Quantität vertretbarer, einen Marktpreis habender, Sachen binnen einer festbe= stimmten Frist zum Gegenstand haben, nicht statt. bei solchen Lieferungstäufen sind, wenn ber Verkäufer mit ber Uebergabe ber Waaren im Berzug ift, und ber Käufer entweder die Erfüllung nebst Schadenersatz wegen verspäteter Erfüllung ober Schabenersatz wegen Nicht= erfüllung verlangt, für die Feststellung und Bemeffung bes Schabens bie allgemeinen civilrechtlichen Grundsätze maßgebend. 59 Die Ansicht, daß hier das Interesse des Räufers zunächst nur durch ben Marktpreis bes vertrags= mäßigen Lieferungstermines bestimmt werbe, und bag ein spateres Steigen bes Preises ohne besondere von dem Räufer nachzuweisenbe Umftanbe nicht zu berücksichtigen fen, wird von den Schriftstellern sowohl bes Sandels= rechts als des Civilrechts und in der Praxis der Gerichte auf die allgemeinen Grundfate, welche nach ihrer Auffassung bas gemeine Civilrecht über Leistung bes Intereffe und über den Zeitpunkt ber Aeftimation aufftellt, gestütt. 60 Jener Sat kann baber nicht angewendet wer= ben, wo die partifulare Civilgesetzgebung, abweichend von jener Auffassung bes gemeinen Rechts, ben allgemeinen Grundsatz aufstellt, daß ber im Berzug befindliche Schulb= ner schlechthin für ben während bes Verzugs eingetretenen höchsten Werth verantwortlich sen. Wenn bie An=

Cont

<sup>58</sup> Wächter, Erört. Heft 2, S. 120. Renscher, württ. Priv. R. Bb. 1, §. 131, Note 10.

<sup>59</sup> Vergl. jedoch Entwurf eines beutschen Handelsgesetzbuchs Art. 355, 357.

Perinkmann, Hanbelsrecht, J. 98, Note 5—7. Seuffert, Perinkmann, Handelsrecht, Handelsrecht, J. 98, Note 5—7. Seuffert, Perinkmann, Handelsrecht, Hand

wendung dieses landrechtlichen Grundsates auf Lieferungs= fäuse die Folge hat, daß der Käuser den Verzug des Verkäusers dazu benützen kann, auf dessen Rechnung auf späteres Steigen der Preise zu spekuliren, so beweist dieß gegen die Anwendbarkeit des Grundsates nichts. Erlei= det der Verkäuser durch ein solches Spekuliren des Käu=. fers einen Nachtheil, so hat er sich diesen selbst zuzuschrei= ben, da es jeden Augenblick in seiner Wacht stand, durch Erfüllung, beziehungsweise durch Ersat des dis dahin ent= standenen Schadens, sich außer Verzug zu setzen, und den Nachtheil aus dem späteren Steigen der Preise abzu= wenden.

> Entsch. des Obertribunals v. 22. Mai 1834 in S. K. c. Sch.; v. 28. Juni 1842 in S. W. c. H.; vom 13. April/17. Mai 1847 in S. B. c. Br.; v. 17. Juni 1861 in S. M. c. Sch. 61 und in S. G. c. Sch.; vom 21. Oft. 1862 in S. F. c. R.

21) Die Insinuation einer Schenkung muß von dem Schenkgeber nachgesucht werden.

Das Obertribunal hat schon wiederholt ben Grundssatz ausgesprochen, und den 18. Jan. 1851 in der At.= S. M. c. K., 62 den 5. Juni 1858 in der At.= S. M. c. H. G. W. c. H. Sept. 1862 in der At.= S. W. c. W.'sche Erben zur Anwendung gebracht, daß die zur Siltigkeit einer Schenkung von mehr als 200 fl. oder von unde= weglichen Sachen ersorderliche Insinuation derselben bei Gericht durch den Schenkgeber nachgesucht werden muß, und dieser dem Gerichte seinen Willen, daß die Schenkung vor Gericht insinuirt werde, zu erklären hat. Denn das Gericht muß von dem Willen des Schenkgebers, die Schenkung zur gerichtlichen Insinuation zu bringen,

Die obige Ausführung ist der Entscheidung v. 17. Juni 1861 entnommen.

Der Rechtsfall, welcher die älteste Entscheidung des Obertribus nals v. 18. Januar 1851 veranlaßte, wird mitgetheilt von Tafel, Civilrechtsspr. Bb. 2, S. 62 ff.

bie vollständige Ueberzeugung erhalten; aus der Thatsache der Schenkung für sich allein aber kann noch nicht auf den Willen des Schenkenden, daß solche in seinem Aufetrag bei Gericht insinuirt werden solle, mit Sicherheit geschlossen werden. Wird daher, ohne daß der Schenketgeber seine Absicht der Herbeiführung der gerichtlichen Insinuation unzweideutig zu erkennen gegeben, die Auszeige von der Schenkung dem Gerichte nur von dem Schenkung dem Gerichte nur von dem Schenkung biltigkeit nicht zuerkannt werden. In dem Vorstrag des Referenten bei der neuesten Entscheidung des Obertribunals ist dieß folgendermaßen begründet worden:

Der Grundsatz bes Obertribunals findet schon in bem Ausbruck ber Gefete seine Begründung. Denn bie Schenkung foll nach est. 32 und 36 Cod. de donat. (8,54) bei Gericht insinuirt werben, b. h. vor Gericht er= klärt und von diesem ein Protokoll hierüber aufgenommen werben, was selbstverständlich berjenige thun muß, welcher schenken will. 63 Das Landrecht Thl. II. Tit. 18 §. 3 verordnet, daß Schenkungen von Gelb und fahrender Haabe, welche ben Werth von 200 fl. übersteigen, "vor Gericht fürgebracht und in bas Gerichtsbuch eingeschries ben werden sollen", und biese Berordnung trägt die Ueber= schrift: "welche Gaben vor Gericht geschehen follen." Da nur ber Schenker gibt, so kann biese Bestimmung nur auf biesen bezogen werben Jener S. 3 bes Landrechts hanbelt von Schenkungen beweglicher Sachen; ber S. 4 sobann handelt von Schenkungen unbeweglicher Sachen, und verlangt hier durchaus gerichtliche Insinuation "wie von Kontrakten und anderen Forderungen im 13. Titel gesagt sen." Dieser von der Insinuation der Verträge

Gs Savigny, System Bb. 4, S. 217. Sintenis, Civilrecht Bb. 1, S. 211. Weiske, Rechtslerikon Bb. 9, S. 702. Seuffert, Archiv Bb. 1, Nro. 343. Voët, Comm. Lib. 5, Tit. 39, §. 15. Koch, Recht ber Forberungen Bb. 3, S. 148, 149.

über liegende Güter handelnde Titel verordnet aber, daß die Verträge hierüber von beiden Kontrahenten vor Gezricht gebracht, und in das Gerichtsbuch eingetragen wers den sollen, wie dieß auch wieder in der K. Verordnung vom 19. Juni 1808 §. 2 für sämmtliche Kontrahenten vorgeschrieben wird.

Besonders klar läßt sich die Nothwendigkeit der In= sinuation burch ben Schenkenben aus ber Geschichte bes angeführten S. 3 bes Landrechts nachweisen. In bem zweiten Landrecht von 1567 war unter der Ueberschrift: "welche Gaben und Schenkungen vor Gericht beschehen sollen" verordnet: "welche Person an Geld ober fahren= ber Habe über 200 fl. werth frei von der Hand vergabt ober sonst verspricht ober verheißt, bas hat nicht Kraft, es geschehe benn vor Gericht, und werbe in bas Gerichts= buch eingeschrieben; wenn bann solches beschieht, so soll solche Gab nicht verhindert und abgestellt werden, es weren dann große und nothwendige Ursachen vorhanden, beren Ermessung allwegen bei eines Gerichts Erkenntniß stehen u. s. w." 64 Daß die Berlautbarung ber Schen= fung vor Gericht burch ben Schenkgeber geschehen muffe, ift in biefer Stelle mit klaren Worten ausgesproden, benn die Vergabung solle ja vor Gericht geschehen. Aus Dr. Haug's Relation über fraglichen Titel 65 ift aber zu entnehmen, daß von biefer Bestimmung, daß bie Insinuation durch ben Schenkenben nachgesucht werben musse, nichts geanbert werden sollte, indem er nur vor= schlug, daß zwei Beifate gemacht werben follen, einmal: baß die Summe von 200 fl. nach württembergischen Lan= besmünzen zu berechnen sen, sodann in Betreff ber remuneratorischen Schenkung: "baß allwegen die angebeutte Berbienst bei ber Schenkung ausbruckenlichen vermelbt, ober hienach von bem, ber geschänkht wird, bewiesen wer=

<sup>64</sup> Renscher, Gesetzessammlung Bb. 4, S. 312.

<sup>85</sup> Faber und Schloßberger, Landrechtsaften G. 208-210.

ben soll, was er bem Schänkher für Dienst und Guttha= thaten bewiesen hat." Diese Beisätze wurden auch in bas britte Landrecht, in die §S. 3 und 5, aufgenommen, im Uebrigen aber die Ueberschrift in dem zweiten Land= recht auch bei bem S. 3 bes 18. Titels bes britten Land= rechts beibehalten, und dem Konterte des letzteren nur eine etwas veränderte Fassung gegeben, welche daburch sich erklärt, daß in das britte Landrecht die weitere Be= stimmung bes §. 2 aufgenommen wurde, daß Schenkungen auch an Abwesende durch Briefe und Botschaften gemacht und angenommen werden können, eine Bestimmung, welche im zweiten Landrecht noch nicht ftand, und welche, ba es in dem Stuttgarter Kommissionsprotokoll ausbrücklich heißt, daß es bei bem alten Texte bleiben solle, 66 mahr= scheinlich von dem Kanzler Reinhart und dem Gehei= menrath Englin, wo nicht schon von bem Sekretär Schmidlin herrührt. 67 Zwar findet fich in haug's Relation eine Stelle aus Moz angeführt, worin gesagt wird, daß die Insinuation sowohl von dem Schenker als bem Beschenkten, vielmehr aber (magis autem) von beiben nachgesucht werden kann; allein abgesehen bavon, daß selbst die Moz'sche Ansicht sehr unbestimmt lautet, so kann man nicht einmal annehmen, daß sie ber Referent getheilt habe. Jedenfalls sagt er sehr bestimmt, daß nach bem Landrecht die Infinuation durch ben Schenkgeber nachgesucht werden muffe, 68 und stellte keinen entgegen= gesetzten Antrag, wie dieß auch von ber Stuttgarter Rom= mission nach ihrem oben angeführten Protokoll nicht geschehen ist. Jene Stelle aus Moz wurde vielmehr von dem Referenten nur bafür angeführt, daß bas Landrecht von dem gemeinen Recht darin abweiche, baß es eine ge= richtliche Kognition bei der Schenkung verlange, aber auch

<sup>66</sup> Lanbrechtsakten G. 291.

<sup>67</sup> Bergl. hierüber Landrechtsaften S. 16, 17, 18, 629, 630, 652.

<sup>68</sup> Landrechtsakten S. 208.

1 DODLO

in dieser Beziehung beantragt er keine Aenberung dessel= ben. Ganz entsprechend der Nothwendigkeit der Insinua= tion durch den Schenkgeber lauten auch die Worte in bem S. 9 des Tit. 18 des Thl. II. des Landrechts: "Ze= doch wenn die Eltern einem Kinde vor dem andern über 200 Gulden vergeben wollen, so soll solches mit Ergebung redlicher Ursachen vor Gericht gebracht werden", was doch gewiß nur auf die Eltern, welche schenken, be= zogen werden kann.

Aber nicht nur nach dem Ausdrucke des Gesetzes und nach der Geschichte besselben ist anzunehmen, sondern auch aus dem gesetzlichen Zwecke der Insinuation von Schenstungen, als einer Schutzwehr gegen Uebereilungen und Betrügereien folgt nothwendig, daß sie durch den Schensten den geschehen müssen. Himmt auch Griessinger so überein, wenn er bemerkt, der Schenknehmer könne die wegen unterlassener Insinuation ungiltige Schenkung damit nicht giltig machen, daß er sie nach dem Tode des Schenkers insinuiren lasse.

22) Schenkung von burch Pfanbrecht gesicher= ten Forderungen. Insinuation.

Die Bestimmung bes Landrechts Thl. II. Tit. 18 S. 4, wonach alle Schenkungen "an liegenden Gütern, ober andern dergl., so unterm Namen liegender Güter begriffen" ohne Unterschied gerichtlich insinuirt werden sollen, sindet keine Anwendung, wenn die Schenkung ein Forderungsrecht zum Segenstand hat, mag solches gleich durch Unterpfand gesichert sehn, da ein Forderungszecht auch im Falle seiner Sicherung durch Unterpfand unter dem Namen liegender Güter nicht begriffen wers den kann.

Entsch. v. 8. 9. 10. Juli 1862 in S. v. J.'sche Erben c. A.'sche Abw.=Kuratel.

<sup>69</sup> Rommentar 2b. 4, S. 999.

Burttemb. Archiv 2c. VI. Bb. 1. u. 2. Abth.

23) Schenkung der Eltern an Kinder. Wis
derruf.

Nach der Bestimmung des Landrechts Thl. II. Tit. 18, S. 7 ist zwar nur bezüglich des Baters gesagt, daß er Macht habe, die einem Kinde gemachte Schenkung wäh= rend der Dauer der väterlichen Gewalt zu widerrusen; allein die Vergleichung mit S. 8 besselben Titels ergibt, daß dasselbe auch bezüglich der von der Mutter ihren Kindern gemachten Schenkungen gilt, so lange solche in ihrer Gewalt sich besinden.

Entsch. des Obertribunals v. 8. 9. 10. Juli 1862 in S. v. J.'sche Erben c. A.'sche Abw.Kuratel.

24) Schenkungen unter Ehegatten bedürfen zu ihrer Giltigkeit der gerichtlichen Insi= nuation nicht.

Schenkungen, welche während ber Ehe von einem Ehegatten dem andern gemacht worden sind, bedürfen, wenn sie auch den Betrag von 200 fl. übersteigen, zu ihrer Giltigkeit der gerichtlichen Insinuation nicht, soferne nach der Bestimmung des Landrechts Thl. IV. Tit. 4, §. 5 die Shefrau, wann der Shemann vor ihr verstorben, das ihr während der Ehe von letzterem Seschenkte ohne Rücksicht auf den Betrag desselben als ein "beständiges Seschenk", als Boraus, ausgefolgt zu verlangen berechtigt sehn soll, wenn nur der schenkende Shemann die Schenkung bei seinen Ledzeiten nicht widerrusen hat und dasselbe gilt auch von Schenkungen, welche die Frau dem Manne gemacht.

Entsch. bes Obertribunals vom 11. Juni 1862 in G. M. c. W.

Realbienstbarkeiten, Reallasten u. s. f. zu zählen sehn. Hofacker, Princ. jur. civ. Tom. II. p. 7. Griesinger, Comm. Bb. 4, S. 622, 1000. Reinhardt, Comm. in Bb. 1. S. 242.

Weishaar, württ. Priv. N. Bb. 3, S. 1098. Reinhardt, Comm. Bb. 1, S. 338. Reyscher, württ. Priv. N. Bb. 2, S. 436, Ziff. 2, Note 10. Anderer Meinung ist Griesinger, Comm. Bb. 4, S. 1006 und Seeger in Sarwey's Monatschrift Bb. 3, S. 407 ff.

25) Die Formalitäten und Beschränkungen bes Liegenschaftsveräußerungsgesetzes für Kauf= und Tauschverträge über liegende Gü= ter finden auch Anwendung, wenn diese mit einem ganzen Vermögenskompler veräußert werden.

Durch das Gesetz vom 23. Juni 1853, betreffend bie Beseitigung ber bei Liegenschaftsveräußerungen und ins= befondere bei ber Zerstückelung von Bauerngutern vor= kommenden Mißbrauche sind alle Kauf= und Tauschver= trage, welche Gebaube ober Grundstücke jum Gegenstande haben, an gewiffe Formlichkeiten und Beschränkungen gebunden worben. Diese Bestimmungen finden auch Un= wendung, wenn Gebaube ober Grundstücke mit einem ganzen Bermögen ober einer ganzen Erbschaft an Dritte veräußert werben. Der Umftand, baß Sachgesammtheiten in gewissen rechtlichen Beziehungen nur als Ganzes in Betracht kommen, kann auf die Frage, ob bieselben im einzelnen Falle als bewegliche ober unbewegliche Sachen zu behandeln find, keinen Ginfluß außern. Diese Frage läßt sich, soweit keine bestimmten gesetlichen Borschriften bestehen, immer nur aus ben thatsächlichen Berhältnissen beantworten. Insoweit baber eine Sachgesammtheit aus unbeweglichen Sachen befteht, muffen die rechtlichen Grund= fate über biese Art von Sachen zur Anwendung tom= men, soweit sie aus beweglichen Sachen besteht, entschei= ben, abgesehen von bestimmten Ausnahmsfällen, bie bieß= fälligen Bestimmungen über bewegliche Sachen. Die glei= chen Grundfate greifen Plat, wenn es fich von einem gangen Vermögen ober einer Erbschaft handelt, welche gleichfalls nur in gewissen Beziehungen als ein ibeales Ganze behandelt werden, während in anderen Richtungen mur auf die einzelnen in der Gesammtheit begriffenen Sachen gesehen wird. Go kann namentlich, was ben Er= werb des Besitzes und des Eigenthums betrifft, der Ueber= gang des ganzen Vermögens nur durch Uebertragung des

einzelnen im Vermögen Enthaltenen, durch Traditionen oder Cessionen bewirkt werden. Wird sonach ein ganzes Vermögen, oder eine Erbschaft an einen Dritten versäußert, so kann die Beantwortung der Frage, ob die für alle Kausverträge, welche Gebäude oder Grundstücke zum Gegenstand haben, gegebenen Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Juni 1853 zur Anwendung kommen, nur das von abhängen, ob im einzelnen Falle unter dem verskausten Vermögen oder der verkauften Erbschaft Gebäude oder Grundstücke begriffen sind oder nicht.

Entsch. des Obertribunals vom 2. Dezember 1862 in S. G.

26) Bezeichnung der Person des Käufers von Liegenschaft in der Vertragsurkunde. Irr= thum des Verkäufers in dieser Beziehung.

Das Gesetz vom 23. Juni 1853 72 bestimmt im Art. 1, baß alle Kauf= und Tauschverträge, welche Gebäude ober Grundstücke zum Gegenstand haben, bei Strafe ber Nich= tigkeit schriftlich abgefaßt und von den Kontrahenten oder ihren Bevollmächtigten unterzeichnet senn müssen; nach Art. 2 a. gehört es ferner zu ben wesentlichen Erforder= nissen der Vertragsurkunde, daß sie die Namen der Kontrahenten enthalte, und nach Art. 3 ist die nachträgliche Nennung weiterer Theilhaber ober eines anderen als bes in ber Vertragsurkunde genannten Kontrahenten nicht zu beachten. Ist in ber Vertragsurkunde nur Ein Käufer genannt, so kann baber nur biefer genannte Räufer als folder in Betracht kommen, und wenn auch in Wirklich= ben der Abfassung der Urkunde vorausge= feit an gangenen mündlichen Verabredungen eine britte Person als Mitkäufer sich betheiligt haben sollte, so wäre dieß

Neg. Blatt S. 243 ff. Bezüglich der Auslegung einzelner Bestimmungen dieses Gesetzes vergl. Tafel, Civilrechtssprüche Bb. 3, S. 255 ff. Neuffer, Zeitschr. Bb. 1; S. 46 ff. Dieses Archiv Bb. 3, S. 192 und S. 140 ff.

in Folge ber angeführten gesetzlichen Bestimmungen ohne rechtliche Bebeutung. Hieraus folgt, bag, wenn ber Verkäufer behauptet, er sepe von dem in der Vertragsurkunde genannten Käufer arglistiger Weise in ben Irrthum ver= sett worden, es handle sich von einem Vertrage, bei welchem noch ein Dritter als Mitkaufer betheiligt fene, hiedurch die Beweiskraft der Urkunde nur bann mit Erfolg angegriffen werben könnte, wenn ber Berkäufer solche Umstände anzuführen vermöchte, welche barthun würben, baß in ihm von Seiten bes in ber Urkunde genaunten Käufers bie irrige Meinung erregt worben fen, neben letterem sen ein Dritter in ber Bertragsurkunde als Mitkäufer genannt. Denn da ohne diefe namentliche Aufführung in der Urkunde ein Kaufvertrag mit einem wei= teren Käufer als Mitkäufer nicht zur rechtlichen Eristenz gelangen konnte, so ware bie irrige Meinung, bag trot ber Benennung Gines Käufers in ber Vertragsurkunde bennoch ein zweiter Mitkaufer sey, ohne rechtliche Bebeutung und beshalb nicht zu beachten.

Entsch. bes Obertribunals v. 12. Oft. 1859 in S. B. c. R.

27) Bezeichnung des Gegenstands eines Kauf= vertrags über liegende Güter in der Ver= tragsurkunde.

Nach dem Gesetze vom 23. Juni 1853 wird zur forsmellen Giltigkeit eines Kaufvertrags über Gebäude oder Grundstücke die bestimmte Bezeichnung der Vertragsgegensstände erfordert. Diese Bestimmung kann nicht so verstanden werden, als ob von jedem einzelnen Gebäude oder Grundstücke ein genaues, die äußerliche Beschaffenheit desselben darstellendes Bild in der Kaufsurkunde gegeben werden müsse, sondern es genügt eine solche Bezeichnung, vermöge deren die betreffenden Objekte in ihrer Indivisdualität erkannt und von anderen Objekten unterschieden werden können. Was zu einer derartigen Beschreibung gehört, kann nicht für alle Fälle zum Voraus bestimmt

werden, vielmehr sind in dieser Hinsicht die thatsächlichen Verhältnisse des einzelnen Falls zu berücksichtigen. 73

Entsch. bes Obertribunals vom 1. März 1862 in G. St. c. B.

28) Fällt die Ersteigerung von Exekutions= gegenständen durch den Schuldner selbst unter den rechtlichen Begriff eines Kaufs?

Wird Behufs der Hilfsvollstreckung zum obrigkeit= lichen Verkaufe von Vermögensobjekten des Schuldners

<sup>73</sup> Vergl. auch 26. 3 dieses Archivs S. 140 ff. In Tafel's Civilrechtssprüchen 26. 5, C. 230 f. wird eine Entich. bes Gerichtshofs zu Eflingen v. 11. Januar 1861 mitgetheilt, welche mit bem in obiger Entscheidung angenommenen Grundsatze nicht im Einklang steht, und wohl auch nicht für gerechtsertigt erkannt werden kann. kunde war in A., dem Wohnorte des Verkäufers, ausgestellt, und der Gegenstand bes Kaufs bahin bezeichnet: "Das häusle neben Sch. in ber Erbsengasse, wie es Abraham R. (ber Verkäuser) von R. bekom= men hat." Diefe Bezeichnung war fo bestimmt, bag jeber Dritte bas verkaufte Sänsle finden konnte, wenn er in die Erbsengasse in dem Wohnorte des Verkäusers ging, und es ist nicht benkbar, daß über bie Ibentität bes "Sausle's" irgend ein Streit follte haben entftehen können, zumal auch noch der frühere Besitzer besselben angegeben war. Mehr will aber das Gefet nicht, als daß die Identität bes Vertragsgegenstandes burch bie Bezeichnung in der Urfunde außer Zweifel geftellt, und baburch möglichen Streitigkeiten hiernber vorgebeugt werben jolle. Ift bie Bezeichnung bes Berkaufsgegenstanbs in ber Urkunde von der Art, daß nach den Verhältnissen des gegebenen Falls ein vernünftiger Zweifel über die Identität nicht wohl möglich ift, fo ift bem Gefete Genuge gefcheben, und ber 3wed beffelben er= reicht, ein Grund zur Beanstandung ber Bezeichnung somit nicht vor= handen. Geht man barüber hinaus, so wird dieß leicht dahin führen, statt bes beabsichtigten Erfolges ber Wesetesbestimmung bas Wegen= theil zu bewirken, und anstatt Streitigkeiten abzuschneiben, ber Chi= fane die Thure zu öffnen. Man muß nur stets im Auge behalten, was das Gefet durch seine Vorschrift bezwecken will, dann wird man nicht leicht fehl geben. Bu welchen zwedwidrigen Sfrupulofitäten es führt, wenn man nur die Worte des Gesetzes und nicht zugleich ben Weift und Sinn beffelben in's Auge faßt, bafür zeugt auch bie in Reuffer's Zeitschrift 2b. 1, G. 46 ff. mitgetheilte Entscheidung eines Gerichtshofs, vergl. dieses Archiv Bb. 3, S. 192.

geschritten, so kann nach Art. 35 bes Exekutionsgesetzes vom 15. April 1825 ber Schuldner felbst an ber Rauf= handlung Theil nehmen, wenn er wegen punktlicher Be= zahlung bes Kaufschillings alsbald volle Sicherheit leistet. Ersteigert ber Schuldner in Folge dessen seine eigene Sache, so entsteht die Frage, unter welchen rechtlichen Begriff bieses Geschäft fällt. Hierüber sprach sich bas Obertribunal in einem Falle, in welchem ber Gemein= schuldner die in seiner Gantmasse befindliche Liegenschaft felbst wieder ersteigert hatte, folgendermaßen aus: 74 Da bas Eigenthum bes Gemeinschuldners nicht burch die Er= öffnung bes Gants an die Gesammtheit ber Gläubiger, sondern nur durch den Verkauf und durch Tradition an ben Käufer übergeht, ein Sat, ber in ben Gesetzen (1. 3 D. de cess. bon. (42, 3) — l. 4 Cod. qui bon. ced. (7, 71) — 1. 6 1. 8 Cod. de bon. auct. jud. (7, 72.) — Gre= fut. Gef. Art. 74) begründet und von ben württ. Gerich= ten stets befolgt worden ist, 75 so wurde, wenn der Kauf bes Gemeinschuldners als wirklicher Rauf anzusehen wäre, nicht nur ber natürliche Rechtssatz verlett, daß Niemand seine eigene Sache kaufen kann, sondern es wurde auch bie weitere Anomalie entstehen, daß in Folge bieses Ge= schäfts bes Gemeinschuldners zur Maffe beffelben, also zu seinem Vermögen, eine Forberung aus bem Kauf gegen ihn felbst kame, also eine Ausnahme auch von bem Grundsatz der confusio einträte, wonach durch Zusammen= treffen der Forderung und Schuld in derselben Person lettere erlischt. Dieß scheint zu ber Annahme zu führen,

74 Der Rechtsfall, welchem obige Cate entnommen sind, findet sich vollständig mitgetheilt in Tafel's Civilrechtssprüchen Bb. 5, S. 94 ff.

<sup>75</sup> Entsch. des Obertribunals v. 7./17. April 1834, 13. Juni 1849, 12. Oft. 1849, 1. Febr. 1853 und 26. Juni 1857. Berner, das Organisationsedift, S. 89. Seufsert, Archiv Bd. 3, Nro. 245, Bd. 6, Nro. 304. Bayer, Konkursprozeß S. 23. Northoff im Archiv sür prakt. Rechtsw. Bd. 9, S. 2 sf. Anderer Meinung ist Sarwey in der Monatschrift Bd. 20, S. 87 sf.

baß in ber That burch ein solches Geschäft nur bie alte Schuld bezahlt ober angeborgt werbe, je nachbem ber Kaufschilling baar bezahlt ober angeborgt wird. bei bieser Annahme ließe sich nicht erklären, daß ber Gemeinschuldner (welcher seine für eine Schulb verpfan= bete Sache ersteigert) durch baare Zahlung ober Anbor= gung bes Kaufschillings, wenn er auch ben Betrag ber Pfandschuld nicht erreicht, gegen die weiteren Angriffe bes Pfandgläubigers, nnb in biefem Gante auch gegen bie Angriffe ber übrigen Glaubiger geschützt seyn und bie Sache sollte behalten dürfen. 76 Man muß baher an= nehmen, bag trot jener Anomalien bas Gefet den Abschluß eines mahren Kaufs burch ben Schuldner zu= laffen wollte, wofür auch ber Wortlaut bes Urt. 35 und ebenso die Bekanntmachung der Ministerien der Justig und ber Finanzen v. 28. Mai 1832 (Reg.=Bl. S. 218, 219) sprechen. (Bergl. Berh. b. R. b. St. v. 1851 bis 1855, 4. Beil. Bb. S. 1074-1075. Berh. b. R. b. A. v. 1854 bis 1855, 1. Beil. Bb. S. 919). Der Schulb= ner als Käufer ift daher in ben gleichen rechtlichen Ber= hältniffen, wie ein britter Räufer. 77

Entsch. des Obertribnnals v. 12. Januar 1861 in S. R. und B. c. L.'sche Erben.

<sup>76</sup> An der persönlichen Haftung des Schuldners für seine früheren Schulden wird durch seine Ersteigerung eines in der Gant-masse besindlichen Unterpsands natürlich nichts geändert; die Folge ist nur, daß die von dem Schuldner ersteigerte Sache sür seine früsheren Schulden nicht mehr haftet, und der Gantmasse entzogen wird, wie wenn ein Dritter dieselbe erkauft hätte. Bergl. auch Bolley, Comm. Bd. 2, S. 397 f.

Man kann zugeben, daß die Ersteigerung der eigenen Sache durch den Schuldner in manchen Beziehungen dieselben rechtlichen Wirkungen hat, wie wenn sie ein Oritter erkauft hätte; allein ein Kauf der eigenen Sache ist rechtlich undenkbar, und es kann daher auch die Ersteigerung der eigenen Sache durch den Schuldner nicht unter den rechtlichen Begriff eines Kaufs dieser Sache fallen. Unzweisselhaft ist es ein Vertrag des Schuldners mit der Gesammtheit seiner Gläubiger, wenn jener bei dem öffentlichen Ausstreiche seine eigene

29) Wirkung des Eigenthumsvorbehalts bei bem Verkauf beweglicher Sachen.

Ein Gerichtshof hatte angenommen, bag nach Art.

Sache ersteigert, ba er mit sich selbst unmöglich einen Bertrag abschließen kann. Den Gegenstand bes Bertrags können baber auch nur solde Rechte bilben, welche ben Gläubigern bezüglich jener Sache gu= stehen, und biese Rechte ber Gläubiger beschränken sich barauf, die Sache bes Schuldners, seve es auf Grund eines Pfandrechts ober auf Grund ber Bestimmungen bes Erekutionsgesetzes als Befriedigungs= mittel für ihre Forberungen in Anspruch nehmen zu bürfen. Wenn bem Schuldner die bem Grekutionsverkaufe ausgesetzt gewesene eigene Sache gegen Bezahlung einer bestimmten Summe von feinen Gläubigern wieder überlassen wird, so fann bieg baber feinen anbern Sinn haben, als daß die Gläubiger hiemit ihrem Rechte, die fragliche Sache Behufs ber Befriedigung um ihre Forderungen in Anspruch zu nehmen, entsagen, und fich anstatt jener Sache selbst mit einer gewissen von bem Schuldner bafür zu zahlenden Summe als Erekutionsmittel be= gnügen, woraus bann von felbst folgt, bag auch bas Pfanbrecht nur noch bezüglich letterer Summe und nicht mehr für die ursprüngliche Summe, wofür die Sache zuvor verpfändet gewesen, wirksam senn kann. Eine neue Schulb ist es somit allerbings, welche ber Schulb= ner seiner Gläubigerschaft gegenüber übernimmt, wenn er bieser für bie Freigebung seines Eigenthums eine bestimmte Summe zu bezahlen verspricht, und es bezahlt ber Schuldner, wenn er diese Summe bezahlt, nicht seine alten Schulben an seine Gläubiger, sondern er tilgt eine ber Gesammtheit ber letteren gegenüber übernommene neue Db= ligation, aber mit der vertragsmäßigen Zweckbestimmung, daß die ge= zahlte Summe an ber Stelle bes freigegebenen Gigenthums bes Schulb= ners ein Erekutionsmittel zu Bezahlung ber alten Schulben abgeben Hienach hat ber fragliche Bertrag zwar ähnliche Wirkungen, wie der Kauf der Sache burch einen Dritten, allein badurch wird jener Bertrag nicht selbst zu einem Kaufvertrag über bie Sache, was er seinem Inhalte nach niemals senn kann. Wie mir scheint, muß ba= her ber Vertrag vielmehr ben unbenannten Verträgen beigezählt wer= Das Gesetz spricht allerdings von einer Theilnahme des Schulb= ners an ber Kaufhandlung und von Bezahlung bes Kaufschillings; allein es ist dieß eben eine juristische Ungenauigkeit, welche an dem Wesen ber Sache und ber rechtlichen Natur des Verhältnisses nichts ändern, und auf welche um so weniger Gewicht gelegt werden kann, als die fragliche Gesetzgebung burch juristische Schärfe sich überhaupt nicht auszeichnet.

259 des Pfandgesetzes vom 15. April 1825 und Art. 16 bes Pfandentwicklungsgesetzes vom 21. Mai 1828 ein Eigenthumsvorbehalt auf beweglichen Sachen, welche bem Käufer übergeben werden, ohne alle rechtliche Wir= kung sehe und zwar ohne Ausnahme, auch in den im Pfandgeset Art. 45, Abs. 2 bei Liegenschaften aus= genommenen Fällen, wenn burch ben Vorbehalt nach ber unzweifelhaften Absicht ber Kontrahenten die Uebertra= gung bes Eigenthums aufgeschoben werben foll ober bie Auflösung bes ganzen Vertrags für ben Fall ber Nicht= bezahlung des Kaufschillings als bedungen erscheint. 78 Diese Ansicht wurde von dem Obertribunal in einer neue= ren Entscheidung nicht für richtig erkannt und es besa= gen bießfalls bie Motive: 79 ber Art. 259 bes Pfandge= setzes 80 rührt von ben Ständen her. Die Kommission ber Kammer ber Abg. beantragte ihn, und zwar in einer Fassung, welche die Worte "bie Sicherstellung einer For= berung einzig bezweckender" nicht enthielt. Diese beschränkenden Worte wurden erft bei ber Berathung, als gegen ben Antrag überhaupt Bebenken wegen zu tiefen Eingreifens in den Privatverkehr erhoben worden waren, auf Antrag bes Berichtserstatters v. Bollen aufgenom= men und ber so beschränkte Antrag ber Kammer von ber Regierung genehmigt. 81 Allerdings sprachen gegenüber von jenem Bedenken zunächst Mehrere fich für ben Un= trag der Kommission deshalb aus, weil dergleichen mit

xol-

<sup>78</sup> Hufnagel, Belehrung (4. Auflage) Bb 1, S. 255, 256.

Der Rechtsfall, welcher die im Texte mitgetheilte Entscheidung veranlaßte, wird auch mitgetheilt von Tafel, Civilrechtssprüche Bb. 4, S. 282 ff.

<sup>80</sup> Derfelbe lautet: "Ein die Sicherstellung einer Forsberung einzig bezweckender Eigenthums = oder Psandrechtsvorbe= halt auf beweglichen Sachen, welche dem Käuser übergeben werden, ist unzuläßig."

<sup>81</sup> Berh. d. K. d. Abg. von 1824, 11. H. S. S. 912, 913. 3tes außerord. Beil. H. S. S. 325, 412, 448.

bem System bes neuen Pfandgesetzes nicht mehr verträg= liche Borbehalte in dem gemeinen Leben so zur Sitte ge= worden senen, daß eine Bestimmung hierüber nothwendig sen, und weil durch diese Bestimmung Migbrauche abge= stellt werben, die namentlich ter Biehhandel in seiner Gewalt gehabt habe. Nachher wurde aber ber Antrag ber Kommission nur mit bem beschränkenben, von bem Berichterstatter beantragten Zusatz angenommen, biefer Zusatz hat eben bie Bebeutung, bag auch bier bei beweglichen Sachen rudfichtlich bes Gigenthums = unb Pfandrechtsvorbehalts das Gleiche gelten follte, was ber Art. 45 bei unbeweglichen Sachen bestimmt. Der Berichterstatter hat bei feinem Zusatzantrage nach ber amt= lichen Ausgabe des Protofolls zwar nicht ausbrücklich auf biese Bestimmung bes Urt. 45 hingewiesen. Allein abge= sehen bavon, daß bei ber Kurze ber bamaligen Protokolle bieß geschehen und nur nicht in bas Protokoll aufgenom= men worden seyn kann, so führt schon ber Wortlaut auf biese Bedeutung bes Zusatzes, welche ihm auch von ben Kommentatoren bes Pfandgesetzes und am bestimmtesten in dem Kommentar des Berichtserstatters selbst beigelegt wirb. 82

Auch die Begleitungsnote zu dem Entwurfe des Pfandentwicklungsgesetzes geht hievon aus, wenn sie bei Aufzählung der schon durch das Pfandgesetz bewirkten Bereinfachung der Lehre von den Absonderungsrechten auch anführt, daß der Borbehalt des Eigenthumsrechts einzig zur Sicherstellung einer Vertragsforderung sowohl bei unbeweglichen als bei beweglichen Sachen (Pfandges. Art. 45 und 259) nicht mehr ein Absonderungsrecht besgründen könne. Es fragt sich nun allerdings, ob so der materielle Zweck des Kommissionsantrags noch erreicht wird. Wie aus der ausdrücklichen Hinweisung auf den

<sup>82</sup> Seeger, Bb. 2, S. 194. Mayer, Bb. 2, S. 348. Bol= ley, Bb. 2, S. 589.

Viehhandel in bemselben und ber obengebachten Art ber Vertheibigung besselben hervorgeht, sollte nämlich nicht blos ausgesprochen werden, daß ber bloße Borbehalt bes Pfanbrechts ober Eigenthums, welch' letterer Ausbruck nach ber gewöhnlichen Absicht ber Parteien die gleiche Bebeutung habe, nicht mehr ein Pfandrecht konstituiren könne, sondern auch die Sicherheit bes Verkehrs nament= lich beim Biehhandel badurch erreicht werden, daß ber Käufer eines Stud Bieh's nicht mehr ein barauf haften= bes bingliches Recht eines Dritten zu beforgen haben follte. Dieser lettere Zweck wird nun mehr, wenigstens nicht mehr vollständig erreicht, wenn ein wahrer Gigenthums= vorbehalt im Sinn des Absatzes 4 des Art. 45 wirksam bleibt. Allein insoweit ift eben von Erreichung des Zwecks, den die Kommission im Auge hatte, durch Annahme des beschränkenden Zusatzes wieder abgestanden worden. 88

An dieser Gesetzesbestimmung des Art. 259 ist aber auch durch den Art. 16 des Pfandentwicklungsgesetzes nichts geändert worden. 84 Auch diese Gesetzesbestim= mung rührt von den Ständen her. In dem Gesetzesent= wurf Art. 36 war unter den Absonderungsberechtigten aus dem Grunde des Eigenthums aufgeführt:

"4) der Verkäufer einer ohne Anborgung des Kaufschillings verkauften, beweglichen oder unbeweglichen Sache, wenn der Kaufpreis noch nicht oder nicht vollständig besahlt ist."

<sup>83</sup> Siehe auch Seeger a. a. D. S. 195.

Dieser Artikel lautet: "Wird eine bewegliche Sache verkauft, so geht durch deren Nebergabe an den Käuser das Eigenthum auf diessen über, auch wenn die baare Bezahlung des Kausschillings bedungen worden, und solche nicht erfolgt ist." "Ein Eigenthums» oder Pfandsrechtsvorbehalt auf der verkausten und übergebenen beweglichen Sache ist auch in diesem Fall unzuläßig (vgl. Pf.=Ges. Art. 259.) Der gemeinrechtliche Grundsatz, daß, wenn nicht der Kausschilling anges borgt worden, das Eigenthum nur durch dessen Bezahlung auf den Käuser übergehe, ist in Beziehung auf bewegliche Dinge hiemit aufzgehoben."

Die Kommission fand sich hiedurch zu einem Antrag veranlaßt, den sie in folgender Weise stellte und begründete:

"Es hat die Gesetzgebung burch die Bestimmung im Art. 259: "ein die Sicherstellung einer Forderung einzig bezweckender Eigenthums = ober Pfandrechtsvorbehalt auf beweglichen Sachen, welche bem Räufer übergeben wer= ben, ist unzuläßig", offenbar im Interesse bes Berkehrs bisponirt; in diesem Sinne nun sollte sie unseres Grach= tens noch weiter gehen, namentlich weiter, als in bem vorliegenden Art. 36. Der Verkäufer eines Stuck Dieh's auf Borg z. B. kann sich nun auf bemselben kein Gigen= thums = ober Unterpfandsrecht mehr vorbehalten; bagegen foll er nach Art. 36 Eigenthümer bes Stud Biehes blei= ben, wenn er sich nur baare Bezahlung bedungen hat. . Die Gefahr ist für ben Dritten ganz gleich, er kann im letteren Fall sowenig als im ersteren das Eigenthum bes Verkäufers erkennen, und es wurde nicht fehlen, daß bie Cautele entstände, immer, wenn auch nur gum Schein, auf baares Gelb zu verkaufen. Daher möchten wir ben Vorschlag machen: in Ziff. 4 bes Art. 36 bie bewegliche Sache wegzulassen und ausbrücklich zu bisponiren, daß bei ber Uebergabe einer verkauften beweg= lichen Sache die Nichtbezahlung bes bedungenen baaren Kaufschillings den Uebergang des Eigenthums auf den Räufer nicht aufhalte."

Dieser Antrag wurde von der Kammer angenommen und von der Regierung genehmigt. 85

Es kann dahin gestellt bleiben, ob die Kommission und namentlich ihr Berichterstatter, der Abg. Hufnagel, bei Begründung jenes Antrags nicht von der Ansicht ausging, der Art. 259 des Pfandgesetzes schließe im Interesse des Verkehrs jeden Eigenthumsvorbehalt aus. Dieß wäre eben eine unrichtige juristische Ansicht. Die Frage

<sup>85</sup> Verh. d. K. d. Abg. von 1828, 2. außerord. Beil. H. S. S. 140, 4. außerord. Beil. H. S. S. 208, 7. Heft S. 1796, 1797, 1866, 1898.

ist, ob nicht in dem Absatze 2 des Art. 16 des Pfand= entwicklungsgesetzes biese Bestimmung und damit eine Ab= änderung des Art. 259 des Pfandgesetzes getroffen wor= ben ist. Allein diese Bestimmung des Abs. 2 des Art. 16 ist bei ben ständischen Verhandlungen gar nicht zur Sprache gebracht, sondern erft bei ber Redaktion bes Gesetzes von ber Regierung beigefügt worden. Es würde also an ber nöthigen Berabschiedung mit den Ständen fehlen, wenn die Regierung die Absicht gehabt hatte, bamit den Art. 259 bes Pfandgesetzes abzuändern. Allein eine folche Ab= sicht kann sowohl aus diesem Grund, als nach ber Fas= sung, wonach die Bestimmung bes Art. 259, welcher aus= brücklich angeführt ist, nur auch für ben Fall ber be= dungenen Baarzahlung festgesett ober vielmehr wiederholt werben soll, nicht angenommen werben. Es ist vielmehr anzunehmen, daß es blos auf einem Versehen beruht, wenn die Beschränkung auf einen die Sicherstellung einer Forberung einzig bezweckenben Gigenthumsvorbehalt nicht ausgedrückt worden, daß in dieser Beziehung aber keine Nenberung beabsichtigt worden ist. Bolley 86 erwähnt auch bei der Erklärung des Art. 16, Abs. 2 mit keiner Sylbe, daß baburch ber Art. 259 bes Pfandgesetzes eine Abanderung erlitten habe. Und auch Wächter 87 führt ben Art. 16 bei bem lediglich bie Sicherheit bes Kauf= preises bezweckenden Gigenthumsvorbehalt an.

Der Eigenthumsvorbehalt bei einer verkauften und übergebenen beweglichen Sache ist also, wie bei unbeweg= lichen Sachen, nur dann als wahrer und eigentlicher Eigenthumsvorbehalt wirksam, wenn er nicht lediglich die Sicherheit des Kauspreises bezweckt. Wann aber dieß anzunehmen ist, hiefür ist die Bestimmung des Art. 45, Abs. 2 des Pfandgesetzes maßgebend. 88 Auch diese Be=

----

<sup>86</sup> Comm. Bb. 3, S. 1160 ff.

<sup>67</sup> Handb. des württemb. Priv.=R. Bb. 1, S. 993. Note 84.

<sup>88</sup> Der Art. 45 lautet in seinem ganzen Umfang so: "In dem hievor erwähnten Falle, wie in Fällen bes freiwilligen Verkaufs, be=

stimmung rührt von ben Ständen her. Der Gesetzesent= wurf enthielt nur: "S. 46. Ein Gigenthumsvorbehalt zu mehrerer Sicherstellung der angeborgten Kaufschillings= forberung ist in bem S. 45 erwähnten Falle, sowie in Fällen bes freiwilligen Verkaufs nicht zulässig." Die Kom= mission der Kammer der Abgeordneten fand jedoch keinen Grund für eine folche unbedingte Unguläffigkeit und er= klärte: "Nur hat man babei weniger die Worte, als die Absicht der Kontrahenten zu beachten. In der Regel be= zweckt man bamit allerdings nichts, als die Sicherstellung bes angeborgten Kaufpreises, und die Kontrahenten sind weit von der Absicht entfernt, daß burch den Eigenthums= vorbehalt entweder die Uebertragung des Eigenthums auf ben Käufer bedingt ober baß, im Fall ber Gigenthums= vorbehalt geltend gemacht wurde, hiedurch ber ganze Kon= traft rückwärts in ber Art aufgelöst werden soll, daß ber Verkäufer auch ben empfangenen Kaufpreis zurückzugeben hätte. Vielmehr wird ber Eigenthumsvorbehalt gewöhn= lich geltend gemacht, auch wenn am Kaufpreise schon weit mehr bezahlt worden ist, als der jetige Werth der Unter biefer Boraussetzung kann Sache noch beträgt. ber Eigenthumsvorbehalt ebensowohl, wie der Unterpfands= vorbehalt, nur ale ein Pfandrechtstitel betrachtet wer= ben.... Anders wäre es freilich, wenn entweder ber Kaufschilling gar nicht angeborgt, mithin die Eigen= thumsübertragung baburch, daß der Kaufschilling bezahlt

gründet der, einzig die Sicherstellung der Kontraktsforderung bezweschende Rechtsvorbehalt auf der veräußerten Sache, mag er als Eigensthums = oder als Unterpfandsvorbehalt bezeichnet sehn, nur einen Pfandrechtstitel, mithin nur in Folge der Eintragung in das Unterpfandsbuch ein wirkliches Unterpfandsrecht. Dagegen kann durch einen Borbehalt ein wahres Eigenthumsrecht alsdann erhalten werden, wenn durch denselben nach der unzweiselhaften Absicht der Kontrahensten die Uebertragung des Eigenthums ausgeschoben werden soll, oder wenn die Ausschung des ganzen Vertrags für den Fall der Nichtbezahlung des Kausschlüngs als bedungen erscheint."

werbe, bedingt, oder wenn nach der unzweifelhaften Abssicht der Kontrahenten durch die Nichtbezahlung der Konstrakt rūckwärts aufgelöst werden soll." Die Kommission beantragte hierauf die Bestimmungen des jetzigen Art. 45, welche von der Kammer angenommen und von der Regierung genehmigt wurden.

Wie sehr nun die gesetzgebenden Faktoren davon aussgingen, daß bei einem Eigenthumsvorbehalt als Absicht der Parteien in der Regel nur eigentlich ein Pfandsrechtsvorbehalt und eine andere Absicht nur bei ganz unszweifelhafter Erklärung einer solchen anzunehmen sen, geht auch aus den Bestimmungen der §§. 187 und 188 der Hauptinstruktion vom 14. Dez. 1825 hervor.

Die Fassung: "ein einzig die Sicherung einer Forsberung bezweckender Eigenthumsvorbehalt" ist nun freislich nicht glücklich gewählt. Denn auch bei der unzweiselshaften Absicht der Parteien, den Uebergang des Eigensthums dis zu erfolgter Bezahlung des Kaufschillings zu suspendiren oder, wenn die Zahlung nicht erfolgt, wieder zu resolviren, hat diese Vertragsbestimmung in der Regel ebenfalls einzig den Zweck, die Kaufschillingsforderung zu sichern, nur daß es hier durch das dingliche Kecht des Eigenthums und nicht durch das dingliche Kecht des Eigenthums und nicht durch das dingliche Kecht des

(5-1)

<sup>89</sup> Verh. d. K. d. Abg. v. 1823/24. 3. außerord. Beil. H. S. S. 46, 231—233, 289, 304, 381, 437. 9. H. S. S. 755, 756.

Diese übrigens nur von dem Eigenthumsvorbehalt bei dem Berkause undeweglicher Sachen handelnden SS. lauten dahin: S. 187. "Ist bei einem Verkauf ein Eigenthumsvorbehalt ohne nähere Bestim= mung ausgedrückt worden, so kann keine andere Absicht als Sicherstellung des Kauspreises (S. 184) angenommen werden . . . "S. 188. "Ist dagegen die Absicht der Betheiligten bei dem Eigenthumsvorde= halt dahin gerichtet, daß der Käuser vor der Vezahlung des Kausschilslings auf keine Weise als Eigenthümer zu betrachten, mithin zur Aus= übung von Eigenthumsrechten gar nicht besugt, oder daß im Falle der Nichtbezahlung des Kausschilings der ganze Vertrag rückwärts ausgelöst sehn soll, so muß diese Absicht in der Vertragsurkunde bes stimmt ausgedrückt werden."

erreicht werben soll. 91 Nach der Entstehungsgeschichte bes Art. 45 ist der Sinn desselben vielmehr so auszudrücken:

91 Die Ansicht, daß ein Eigenthumsvorbehalt auch dann rechtlich wirksam senn könne, wenn bie Sicherung bes Raufschillings als ein= ziger Zweck beffelben sich barftelle, burfte Bebenken unterliegen. Das Gefet erklärt einmal ganz allgemein und ausnahmslos jeben Gigen= thumsvorbehalt, welcher bie Sicherstellung einer Bertragsforderung zu seinem einzigen Zwecke hat, für ungiltig und unwirksam, und hie= mit ist, wie mir scheint, die völlige Unstatthaftigkeit des Vorbehalts als Sicherungsmittel ber Kaufschillingsforderung ausgesprochen. mußte baber, um bem Gesetze eine anbere Deutung geben zu konnen, aus ber Geschichte seiner Entstehung unzweibeutig erhellen, baß ber Gesetzgeber etwas Anderes sagen wollte, als er wirklich gesagt hat. Dieß scheint mir aber nicht ber Fall zu seyn, vielmehr spricht ber offenbare Zweck bes Gesetzes, die durch Vorbehalte der fraglichen Art gefährbete Sicherheit bes Berkehrs wieder herzustellen, für eine bem Wortlaute entsprechende Auslegung des Gesetzes, da diese jenem Zwecke am meisten entspricht. Nach meiner Ansicht ift baber ein Eigenthums= vorbehalt nur bann rechtlich statthaft und wirksam, wenn die Erhal. tung ober Wiedererlangung bes Eigenthums für gewisse Falle Selbst= zweck bes Borbehalts, und nicht blos bas Mittel zum Zwecke ber Sicherung ber Bertragsforderung, somit für ben Fall, daß von bem Borbehalt Gebrauch gemacht wird, die Auflösung des ganzen Geschäfts, nicht aber die Erlangung ber Bezahlung ber aus bemfelben entsprun= genen Vertragsforberung beabsichtigt ift. Wo ber Vorbehalt bazu bienen foll, ben Berkäufer für ben Kall ber Säumniß bes Käufers in Erfüllung seiner Verbindlichkeit die Mittel zu verschaffen, sich für seine Forberung aus bem Vertrage bezahlt zu machen, muß nach meiner Ansicht der Borbehalt unter allen Umständen für rechtlich unstatthaft und wirkungslos erklärt werben. Es scheint mir dieß auch mit den von der Kommission der K. d. A. für die Bestimmung des Art. 45 geltenb gemachten Gründen, wie fie oben angeführt worden, übereinzustimmen, und auch Weishaar, württ. Priv.=R. Bb. 3, S. 1350, Rehicher, württ. Priv.=R. Bb. 2, S. 479 und Bachter, württ. Priv.=R. Bb. 1, S. 993 f., Note 84 stellen ganz allgemein und ohne eine Ausnahme zu machen, ben Sat auf, bag ber Gigenthumsvorbe= halt als Sicherungsmittel der Kaufschillingsforderung bei beweglichen Sachen für wirkungslos erklärt worden seye.

Eine zweckmäßige Bestimmung enthält der Entwurf eines bürger= lichen Sesetbuchs für das Königreich Bayern, welcher den Berathungen eines deutschen Obligationenrechts durch die in Oresben tagende Bun= deskommission als Leitsaden dient, indem derselbe in dem, das Recht

13

Bezahlung bes Kaufpreises ist als Regel anzunehmen, daß die Parteien nur einen Pfandrechtsvorbehalt im Auge hatten, und für die Ausnahme, daß ihre Absicht wirklich auf eine solche Suspendirung oder Resolvirung des Eigenthums selbst ging, wird eine besondere unzweiselhafte Willenserklärung erfordert. Diese Gesetzesbestimmung entspricht jetzt freilich nicht mehr der Wirkslichkeit. Denn gerade weil der Pfandrechtsvorbehalt beim Verkauf einer undeweglichen Sache nur noch einen Pfandrechtstitel, beim Verkauf und der Tradition einer bewegslichen Sache aber gar nichts mehr wirkt, ist, nachdem zumal die Herrschaft der Pfandgesetzgebung schon über 30 Jahre dauert, die Annahme nicht mehr begründet, die Parteien haben bei Stipulirung eines Eigenthumsvorbes

der Schuldverhältnisse begreisenden II. Theil im Art. 373 bestimmt, daß bei beweglichen Sachen der Eigenthumsvorbehalt gegen Dritte keine Wirkung habe, und bei unbeweglichen Sachen nach Art. 372 nur dann, wenn der Eigenthumsvorbehalt dem dritten Besitzer bekannt oder im Grund= und Hypotheckenbuche eingetragen war.

92 Die Annahme, daß bie gesetzgebenben Faktoren davon ausge= gangen, daß in der Regel ein Pfandrechtsvorbehalt als beabsichtigt anzunehmen, scheint mir durch das hiefür Angeführte nicht begründet zu senn; die Hauptinstruktion insbesondere a. a. D. fagt nur, bak bei einem Eigenthumsvorbehalt ohne nähere Bestimmung die Sicher= ftellung des Kaufpreises als beabsichtigt anzunehmen seve, und höch= stens nur von einer hierauf gehenden Rechtsvermuthung könnte baber nach meiner Ansicht die Rede seyn. Man wird aber überhaupt nicht annehmen können, daß bas Gejet eine Rechtsvermuthung, praesumtio juris, geschaffen habe, ba bas Wesetz selbst hievon nichts enthält. Welche Absicht bie Parteien bei einem Eigenthumsvorbehalt hatten wird stets nach ben Umständen des einzelnen Falls zu beurtheilen fenn, wobei es aber allerdings nicht sowohl auf die in solchen Fällen häufig nur zum Scheine gebrauchten Worte, nicht barauf, als was die Kon= trabenten den Borbehalt Dritten gegenüber erscheinen laffen wollten, sondern nur darauf ankommen wird, was sich nach Erwägung aller Umstände als die wirkliche Absicht der Parteien darstellt. In der Regel wird dieß freilich zu der Annahme führen, daß die Parteien nur die Sicherung bes Raufschillings beabsichtigt haben.

halts in der Regel nur einen so unwirksamen Pfand= rechtsvorbehalt im Sinne. 93 Allein diese Annahme ist einmal der ausgesprochene Wille des Gesetzgebers und muß daher auch vom Richter zu Grund gelegt werden.

> Entsch. des Obertribunals vom 5. Febr. 1861 in S. N'sche Erben c. K.

30) Der zahlende Bürge kann die Abtretung der Klagen auch gegen den Käufer der für die verbürgte Schuld bestellten Unterpfänder verslangen.

Sowohl nach gemeinem als nach württembergischem Recht kann der Bürge vor der Zahlung von dem Gläusbiger die Abtretung seiner Rlagen, insbesondere auch die Abtretung der Pfandklage beanspruchen. Haber das für die verbürgte Schuld bestellte Unterpfand zur Zeit der Belangung des Bürgen bereits verkauft, so kann dieser, falls der Kausschilling noch aussteht, verlangen, daß ihm, bevor er zahlt, die Klagen gegen den Käuser des Unterspfands und bessen etwaige Bürgen abgetreten werden.

Daß der Borbehalt wirksam seyn solle, werden die Parteien stets beabsichtigen; allein darauf kann es nicht ankommen, sondern die Frage ist, ob der Borbehalt im einzelnen Fall so, wie er gemacht worden, giltig gemacht werden konnte, was voraussetzt, daß er nicht nur seiner äußeren Erscheinung, sondern auch seinem Wesen nach lezdissich die Erhaltung ober Wiedererlangung des Eigenthums, nicht aber die Sicherung der Bertragssorderung zu seinem Zwecke hat, und dieß wird in der Regel zu verneinen seyn. Vergl. auch die von Tassel, Sivilrechtssprüche Bd. 4, S. 147 ss. mitgetheilte Entsch. des Oberstribunals v. 18. Okt. 1859.

<sup>94</sup> cst. 2, 11. 14, 21. Cod. de fidej. et mand. (8, 41.) Land= recht Thl. II., Tit. 5, §. 5.

<sup>95</sup> Hat der Bürge auf die Einrede der Borausklage nicht verzichtet, so bedarf er übrigens dieser Einrede nicht, er kann verlangen, daß der Hauptschuldner ausgeklagt werde, ehe er belangt wird, und ausgeklagt ist der Hauptschuldner nicht, so lange der Kaufschilling für die von ihm bestellten Unterpfänder nicht beigetrieben oder die Unmöglichkeit der Beitreibung dargethan ist. Wird der Bürge vorher belangt, so kann er sich daher durch die Einrede schüßen, daß der Gläubiger vor=

Es ist dieß eine nothwendige Folge aus bem in ber aequitas wurzelnben Grundsate, welcher bem von ben Neueren sogenannten beneficium cedendarum actionum, einem Falle ber exceptio doli generalis, unter welchem Namen die römischen Juristen diese Rechtswohlthat allein kennen, überhaupt zu Grunde liegt. Es läßt sich bieser Grundsatz mit Savigny 96 so ausbrücken, es ist bolos vom Gläubiger, wenn er sich weigert, den billigen Un= spruch des Beklagten gegen einen Dritten burch eine Hand: lung zu unterstützen, wobei er felbst keinen Rachtheil leibet. Ist es aber von dem Gläubiger bolos, einem Interceden= ten, von welchem er seine Befriedigung erhalt, fein Pfand= recht nicht abtreten zu wollen, so ist es auch bolos von ihm, wenn er bie burch Veräußerung bes Pfands erwor= benen Forderungsrechte gegen ben Räufer und beffen Burgen ihm nicht abtreten will. Wenn auch in letzterem Fall gegen ihn die exceptio doli gegeben wird, so wird nicht fowohl ein Gesetz wegen Gleichheit bes Grunds zur Ent=

erft bei bem Räufer ber Pfänder und beffen Burgen feine Befriedigung ju fuchen habe. Anders verhalt es fich freilich, wenn ber Burge Selbst= schuldner ift, wenn er ber Ginrebe ber Borausklage entsagt hat. In biefem Falle kann ber Burge, so lange bie Schuld besteht, in erster Linie belangt werden, und hat nur die Einrebe ber Klagenabtretung, nicht aber die Einrede, daß ber Gläubiger sich zuerst an den Käufer ber Unterpfänder zu halten habe. In diesem Falle wird baher ber in obiger Entscheibung aufgestellte Sat praktisch. Gin britter Fall ware, wenn ber Gläubiger bem Käufer ber Pfänder die Bezahlung bes Kauf= preises erlassen hat; in biesem Falle wird ber hauptschuldner bis jum Betrage bes Kaufpreises liberirt, 1. 26, D. de solut. (46,3); es be= steht baher insoweit keine Hauptschulb mehr, und fällt bamit vermöge ihrer accessorischen Natur auch die Bürgschaft. Dasselbe gilt überhaupt, wenn ber Gläubiger burch feine Schulb feine Befriedigung aus bem verkauften Pfande nicht erlangt hat. 1. 9 pr. D. de distract. pign. (20,5). In biefen beiben letteren Källen bedarf baber ber Bürge zu seinem Schutze ber Berufung auf die Nechtswohlthat ber Magenabtretung, bezw. ber Bereitlung berselben burch ben Gläubiger nicht.

<sup>96</sup> Obligationenrecht Bb. 1, S. 242, Note 9.

scheibung einer außerhalb seiner Sphäre liegenden Frage benütt, als vielmehr bie gesetliche Bestimmung über eine besondere Art des dolus, welche eine exceptio begründet, auf einen gleichfalls unter biese Begriffsbestimmung zu subsumirenden Fall angewendet. Wenn es aber auch mahre Gesetzesanalogie, wenn es nicht die Anwendung der Gesetesbestimmung selbst, sondern die Anwendung ihres Grundes, eine Fortbilbung des Rechts wegen Gleichheit bes Grundes ware, so ware biese hier burch bas Bedürf= niß ber organischen Einheit, ber innern Konsequenz bes Rechts gerechtfertigt. Es liegt keiner ber Gründe vor, welche die Analogie ausschließen, insbesondere nicht die Natur eines jus singulare. Denn jene exceptio doli hat ihren Entstehungsgrund nicht in einer von bem reinen Rechtsgebiete verschiedenen utilitas ober necessitas, sie ist nicht contra rationem juris eingeführt, sondern aus einer Rücksicht, welche bem reinen Rechtsgebiet angehört, näm= lich wegen ber aequitas. 97

Entsch. des Obertribunals vom 12. Januar 1861 in S. R. u. B. c. L.'sche Erben.

31) Der von einem unzuständigen Richter ans gelegte Arrest auf eine Forderung begründet keine Einrede des arrestirten Schuldners gegen

ben auf Zahlung flagenben Gläubiger.

Die Beschlagnahme einer Forberung berechtigt ben Schuldner nur dann, die Zahlung an den Gläubiger zu verweigern, wenn er durch eine in Folge Anweisung des Arrestrichters geschehene Zahlung an das Arrestgericht ober den Arrestnachsuchenden seiner Berbindlichkeit gegen den Gläubiger entledigt würde. Denn wo er sogar aus der Zahlungsanweisung des Arrestrichters keine Einrede gegen den Gläubiger abzuleiten vermöchte, da kann er auch die bloße Zahlungssperre nicht als ein Zahlungsphinderniß geltend machen. Die in Folge einer Zahlungsp

<sup>97</sup> Savigny, System Bb. 1, S. 56, 61-64, 290-296.

anweisung des Arrestrichters an einen Dritten geleistete Zahlung kommt bem Schuldner gegenüber von bem Gläu= biger als Befreiungsgrund (solutio) aber nur dann zu Statten, wenn jene Anweisung für ben Gläubiger ver= bindlich ist. Denn wo dieß nicht zutrifft, fällt ber Befehl des Arrestrichters, durch welchen der Schuldner genothigt wird, an einen Andern, als seinen Gläubiger, zu be= zahlen, unter den Gesichtspunkt des Zufalls, der als folder hier ben Schuldner trifft. Berbindend für ben Gläubiger, beffen Forderung mit Arrest belegt worden, ist die Verfügung bes Arrestrichters aber nur dann, wenn dieser ihm gegenüber zu der Arrestanlage zuständig war. Ist die Arrestverfügung von einem dem Arrestbeklagten gegenüber hiefür nicht zuständigen Richter erfolgt, so be= rührt ihn die Verfügung nicht, und es kann daher auch jene Berfügung ben arrestirten Schuldner gegen die Ber= urtheilung zur Bezahlung an ben Gläubiger nicht schützen.

Entsch. des Obertribunals vom 6. Nov. 1861 in S. der württ. Gesellschaft für Zuckerfabrikation c. die A. M. Feuerverssicherungsgesellschaft.

## 32) Prozefzinfen.

Das Obertribunal hat schon am 5. September 1823 den Satz aufgestellt, daß die Einlassung auf die Klage an sich noch nicht den Verzug des Schuldners begründe, und daher auch keinen entscheidenden Grund zur Verurstheilung des Schuldners einer Geldsumme in die Entrichtung von Verzugszinsen abgebe, 98 und hat demgemäß die Forderung von Verzugszinsen auch für die Zeit nach der Einlassung auf die Klage stets abgewiesen, wenn der Schuldner nach den Umständen des einzelnen Falls Grund hatte, auf richterliche Entscheidung es ankommen zu sassen. 99 Allein wenn auch im einzelnen Falle ein Verzug nicht vorhanden, und daher die Bedingung für die Zus

<sup>98</sup> Sufnagel, Mitth. Bb. 1, G. 47.

<sup>90</sup> Bachter, württ. Priv.=R. Bd. 2, G. 537, Note 75.

erkennung von Berzugszinsen nicht gegeben ift, so besteht für die Zeit nach ber Prozegeinleitung die Ber= bindlichkeit bes Schuldners einer Geldsumme zur Bezah= lung von Prozeffzinsen, welche burch Verzug besselben nicht bedingt ift und baber besteht, wenn ber Schulbner auch plausible Grünbe zum Streiten hatte. Es beruht biefe Zinsverbindlichkeit, wie insbesondere von Sa= vigny 100 ausgeführt worden, barauf, daß nach römischem Rechte ber im Prozesse unterliegende Schuldner ben Kläger zur Leistung der "omnis causa" b. i. von allem, was ber Kläger gehabt hatte, wenn bie Zahlung zur Zeit ber Litiskontestation erfolgt mare, verbunden ift, 101 baß er somit insbesondere für alle, sowohl die bezogenen, als bie versaumten Früchte bes Streitgegenstands Erfat zu leisten hat, welche bem Kläger burch bie Dauer bes Rechts= streits entzogen worden sind. Als solche zu vergütende Früchte find aber, wenn eine Gelbfumme ben Streitgegen= stand bilbet, die Zinse aus berfelben zu betrachten, ba biese als eine Art von Früchten in den Gesetzen ausdrücklich anerkannt werden, 102 und vorausgesett werden muß, baß, ba Gelb nicht mußig aufbewahrt, sondern regel= mäßig in irgend einer Form zu einem Ertrag benütt zu werden pflegt und jeder Zeit benütt werden fann, ber Rläger bie ihm nach bem Urtheil gebührende Streitsumme, wenn er sie beim Beginne bes Rechtsstreites empfangen

<sup>100</sup> System Bb. 6, §§. 270, 271.

<sup>101 1. 20.</sup> D. de rei vind. (6, 1.); 1. 31 pr. D. de reb. cred. (12,1.); 1. 3, §. 1. 1. 38. §. 7. D. de usuris (22,1.); cst. 1, 2. Cod. de usuris (6,47.). Vergl. übrigens auch Wächter, württ. Priv.-N. Bb. 2, S. 243, Note 1, S. 526, Note 25.

<sup>102</sup> l. 34. D. de usuris (22,1.). "Usurae vicem fructuum obtinent et merito non dehent a fructibus separari." Savigny, a. a. D. S. 140, 141. Anders legt die Stelle aus Wächter, württ. Priv.=R. Bb. 2, S. 526, Note 25, welcher eine nur auf die Erbschafts= flage bezügliche Ausnahmebestimmung darin findet. Ebenso Glück, Comm. Bb. 8, S. 296, 297. Bolley, Betracht. über versch. Rechts= materien. Nro. 1, S. 14 ss.

hätte, alsbald in irgend einer Weise zinsentragend ange= legt hatte, ber Beklagte aber solche in seinen Rugen ver= wendet, und sich baburch einen Ertrag verschafft hat ober verschaffen konnte, welcher nach bem Urtheil ihm nicht Demgemäß findet sich auch in offenbarer gebührt. 193 Anwendung bes Prinzips ber Prozefzinsen im Besonde= ren bei ber Erbschaftsklage ber Ausspruch in ben Gesetzen, baß ber Besitzer von ber Litiskontestation an Zinsen bes= jenigen Gelbes zu bezahlen habe, welches er vor der Litis= kontestation aus verkauften Erbschaftssachen gelöst hat, cst. 1, §. 1, Cod. de her. pet. (3, 31), l. 20, §. 11, 14, 15, D. de her. pet. (5, 3) und auf bas gleiche Prinzip läßt sich die Bestimmung zurückführen, wonach bei ber Klage auf Legate ober Fibeikommisse, die in baa= rem Gelbe bestehen, Zinsen ebenso wie andere Früchte von ber Zeit der Litiskontestation an zu entrichten sind. est. 1, 2, Cod. de usur. et. fruct. (6, 47.) 104

In Anwendung bessen hat das hiesige Oberstribunal am 26. Januar 1858 in S. der Amtskorporastion E. w. die F. St. H. De. W. ausgesprochen, daß, wenn auch in diesem Falle die Mittheilung der Klage die Beklagten nicht in Verzug gesetzt habe, da ihr zusreichende Gründe zur Zahlungsweigerung und Streiteinslassung um so gewisser zur Seite gestanden, als in der Klage eine unzulässige Berechnung der fraglichen Entschädigungsforderung gemacht gewesen, die Verbindlichkeit der Beklagten zur Bezahlung von Prozeszinsen während der Dauer des Rechtsstreits begründet sehe, da nach den Gesehen die Streiteinlassung, litis contestatio, (an deren Stelle nach heutigem gemeinem Recht die Mittheilung der Klage an den Beklagten getreten ist) 105 an und für

---

<sup>108</sup> Savigny, a. a. D. S. 133 unb 148.

<sup>104</sup> Savigny, a. a. D. S. 149-156.

<sup>105</sup> Savigny, a. a. D. §§. 278, 279. Ob auch nach württ. Recht die Klagbehändigung als der entscheidende Prozepabschnitt für die Verbindlichkeit zur Leistung von Prozeszinsen betrachtet werden

sich schon, und abgesehen von der Frage über Bewirkung eines Verzugs, den Beklagten verpflichte, dem Kläger omnem causam d. i. alles dassenige zu leisten, was dersselbe gehabt hätte, wäre er in der Hauptsache von dem Beklagten gleich bei Einleitung des Rechtsstreits befriedigt worden; also zur Leistung des Streitgegenstands nebst Früchten und Zinsen.

Uebereinstimmend hiemit ist die Rechtsprechung der Oberappellationsgerichte zu Lübeck, <sup>106</sup> zu Kiel <sup>107</sup> und zu München, <sup>108</sup> sowie des Revisions= und Kassa= tionshofs zu Berlin, <sup>109</sup> und der dortigen Juristen= fakultät. <sup>110</sup> Anderer Ansicht ist das Oberappellations= gericht zu Kassel, soferne dasselbe eine, von der Vor= aussetzung eines durch die Klagbehändigung bewirkten Verzugs unabhänige Verbindlichkeit des Schuldners zur Bezahlung von Prozeszinsen wenigstens nicht unde= dingt anerkennt. <sup>111</sup>

kann, wird sich mit Grund bezweiseln lassen, da nach Theil II., Tit. 1, §. 12 bes Landrechts der Verzug des Schuldners erst von geschehener Kriegsbesestigung an gerechnet werden soll, — vergl. Wächter, Erört. 3. Heft, S. 119, 120, Ziff. 6. Der selbe, Württ. Priv.: N. Bd. 2, S. 538, Note 76, — und daher nahe liegt, benselben Prozesabschnitt auch als für die Prozeszinsen entscheidend zu betrachten. Bei der oben mitgestheilten Entscheidung v. 26. Januar 1858 wurde abweichend von dieser Ansicht die Klagebehändigung als entscheidender Prozesabschnitt angesnommen; in der Entsch. v. 6. Nov. 1861 in S. der württ. Zuckersfabrikationsgesellsch. und der M. A. Feuervers. Sesellsch. aber sind Prozeszinse, unter Verufung auf das Landrecht Thl. II., Tit. 1, §. 12. erst von der Einlassung auf die Klage an zuerkannt worden.

<sup>106</sup> Seuffert, Archiv Bb. 2, Nro. 148. Bb. 3, Nro. 17. Bb. 5, Nro. 261.

<sup>107</sup> Seuffert, Archiv Bb. 7, Nro. 291.

<sup>108</sup> Seuffert, Bl. f. Rechtsanw. Bb. 21, S. 84.

<sup>109</sup> Savigny, a. a. D. S. 163.

<sup>110</sup> Savigny, a. a. D. S. 163.

<sup>111</sup> Archiv filr. prakt. Rechtsw. Bb. 8, S. 174, Nro. 6. Seufsfert, Bl. f. Nechtsanw. Bb. 21, S. 80, Nr. 6. Heuser, Annalen Bb. 3, S. 52, 55 ff.

In ber am 10. Sept. 1861 zur Entscheibung ge= kommenen Rechtssache H. c. H. ist auch von dem hiesigen Obertribunal ber am 26. Januar 1858 zur Anwendung gebrachte Satz wieder angezweifelt und daher, mit Um= gehung ber Prozefzinsenfrage, die Verurtheilung zur Be= zahlung von Zinsen von der Litiskontestation an darauf gebaut worden, daß der Beklagte keinen plausibeln Grund zum Streiten gehabt habe. 112 Allein schon bei ber am 6. Nov. 1861 ersolgten Entscheibung in G. ber württem= bergischen Zuckerfabrikationgesellschaft c. die M. A. Feuerversicherungsgesellschaft wurde die Richtigkeit bes am 26. Januar 1858 aufgestellten Sates wiederholt aner= kannt, und, nuter Berufung auf est. 1, 2. Cod. de usuris et fruct. (6, 37) und auf Savigny, auf Bezah= lung von Prozeszinsen von der Einlassung auf die Rlage an erkannt, und dieselbe Entscheidung erfolgte am 12. Dez. 1861 in S. E. c. B. und R.

33) Vom bedungenen Losungsrecht.
a) Kann solches als dingliche Berechtigung konstituirt werden?

Die Königl. Generalverordnung vom 2. März 1815 erklärt "die anbedungenen Losungen, die noch ferner nach dem Willen der Paciscenten bedungen werden können", für giltig, und bestimmt in Ziff. III., Abs. 3: "daß es in Kücksicht der Besugniß der Paciscenten der Losung halber und wegen Ausübung derselben besondere Anord=

Die Entscheidung der immerhin zweiselhaften Frage, bei welschen sich zwei bedeutende Autoritäten, Wächter und Savigny entsgegenstehen, wird darauf beruhen, ob unter der omnis causa, sür welche der Schuldner von der Litiscontestation an ersappstichtig ist, auch die Zinse zu verstehen sind. Daß die Früchte dahin gehören, ist außer Zweisel, und ebenso, daß die Zinse zu den Früchten gehören. Ein innerer Grund, die Zinse dießfalls den sonstigen Früchten nicht gleich zu stellen, scheint aber nicht vorzuliegen, und es dürfte, wenn auch die entgegenstehenden Bedenken sich nicht verkennen lassen, die Savigny'sche Ansicht vorzuziehen sehn.

nungen zu machen, bei bem, im Landrecht Thl. II. Tit. 16, S. Weil die 2c. Ausgesprochenen sein Bewenden habe." Die angeführte Stelle bes Landrechts aber spricht aus: "weil die anbedingte Losungen auf der Kontrahenten be= sondere Bedingungen, wie sie sich beren mit einander ver= gleichen, hauptsächlicher beruhen, so mag berenthalben keine gewisse Ordnung gesetzt werden;" und es werden hiebei die Kontrahenten nur erinnert, "sich zu befleißen, wenn der Losung halber Etwas anbedingt und abgeredt würde, baß solches mit klaren verständlichen Worten und den Rechten nicht zuwider geschehe." Demgemäß sind die Paciscenten in der freien Befugniß, beliebige Bestimmun= gen anzuordnen, im Allgemeinen überall nicht beschränkt, so lange diese Bestimmungen nicht etwas Rechtswidriges enthalten. 113 Es muß baher auch für rechtlich zulässig erkannt werden, wenn das Losungsrecht als eine bingliche Berechtigung, für die Besitzer eines gewissen Grundstucks ober Gebäudes festgesetzt wird, ba von einer Widerrecht= lichkeit ber angeführten Bestimmung, welche einer be= stimmten gesetzlichen Vorschrift nicht widerstreitet, nicht die Rebe senn kann, — wie benn auch z. B. in bem öfter= reichischen Gesetzbuche Thl. II., Tit. 24, S. 1073, und in bem preußischen Landrecht Thl. I., Tit. 10, §. 568-570 bie Konstituirung eines binglichen Vorkaufsrechts für zu= lassig erklärt ift. Hiegegen kann auch bie Bestimmung ber Verordnung vom 2. März 1815 kein Bedenken er= regen. Denn wenn hier ausgesprochen ist: "es gehe die bedingte Losung nicht auf die Erben berer über, die sie bedungen haben, sie erlösche mit ihrer Person", so ist in biefer Verordnung weber ausgebrückt, noch nach ber gan= zen Fassung und Stellung ber unter Biff. IV. aufgestell= ten Grundfate zureichender Grund zu ber Annahme ge-

<sup>118</sup> Griesinger, Comm. Bb. 3, S. 868— 869. Weishaar, württ. Privatrecht Bb. 3, S. 1093. a. E. Wächter, württ. Privatrecht Bb. 1, S. 538, 859,

geben, daß unter Biff. IV. h bie erwähnte unter Biff. III. Abs. 3 enthaltene allgemeine Bestimmung wieder aufge= hoben, und daß die unter Biff. IV. aufgestellten Grund= fätze ben Privatwillen ber Kontrahenten beschränkende fenn sollen. Bielmehr können die unter Biff. IV. festge= fetten Grundsätze nur bann zur Anwendung fommen, falls die Kontrahenten in den betreffenden Beziehungen keine ober keine anderweitige bestimmte Berabredung ge= troffen haben — wie auch in gleicher Weise, mahrend unter Biff. III., Abf. 1 zur formellen Giltigkeit eines anbedungenen Losungsrechts allein nur bessen Eintrag in bas Unterpfandsbuch in präzeptiver Weise für erforder= lich erklärt ist, unter Ziff. III., Abs. 3 alle sonstigen For= malitäten, und insbesondere auch die in den nachfolgen= ben Sätzen unter a-d aufgeführten und festgestellten nur bann zur Anwendung kommen follen, soweit sie nicht durch die Beredung ausgeschlossen sind."

b) Eintrag bes Losungsrechts im Unterpfands= buch, Güterbuch ober bessen Surrogat als Be= bingung seiner rechtsgiltigen Bestellung.

In Ziff. III., Abs. 1 der Königl. Generalverordnung vom 2. März 1815 ist vorgeschrieben, daß derjenige, welscher ein unbedingtes Losungsrecht habe, zur Erhaltung desselben, und zwar bei Verlust des Losungsrechts, dassielbe in das öffentliche Unterpfandsbuch eintragen zu lassen habe. Diese Vorschrift hat durch die seit dem Jahr 1825 in's Leben getretene Pfandgesetzgebung dahin eine Abänderung erlitten, daß fortan zur Erhaltung eines vertragsmäßigen Losungsrechts nicht mehr der Eintrag in das Unterpfandsbuch, sondern der Eintrag in das Gütersbuch erfordert wird. Abgesehen nämlich davon, daß der Eintrag eines Losungsrechts bessen Natur nach nicht sowohl für das Unterpfandsbuch als vielmehr für das Gütersbuch sich eignet, so ist auch in dem Pfandgesetze vom 15. April 1825 in Art. 75 der Eintrag eines binglichen oder

auf Erwerbung ober Wiedererlangung eines Guts ab= zweckenden persönlichen Rechts in dem Unterpfandsbuch ober in dem Güterbuch gestattet, und in Art. 160 sind unter benjenigen Gintragen, welche für bas Unterpfands= buch geeignet erklärt sind, die Losungsrechte nicht aufge= führt. Es erscheint baber nur als eine hiemit überein= stimmende und zu Vollziehung des Pfandgesetzes dienende Bestimmung in S. 95 ber Hauptinstruktion vom 14. Dez. 1825, baß bie Losungsrechte in bas Guterbuch eingetra= gen werben follen. Wenn zur Zeit ber Konstituirung eines Losungsrechts ein ordnungsmäßig angelegtes zu ber Aufnahme bes Eintrags bes Losungsrechts geeignetes Guterbuch in bem betreffenden Orte nicht bestand, so genügt es an bem Gintrag in benjenigen öffentlichen Büchern, welche zur fraglichen Zeit als Surrogat bes Guterbuchs gebient haben. (Zu vergl. Pfandges. Art. 58, 59, 67, 68. Hauptinftr. S. 22, 23, 24, 43, 59. Berordnung vom 3. Dez. 1832. Berfügung vom 6. Dez. 1836, Biff. 4 und 6.)

c) Ausübung eines Losungsrechts zum Zwecke ber Beräußerung an einen Dritten.

Das Lanbrecht Thl. II., Tit. 16, S. ult. bestimmt: "Wenn Jemand ein Gut an sich zu lösen besugt und gemeint ist, der soll solches ihme selbsten und nicht einem Andern zu gutem . . . lösen", und das Generalrescript vom 29. Mai 1739 hat hieran nur so viel geändert, daß den Eltern gestattet sehn solle, ihren Kindern zu Gutem zu lösen. Hiedurch ist der Losungsberechtigte jedoch nicht gehindert, die Losung zu dem Zwecke auszuüben, um sich die Möglichkeit zu verschaffen, das so wieder erworbene Gut sosort an einen Oritten um einen höheren Preis zu veräußern, da auch in diesem Falle die Ausübung der Losung nur zunächst im Interesse des Losungsberechtigten, nicht einem Andern zu gutem und nicht zu Begünstigung eines Andern geschieht.

Entsch. des Obertribunals vom 28. Mai 1861 in S. B. c. H.

34) Wirkung der unbeanstandeten Annahme der durch einen Frachtführer versendeten Waaren durch den Adressaten.

In der Thatsache, daß die durch einen Frachtführer versendete Waare von dem Adressaten ohne Beanstandung angenommen worden, liegt ein Anerkenntniß der richtigen mit dem Frachtbriefe übereinstimmenden Lieferung. 115 Dieß gilt auch bezüglich des Gewichts, insbesondere wenn Waaren mit der Eisenbahn versendet worden, und der Empfänger der Waare deren Empfang durch Unterzeichnung des mit der Angabe des frachtbriefmäßigen Gewichts verssehenen Coupons ohne Verwahrung bescheinigt hat.

Entsch. des Obertribunals vom 4. Mai 1861 in S. der Maschi= nenfabrik E. c. F.

35) Nichtannahme wegen mangelhafter Beschaffenheit des Kaufsgegenstands. Frist zur Erklärung hierüber.

In Folge ber großartigen Ausbehnung bes Handels= verkehrs in den neueren Zeiten mußte die Verpflichtung bes Käufers, sich rechtzeitig und genau nach der Beschaf= fenheit des Kaussgegenstandes umzusehen, und sich ohne Verzug auszusprechen als ein unabweisliches Gebot sich darstellen. Die Gesetze über Trene und Glauben, auf welchen der ganze Handel beruht, die in demselben gegen= seitig zu prästirende Diligenz gestatten es nicht, daß der Käuser seinen Verkäuser längere Zeit darüber in Unge= wißheit lasse, ob der Kaussgegenstand als dem Vertrage

<sup>114</sup> Diese Entscheibung wird auch mitgetheilt von Tafel, Civil= rechtsspr. 28. 5, S. 38 ff.

<sup>115</sup> Münter, Frachtsahrerrecht Bb. 1, S. 103. und die Bb. 4 dieses Archivs S. 128, Note 120 citirten Schriftsteller. Bergl. den Entw. eines allg. d. Handelsgesetzbuchs Art. 408.

entsprechend erkannt, ober ob berfelbe vielmehr wegen vertragswidriger Beschaffenheit zurückgeschlagen ober ber Kaufpreis gefürzt werben wolle. Durch ein Monate ober Jahre langes Hinhalten bes Verkäufers würde alle Sicher= heit im Sandel gelähmt, und es konnte bem Berkaufer, zumal bei Waaren ober Papieren, die häufigen Preisschwankungen unterworfen find, oft großer Schaben erwachsen, sofern er bei schleuniger Benachrichtigung von ben Absichten bes Räufers häusig noch auf anderem vortheil= haftem Wege über ben Kaufsgegenstand wird bisponiren können, während ihm biese Möglichkeit burch verspätete Reklamationen entzogen wirb. Es ist baber ein im San= belsrecht feststehendes Prinzip, daß der Käufer sobald es möglich ober wenigstens binnen einer kurzen Frist über die Annahme des Kaufsobjekts sich auszusprechen hat, widrigenfalls seine späteren Reklamationen ausgeschlossen bleiben. 116

Entsch. d-s Obertribunals vom 4. April 1862 in S. B. und Comp. c. Hofbank.

36) Verpflichtung des Empfängers einer Waare zur sofortigen Benachrichtigung des Spediteurs im Falle mangelhafter Lieferung.

Die Verpflichtung des Empfängers einer Waare, den Spediteur, an welchen er sich wegen mangelhafter oder nicht gehöriger Lieferung halten will, so fort nach Empfang der Sendung und Entdeckung des Mangels zu benachrichtigen, fließt aus der bona sides, zu welcher die Interessenten einander verbunden sind, und es hat als Folge eines allgemeinen Grundsatzes des Handelsverkehrs,

<sup>116</sup> Brinkmann, Lehrb. des Handelsrechts S. 74, S. 300, 301, 306. Archiv f. deutsches Handels= und Wechsel=R. Bb. 8, S. 101. Seufsert, Archiv Bb. 4, Nro. 78, 23. Bb. 6, Nro. 27. Bb. 14, Nro. 126. Rechtl. Entsch. und Gutachten der württ. Handelsschiedsger. S. 103, 106. Goldschmidt, Zeitschr. s. das ges. Handelsschiedsger. S. 159, 160. Entw. eines a. d. Handelsgesethuchs Art. 346—350.

welcher speziell in Absicht auf das Rechtsverhältniß bes Käufers zum Verkäufer burch universellen Hanbelsgebrauch anerkannt ist, 117 auch in dem Entwurf eines Handels= gesethuchs für Württemberg (Art. 174 vergl. mit Art. 161) und in bem Entwurf eines allgemeinen beutschen Handelsgesethuchs nach ben Beschlüffen ber Rurnberger Konferenz (britte Lefung, Art. 386, 408, 349, 387 unb Konferenzprotokoll vom 19. Juni 1857) Anerkennung ge= Wenn nun auch eine bestimmt begrenzte Frift zur Reklamation gegen ben Spediteur als gewohnheits= rechtlich bestehend sich nicht nachweisen läßt, 118 so muß boch bei solchen Mängeln, welche alsbald bei ber Empfang= nahme entbeckt werben konnen, biejenige Frist, welche in Burttemberg gewohnheitsrechtlich bem Käufer zur Un= tersuchung der Waare bezüglich der in die Sinne fallenden Mangel gegeben ift, 119 für ausreichend auch zur Rekla= mation gegenüber bem Spediteur erachtet werden.

Entsch. des Obertribunals vom 4. Mai 1861 in S. der Maschinenfabrik E. c. F.

## 37) Klagerecht bei Prajudizialklagen.

Für die Austheilung der Parteirollen bei Präjudi= zialklagen gelten nicht die vom Klagerecht sonst geltenden Grundsätze, sondern es können bei denselben beide Theile Kläger seyn, und es kann der Antrag auf Entscheidung der Präjudizialfrage von jedem der streitenden Theile ge= stellt werden, und als Kläger wird berjenige betrachtet, welcher jene Entscheidung zuerst bei dem Richter bean= tragt, wie dieß in l. 12, D. de except. (44, 1) ausdrück= lich ausgesprochen ist.

Entsch. des Obertribunals vom 14. Febr. 1862 in S. des Spi= tals H. c. Pfarrei B.

119 Seuffert, Ardiv Bb. 4, Mro. 78.

1.7(00)

<sup>117</sup> Bergl. die vorige Nummer.

<sup>118</sup> Bergl. Art. 349 bes Entw. bes allg. deutschen Handelsgesetz= buchs (3 Lesung).

38) Die Paulianische Klage außer bem Konkurs.

Es ist eine in ber Praxis ber beutschen Gerichtshöfe bestrittene Frage, ob die actio Pauliana in allen Fällen bie stattgefundene Eröffnung bes Konkurses über bas Ver= mögen bes Schuldners, beffen Rechtshandlungen angefochten werden sollen, als nothwendiges Erforderniß vor= aussetze, ober ob sie auch außer dem Falle bes Konkurses statthaft fen. Was nun zunächst die Gesetze betrifft, so sprechen biese nirgends aus, daß die Konkurseinleitung ober Dispositionsentsetzung bes Schuldners zu ben for= mellen Bedingungen ber Paulianischen Rlage gehore. Da= gegen enthalten mehrere romische Gesetzesstellen eine Bu= sammenstellung bieses Rechtsmittels mit der missio in possessionem und venditio bonorum, welche beiden Institute im älteren römischen Rechte überhaupt bie regelmäßige Form ber Realexekution bilbeten, im justinianeischen Rechte aber als die orbentliche Grekutionsform bei contumacia ober Insolvenz eines Schuldners in Anwendung blieben. 120 §. 6. J. de act. (4,6) — 1. 6, §. 14, 1. 9, D. quae in fraud. (42,8) cst. 5, Cod. de revoc. (7,75). Ginen Grund für diese Beziehung ber Klage zu einer vorgängig voll= zogenen Realexekution gegen ben Schuldner enthält bie Geschesstelle 1. 10, S. 1, D. quae in fraud. (42,8): "Ita demum revocatur, quod fraudandorum creditorum causa factum est, si eventum fraus habuit scilicet si hi creditores bona ipsius vendiderunt." Die Rechts= lehrer fassen biese Gesetzesstellen in bem Sinne auf, bag sie aussprechen, es gehöre zu ben materiellen Erforber= nissen bes Paulianischen Rechtsmittels, baß ein eventus fraudis, b. h. bie Thatsache, daß ber klagende Gläubiger beim Schuldner felbst nicht ober nicht gang zur Befriedi= gung komme, als gewiß feststehe. Demnach muffe bas Erekutions= oder Gantverfahren (römische missio in bona und venditio bonorum) gegen ben Schuldner zuvor zu Ende

<sup>120</sup> Zimmern, Rechtsgeschichte S. 79. Württemb, Archiv 2c. VI. Bb. 1. u. 2. Abis.

geführt, und für ben Gläubiger resultatlos gewesen seyn. Mehrere Rechtslehrer begnügen sich zu betonen, daß ber Gläubiger und Kläger den eventus fraudis nachzuweisen habe, ohne bes Mittels bes gegen ben Schuldner burch= gesetzten Grekutions= oder Gantverfahrens namentlich zu erwähnen. 121 Andere benennen den Konkurs als das Mittel, diesen eventus fraudis zu konstatiren, 122 und noch Andere endlich bezeichnen ben Konkurs nur als bas regelmäßige ober häufig eintretende Mittel, jenen Erfolg zur Gewißheit zu bringen, ohne, wenn es nicht zum Kon= furse kommt, andere Mittel auszuschließen. 123 Gine An= sicht, wonach ein Ganterkenntniß und eine richterliche Dispositionsentsetzung bes Schuldners ein formales Er= forderniß ber actio Pauliana mare, eine Ausicht insbesonbere, welche die in den Quellen erwähnte missio in poss. und bonorum venditio anders benn als Mittel, ben Erfolg ber Beräußerung zu konstatiren, betrachten, und viel= mehr auf die spezifische Eigenschaft jener Exekutionsmittel als Dispositionsentsetzungsakte Gewicht legen wurde, findet sich bei ben Rechtslehrern nicht. Dagegen ist bieser lettere Gesichtspunkt in Entscheidungen bes Oberappellationege= richts zu Caffel 124 und des Obertribunals zu Berlin 125 vertreten, wogegen Entscheidungen bes Appellationsgerichts zu Leipzig, 126 und der Oberappellationsgerichte zu Dres= ben, 127 zu München, 128 zu Celle, 129 zu Lübect 130

darbi, Syftem S. 86. Thibaut, Pand. (4. Aufl.) S. 1227.

<sup>122</sup> Wie Puchta, Pand. S. 380. Hofacker, Princ. S. 4589. Unterholzner, Schuldverh. II., S. 94.

<sup>123</sup> Arndt's, Pand. S. 228, N. 1. Sintenis, Civilrecht Bb. 2, S. 737.

<sup>124</sup> Seuffert, Archiv Bb. 3, Mr. 251.

<sup>125</sup> Ebendas. Bb. 13, Nr. 202.

<sup>126</sup> Gbenbaf. 23b. 3, Nro. 251.

<sup>127</sup> Ebendas.

<sup>128</sup> Ebendas.

<sup>129</sup> Ebenbas. Bb. 9, Nro. 356.

<sup>180</sup> Ebendas. Bb. 11, Mro. 321.

und zu Darmstadt <sup>131</sup> den Konkurs als sormales Erforsberniß verwerfen und ihn lediglich als Mittel, den Erfolg der betrügerischen Veräußerung zu konstatiren, als welches Mittel er auch in anderem Wege ersetzt werden könne, ansehen. Mit letzterer Ansicht stimmt im Wesentlichen die Ansicht des hiesigen Obertribunals überein.

In einem Rechtsstreit war von bem Beklagten bie angestellte Paulianische Rlage als zu früh angebracht aus bem Grunde bezeichnet worden, weil dieses Rechtsmittel einen Aft bes Gerichts, wodurch ber veräußernde Schuld= ner ber Disposition über sein Bermogen entsett, ober wenigstens einen anbern formalen Uft, wodurch seine Bermögenslosigkeit festgestellt worden, voraussete, mahrend im gegebenen Falle, wo es wegen Daseyns nur eines einzigen Gläubigers sowie wegen völligen Mangels an Erefutionsobjeften zu einem Gant gegen ben Schuldner nicht gekommen, jene Voraussetzungen nicht zutreffen. Diese Einwendung wurde von dem Obertribunal nicht für gegründet erkannt. Zunächft, fagen die Motive, ift aus ber Natur ber Sache ein Grund bafur, bag bie Bel= tendmachung bes Paulianischen Rechtsmittels von einer richterlichen Vermögensentsetzung des Schuldners abhängen folle, nicht zu entnehmen. Gine folche Difpositionsent= ziehung ist die Bedingung für die Geltendmachung folder Rechte ber Gläubiger, welche dieselben aus dem Rechte bes Schuldners herleiten. Das Paulianische Rechtsmittel aber steht dem Glänbiger nicht aus ber Person bes Schuld= ners, bem dieses selbst nicht zukommt, mithin nicht aus der Riederlegung der Dispositionsbefugnisse des Schuld= ners und Uebertragung an die Gläubiger, sondern aus ber eigenen Person zu. Reben ber allgemeinen, in bem Berhältniffe bes Gläubigers zu feinem Schuldner beruhen= ben Anwartschaft auf dieses Rechtsmittel kann es baber keines besonderen richterlichen Legitimationsaktes bedürfen.

<sup>131</sup> Ebenbas.

Die Gesetze stellen auch eine solche formale Bebingung für bas Paulianische-Rechtsmittel nirgends fest. Man hat bieselbe nur burch Induktion hergeleitet aus benjenigen Quellenstellen, welche das Rechtsmittel an eine vorgängige missio in possessionem und venditio bonorum anknüpfen, 3. B. S. 6, J. de act. (4,6) — 1. 6, S. 7 und 14, 1. 9, 1. 10, §. 1, 16, 18, 1. 25, §. 7, D. quae in fraud. (42,8) cst. 5, Cod. de revoc. his, quae (7,75) indem man hiebei die spezifische Wirkung ber missio als einer richterlichen Besitzentsetzung des Schuldners in den Vordergrund ruckte. Allein die missio in bona und venditio bonorum bilden im römischen Recht die beiben Stadien des ordentlichen Ere= kutionsverfahrens gegenüber dem ungehorsamen ober zah= lungsunfähigen Schuldner. Indem jene Gesetze von vor= gängiger Durchlaufung bieser Stadien bie Anstellung ber Pauliana abhängig erflären, bestimmen fie etwas weiteres nicht, als daß der Gläubiger, ehe er den britten Besitzer eines veräußerten Vermögenstheils belange, zuvor ben Versuch angestellt haben muffe, bei bem Schuldner selbst im ordentlichen Grekutionswege zur Befriedigung zu ge= Dafür, daß die Gesetze hiebei nicht diesen End= zweck, sondern die Qualifikation des anzuwendenden Ere= kutionsmittels als einer Besitzeinweisung bes Gläubigers im Auge gehabt hatten, geben bie Gesetzesstellen nicht nur keinen Anhaltspunkt, sonbern sie führen ben ein= leuchtenden und schlagenden Grund für jenes Erforderniß selbst bahin an, baß vor bem Güterverkauf sich nicht be= messen lasse, ob und in welchem Grabe ber Gläubiger burch die betrügerische Veräußerung bes Schuldners wirk= lich beschädigt worden sen - "si eventum fraus habuit, scilicet si creditores bona vendiderunt." l. 10, §. 1, D. quae in fraud (42,8).

Im gegehenen Falle ist nun das Daseyn und Maß eines für den Kläger nachtheiligen Erfolgs der angesoch= tenen Veräußerung konstatirt; zwar nicht durch einen solchen Akt, der im heutigen Recht an die Stelle der

- Cook

römischen venditio bonorum getreten ist', nämlich nicht burch einen vollzogenen Grekutionsverkauf ober eine vorliegende Gantverweisung, aber burch bas Zeugniß ber zustänbigen Grekutionsbehörbe, bag bem Rlager für seine Forberung wegen völligen Mangels an Exekutionsobjekten zu einer Befriedigung nicht verholfen werben könne. Die Frage, ob es an einer amtlichen Erhebung ber lettgebachten Art genüge, ist wenigstens für bas Gebiet solcher Fälle, wo es zu Güterverkauf und Gantverweisung nicht kommen kann, unbebenklich zu bejahen. Denn auf ber einen Seite kommt bie venditio bonorum nach bem in ber lettange= führten Gesetzesstelle enthaltenen Motive keineswegs als eine formale Voraussetzung ber Paulianischen Rlage, fonbern nur als das regelmäßige Mittel in Betracht, um ben Grab ber Vernachtheiligung bes Gläubigers barnach zu ermessen; als bloßes Mittel zum Zweck muß sie aber im Ermangelungsfalle burch eine anberweite amtliche Er: hebung ersett werden durfen. Auf der andern Seite fame man bei einer Verneinung der obigen Frage zu bem ungereimten Ergebnisse, bag Falle, wie ber gege= bene, wo es wegen Vorhandensenns nur Eines Gläubi: gers ober weil der Schuldner sich mittelst der betrügli= then Entäußerung ganglich vermögenslos gemacht hat, zu einem Ganterkenntniß und Güterverkauf nicht kommen kann, welche aber gleichwohl bes Paulianischen Schutes in gleichem, beziehungsweise noch in höherem Maße be= bürfen, gleichwohl des Rechtsmittels nicht theilhaftig wer= den könnten; ein Widerspruch, der badurch noch um so auffallender wird, daß wenigstens für ben Ginen ber ge= bachten Fälle: wenn nur ein einziger Gläubiger vorhan= ben, das Zustehen des Rechtsmittels gesetzlich ausbrücklich anerkannt ist. 1. 10, S. 6, D. quae in fraud. (42,8). Es kann hiegegen nicht mit Grund eingeworfen werden, daß es auch in den genannten Fällen in der Macht des Gläu= bigers stehe, ein Konkurserkenntniß oder wenigstens einen andern Akt des Gerichts, worin die Entsetzung des Schuld=

ners aus ber Vermögensverfügung ausgesprochen werbe, herbeizuführen. Denn was einen Akt ber lettern Art betrifft, welcher in ber Hauptsache nur die Legitimation zur Paulianischen Klage zum Gegenstand haben sollte, so kennt das bestehende Recht außer dem Falle des Gants und ber Entmundigung keine richterliche Entziehung ber Bermögensverfügung. Bur Ganteinleitung aber kann es bei Vorhandenseyn eines einzigen Gläubigers — wie es fich bießfalls im gemeinen Rechte verhalten mag — we= nigstens nach württembergischem Rechte nicht (S. 160 bes IV. Cbifts). Und ebensowenig kann eine Banteinleitung getroffen werben, wo festgestellt ist, daß es dem Schuldner an jedem exequirbaren Objekte fehle, weil hier der Zweck eines jeben Gantverfahrens: die Ber= mittlung einer gerechten Austheilung bes schuldnerischen Bermögens unter bie andringenben Gläubiger, wegfal= lig ist.

Das Gesetz über die privatrechtlichen Folgen ber Berbrechen und Strafen vom 5. September 1839 enthält keine von diesen Grundsätzen abweichende Bestimmungen und der Artifel 25 desselben will Nichts an den allgemeinen Voraussetzungen des Paulianischen Rechtsmittels, hinsicht= lich welcher vielmehr der vorangehende Artikel auf das gemeine Recht verweist, abandern, sondern nur den Un= fangspunkt der Klageverjährung fixiren und die Klage ihrem Gegenstande nach auf Rechtsgeschäfte eines bestimm= ten Zeitraums einschränken. Indem hiebei solche Rechts= akte zum Anhaltspunkte genommen werden, welche nur im Gantverfahren vortommen, ist der Wille des Gesetzes ebensowenig wie im römischen Rechte barauf gerichtet, bas Gantverfahren zu einer Bedingung bes Rechtsmittels zu erheben, und dieses hiedurch in seinen allgemeinen, von bem Stoffe des Art. 25 unabhängigen Erfordernissen zu beengen.

Entsch. des Obertribunals vom 30. Dezember 1862 in S. R.sche Pflegschaft c. Pf.

a postio

- 39) Berantwortlichkeit der Unterpfandsbes hörden wegen unrichtigen Anschlags der Unterpfänder.
- a) Rach Art. 223 und 224 des Pfandgesetzes vom 15. April 1825 hat die Unterpfandsbehörde, wenn sie bie ihr rudsichtlich bes Unterpfandswesens obliegenden Pflichten absichtlich ober aus Nachlässigkeit hintangesetzt hat, wenn sie insbesondere einen unrichtigen Anschlag ber Unterpfänder sich hat zu Schulden kommen lassen, mah= rend ihr burch die Bestimmungen ber Art. 12 und 184 bes Pfandgesetzes und des S. 161 ber Hauptinstruktion bie möglichste Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei Pfand= anschlägen zur Pflicht gemacht ist, ben Betheiligten, welche baburch in Nachtheil gerathen, ben ihnen zugegangenen Schaben zu erfeten. Bu Begründung einer Regreßklage gegen eine Unterpfandsbehörde wegen unrichtigen Un= schlags von Unterpfändern gehört baher a) ein für den Pfandgläubiger entstandener Schaden; b) ein unrichtiger Anschlag der Unterpfänder; c) eine auf Absicht oder Rach= lässigkeit 132 beruhende Schuld ber Unterpfandsbehörde an ber Unrichtigkeit bes Anschlags und d) ber ursachliche Busammenhang zwischen bem Schaben bes Pfandglaubigers und ber Unrichtigkeit bes Anschlags.
- b) Anhaltspunkte für die Beurtheilung der Richtig= keit eines Anschlags bieten die Ankaufspreise, sowie früherc

<sup>132</sup> Nebrigens wird man die Unterpfandsbehörde nur für eine grobe Nachläßigkeit, culpa lats, verantwortlich erklären können; vergl. hierüber Bolley, Comm. Bb. 2, S. 552 f. Mayer, Comm. Bb. 2, S. 309. Die Frage, ob die Unterpfandsbehörde für jede ober nur für grobe culpa hafte, wird jedoch selten praktisch werden, da, wenn die Unterpfandsbehörde bei dem Pfandanschlag eine positive, seve es im Gesetz oder in einer Instruktion, ihr gegebene Vorschrift verletzt, dieß jedenfalls eine grobe Nachläßigkeit ist, welche sie undesdingt verantwortlich macht; nur wenn die Nachläßigkeit allein in der Werthsbemessung selbst beruht, ist die Frage erheblich, und in diesem Falle wird man kein Bedenken haben dürsen, die Unterpfandsbehörde nur für eine grobe Nachläßigkeit als verantwortlich zu erklären.

Anschläge ber fraglichen Liegenschaft bei Inventuren, Theilungen und ähnlichen Rechtsgeschäften (S. 165 letter Abs. der Hauptinstruktion), deßgleichen der Anschlag bei einer nachgefolgten Vermögensuntersuchung und ber Er= lös bei bem Verkauf ber Unterpfänder, vorausgesett, baß bie Preisverhältnisse sich seit ber Verpfändung nicht ge= änbert haben, endlich die Raufpreise und die bei Inventuren und Theilungen erfolgten Anschläge anderer Güter in gleicher Lage und in berselben Steuerklasse aus frag= licher Zeit. (S. 165 Abs. 4 ber Hauptinstr.) Nicht ge= eignet, einen Unhaltspunkt abzugeben, find bagegen ahn= liche Anschläge, wie ber angefochtene, bei anberen Ber= pfändungen, ba, wenn die Unterpfandsbehörbe in bem einen Fall nachlässig war, basselbe auch in anderen Fällen zutreffen, und daher ihre Handlungsweise in anderen Fällen keinen Beweis für bie Richtigkeit bes Unschlags in bem angefochtenen Falle abgeben kann. Dagegen kann ber Beweis der Unrichtigkeit eines Pfandanschlags durch Sachverständige hergestellt werben; benn wenn auch bei Schätzungen von Saufern und Guterftuden die fubjektive Anschauung der Schätzer nicht ohne Ginfluß ist, und da= her kleinere Abweichungen der Schätzung der Sachver= ftändigen von dem Anschlag der Unterpfandsbehörde nicht in Betracht kommen können, so fann bieg keinen Grund abgeben, ben Beweis burch Sachverständige hier auszu= schließen, ba man bavon ausgehen muß, baß Personen, gegen beren volle Sachkenntniß und Unparteilichkeit keine Partei Einwendungen zu erheben vermag, wenn sie ge= hörig instruirt werben, ein ber Wahrheit am nächsten kommendes Gutachten abgeben werden.

Entsch. des Obertribunals v. 26. Mai 1860 in S. F. c. U.; v. 30. August 1862 in S. Z. c. Unterpf.=Beh. B.

c) Auch wenn ein Anschlag erwiesenermaßen unrich= tig ist, so ist die Unterpfandsbehörde hiefür nur verant= wortlich, wenn die Unrichtigkeit auf Absicht oder Nach= zässigkeit der Unterpfandsbehörde beruht. Nicht schon

jebe Unrichtigkeit bes Anschlags an sich begreift aber eine Absichtlichkeit ober Nachlässigkeit nothwendig in sich, ba jebe Schätzung auf Schlußfolgerungen beruht, und ein unrichtiger Schluß auf anderen Ursachen, als Rachlässig= keit beruhen, auch von ber Unterpfandsbehörde eine gang genaue Kenntniß und eine ganz genaue Angabe bes mah= ren Werths ber Unterpfander nicht verlangt werben kann. Nichtsbestoweniger kann ber Beweis einer Nachlässigkeit schon in ber Unrichtigkeit bes Anschlags liegen, wenn sich folder von bem mahren Werthe der Unterpfänder gur Zeit ber Verpfandung allzuweit entfernt. Denn insoweit minbestens muß ber Unterpfandsbehörbe ber Besit ber nöthigen Renntniffe zur Beurtheilung bes Werths ber Unterpfänder unterstellt werden, daß sie bei einer ben wahren Werth um ein Namhaftes übersteigenben Tara= tion gewußt ober hatte wissen mussen, ober boch mit leichter Mahe hatte erfahren können, daß die Taration jedenfalls zu boch sene, und bem wahren Werthe nicht entspreche. 133 Gine solche namhafte Differeng zwischen bem Pfandanschlag und bem wahren Werth ber Unterpfanber liegt vor, wenn jener ben letteren 3. B. um ein Dritttheil ober die Halfte übersteigt; in diesem Falle ift bie Neberschätzung, zumal wenn bie Schätzung keine befonberen Schwierigkeiten barbot, ohne eine grobe Berschuldung nicht benkbar.

Der Umstand, haß der unrichtige Anschlag eines Gesbäudes durch die Unterpfandsbehörde mit dem Brandverssicherungsanschlag übereinstimmt, genügt nicht, um die Unterpfandsbehörde von der Verantwortung zu befreien. Denn der Art. 184 Abs. 3 des Pfandgesetzes und der S. 167 der Hauptinstruktion bestimmt nur, daß der Brandsversicherungsanschlag bei der Schätzung von Gebäuden zu berücksichtigen und im Unterpfandsbuch wie im Pfandschein zu bemerken seh. Damit ist aber nicht

<sup>193</sup> Soffmann, im Ardiv für prakt. Rechtsw. Bb. 2, G. 429 f.

ausgesprochen, daß die Unterpfandsbehörde von diesem Anschlag bei ihrer Schätzung ohne Weiteres ausgehen dürfe, sondern es ist vielmehr der Brandversicherungsausichlag nur als einer der Anhaltspunkte für die Schätzung bezeichnet, und die Unterpfandsbehörde der eigenen Prüsfung des Anschlags überall nicht enthoben, vielmehr hat sie selbst zu ermessen, ob jener Anschlag dem wirklichen Werthe zur Zeit der Verpfändung entspricht, und es hat dieselbe hiebei alle die sonstigen hierauf Einfluß habens den Umstände in Betracht zu ziehen.

Entsch. des Obertribunals v. 26. Mai 1860 in S. F. c. U.; v. 30. August 1862 in S. Z. c. U.=Pfdbeh. B.

d) Die Frage, ob ein ben Pfandgläubiger wegen des Mindererloses aus den Unterpfändern an seiner Pfand= forderung betroffener Verluft als die Folge einer ber Unterpfandsbehörde zur Schuld zuzurechnenden Ueber= schätzung der Unterpfänder sich betrachten läßt, ist eine Thatfrage. Als eine Folge bes unrichtigen Anschlags er= scheint aber ein solcher Verlust bann, wenn aus ben Um= ständen erhellt, daß ohne den übermäßigen Auschlag die Hingabe des Gelds gar nicht erfolgt, der betreffende Ver= trag gar nicht zu Stanbe gekommen wäre. In ber am 26. Mai 1860 entschiedenen At.=S. F. c. U. wurde dieß= falls gesagt: "In der unbestrittenen Thatsache, daß der Pfandgläubiger doppelte Sicherheit mittelst Unterpfänder verlangt hat, liegt ber Beweis, baß berfelbe, wenn bie Pfänder nicht unrichtigerweise doppelt so hoch angeschla= gen werden, als das zu versichernde Kapital betrug, das Darlehen nicht gegeben, ben Schaben durch den Minder= erlös aus den Pfändern somit auch nicht erlitten hätte. Die Unterstellung, daß der Pfandgläubiger in diesem Falle bem Schuldner nur nicht bie volle, sondern eine kleinere Summe angeliehen hatte, ist unbegründet, weil ber Schuld= ner auf die Pfänder hin kein kleineres Anlehen gesucht hat, und kein Grund zu der Annahme vorliegt, daß ihm auch eine kleinere Summe genügt haben würbe."

and the second

ähnlicher Weise wurde in ber am 30. August 1862 ent= schiedenen At.=Sache 3. c. Unterpfbeh. zu B. gesagt: "Da das fragliche Darlehen aus einer Pflegschaft gege= ben wurde, der Berwalter pflegschaftlicher Gelder aber nach ben dießfalls bestehenben gesetlichen Bestimmungen solche nur auf gerichtliche Unterpfänder von zweifachem Werthsbetrage ber zu versichernden Kapitalssumme aus= zuleihen ermächtigt, und das Ansleihen gegen eine ge= ringere als zweifache Versicherung durch Unterpfänder ihm unterfagt ist, auch ber betreffende Pfleger bas Dar= lehen erft auf die Mittheilung bes ben fraglichen Anschlag enthaltenben Informativpfanbicheines zugesagt bat, fo muß in Uebereinstimmung mit ber dießfälligen klägerischen Behauptung als feststehend angenommen werden, daß, wenn die verpfändete Liegenschaft nach ihrem wahren Werthe angeschlagen worden ware, bas Darlehensgeschäft gar nicht zu Stande gekommen fenn wurde, weil in bie= fem Falle ber Anschlag ben zweifachen Betrag ber Dar= lebenssumme weit nicht erreicht hatte, eine Erganzung der Unterpfänder bis zum boppelten Werthsbetrage bes Darlehens burch Verpfändung weiterer Liegenschaft aber bem Schuldner wegen Mangels an den hiezu erforber= lichen unverpfändeten Gütern nicht möglich gewesen ware. Ohne die Ueberschätzung der Pfandobjekte würde baher auch ber in Folge ber Hingabe bes Darlehens eingetre= tene Verlust vermieden worden senn, und es stellt sich somit jene Ueberschätzung als die Urfache bes ganzen ein= getretenen Verlustes bar. Hiegegen ist zwar geltend ge= macht worden, daß möglicher Weise ein kleineres, ber Hälfte bes wirklichen Werthsbetrags ber Unterpfander entsprechendes Kapital von dem Pfleger hatte gegeben werden konnen, und baher bie Verfehlung ber Unter= pfandsbehörde nicht als die verantwortliche Ursache der Hingabe bes ganzen Kapitals und somit auch nicht bes ganzen eingetretenen Verlufts erscheine. Allein, für die Annahme, daß im Falle eines dem wahren Werth

entsprechenben Anschlags berselben ein Darlehensvertrag über irgend eine geringere Summe zu Stanbe gekommen ware, fehlt es an jedem Anhaltspunkte; es ist völlig un= gewiß und nicht einmal mahrscheinlich, daß bem Schulb= ner, welcher bie nachher gegebene größere Summe auf bie Pfander aufnehmen wollte, mit einer kleineren Summe gedient gewesen ware, und daß er ein folches kleineres Darlehen nur gewünscht hätte, und ebensowenig läßt sich beurtheilen, ob Seitens ber Pflegschaft Geneigtheit zum Abschluß eines kleineren Darlehens vorhanden gewesen seyn wurde. Leeren Vermuthungen kann aber eine Be= beutung irgend einer Art nicht eingeräumt werben. Als gewiß ist anzunehmen, bag basjenige Darlebensgeschäft, bessen Eingehung ben Verlust bes Pfandgläubigers zur Folge hatte, ohne ben übermäßigen Anschlag ber Unter= pfänder nicht zu Stande gekommen ware, und bieß ge= nügt, um ben ursachlichen Zusammenhang zwischen bem Verluft des Gläubigers und ber Ueberschätzung der Un= terpfänder als erwiesen anzunehmen. 134 Dabei ist es gleichgiltig, wenn auch zufällige Umstände und Mittelur= fachen, welche die Unterpfandsbehörde bei ihrem Anschlag nicht voraussehen konnte, wie bas außerorbentliche Sin= fen ber Guterpreise in Folge ber politischen Greignisse bes Jahres 1848, bazu mitgewirkt haben, bag ber Pfand= gläubiger seine volle Befriedigung nicht erlangen konnte. Denn wenn gleich für ben zufälligen Schaben an sich Niemand einzustehen hat, so hat boch Derjenige, welcher gesetz= ober vertragswibrig gehandelt, auch für den eine Sache zufällig getroffenen Schaben zu haften, wenn ohne seine gesetz= ober vertragswidrige Handlung der schädliche Zufall bie Sache nicht hatte treffen können; — 1. 5 §. 7, l. 18 pr. D. comm. (13, 6.), l. 1 §. 4 D. de obl. et act.

- Earl

<sup>184</sup> Bergl. die Entsch. des Obertribunals v. 31. März 1852 mitzgetheilt in Seuffert's Archiv Bb. 5, S. 389. Hoffmann im Arzchiv strakt. Rechtsw. Bb. 2, S. 437.

(44, 7), §. 2 Inst. quib. mod. re contr. (3, 15), 1. 11 §. 1 D. locat.. (19, 2), Landrecht Thl. 2 Tit. 2 §. 1; und zwar machen biese Gesetzesstellen bie Ersatpflicht nicht bavon abhängig, daß der Ersappflichtige die Gefahr hatte voraussehen können, sondern sie erklären ihn für ersat= pflichtig, weil er vertragswidrig gehandelt, und weil, wenn er vertragsmäßig gehandelt hatte, ber schädliche Zu= fall bie Sache nicht getroffen haben würde. Daffelbe muß von Demjenigen gelten, welcher burch eine gesetz= widrige Handlung einen Schaben bewirkt, und es hat baher die Unterpfandsbehörde, welche gegen die ihr burch bas Gesetz auferlegten Pflichten gehandelt, gleich Dem= jenigen, der seine Vertragspflichten verlett hat, auch für ben zufälligen Schaben zu haften, wenn ohne die pflicht= wibrige Handlung solcher nicht eingetreten ware. Unterpfandsbehörbe, welche burch ihre übermäßige Tara= tion die Hingabe bes Darlehens verursacht hat, hat da= mit ben Gläubigern folden Bufallen Preis gegeben, und daher auch für dieselben einzutreten." 138

e) Dem Pfanbgläubiger, welchem bei dem Verkauf seiner Pfänder in Folge eines nicht einmal den wahren Werth derselben erreichenden Erlöses ein größerer Verlust zugegangen ist, kann von der regreßpflichtigen Unterspfandsbehörde nicht entgegengehalten werden, daß er durch Selbstankauf der Unterpfänder einen Theil des Verlusts hätte vermeiden können. Denn der Pfandgläubiger war berechtigt, sein Geld zurückzuverlangen, und war nicht schuldig an dessen Statt die Pfänder auf die Gesahr hin, bei einem Wiederverkause noch weniger zu erlösen, selbst zu übernehmen. Wer aber in seinem Rechte handelt, dem kann der Vorwurf eigener Verschuldung nicht gemacht werden.

Entsch. des Obertribunals v. 26. Mai 1860 in S. U. c. F.

1000

<sup>1859</sup> in S. A. c. W., mitgetheilt in Seuffert's Archiv Bb. 13, S. 202. Hoffmann a. a. D. S. 434 ff.

f) Wenn ber Pfanbgläubiger seine Unterpfanber selbst erkauft und nachher um eine seinen Kaufpreis überstei= gende Summe wieder verkauft hat, kann die Unterpfands= behörde hieraus eine Einrede zu ihren Gunften nicht ab= leiten, und nicht verlangen, bag ber Betrag bes Mehr= erloses an bem von ihr zu ersetzenden Verlufte des Pfand= gläubigers in Abzug zu bringen fene. Es ist für die Er= satverbindlichkeit der Unterpfandsbehörde ohne Ginfluß, ob der Pfandgläubiger bei dem Wiederverkauf seiner von ihm erkauften Pfänder gewonnen ober verloren hat. ist bieser Kanf ein ganz neues, von dem Pfandgläubiger lediglich auf seine eigene Gefahr abgeschlossenes Rechts= geschäft, beffen Folgen nur ihn berühren, und so wenig er, wenn die Liegenschaft um einen ihren wahren Werth übersteigenden Preis von ihm übernommen oder bei bem Wiederverkauf von ihm weniger erlöst worden, als er ba= für gegeben, einen Erfat biefes Berlufts von ber Unterpfandsbehörde beauspruchen fann, ebensowenig kann biese einen etwaigen Gewinn bes Pfantgläubigers bei bem fie überall nicht berührenben neuen Rechtsgeschäft zu ihren Gunften geltend machen. Wie ber Pfandgläubiger einen Berluft hiebei allein auf fich leiben mußte, so muß ihm auch ein Gewinn allein zu Statten kommen, und es kann die Unterpfandsbehörde zu ihren Gunften hierauf so wenig sich berufen, als wenn ber Pfandgläubiger bei irgend einer anderen Spekulation Etwas gewonnen hatte.

Entsch. des Obertribunals v. 30. August 1862 in S. 3. c. Unterpfandsbehörde B.

g) Den Pfandhilfsbeamten trifft nach den Bestim= mungen des Art. 11. des Gesetzes v. 25. April 1828 und des Art. 36 des Pfandentwicklungsgesetzes v. 21. Mai 1828 dieselbe Verantwortlichkeit für die Beschlüsse der Un= terpfandsbehörde, wie die übrigen Mitglieder dieser Bc= hörde; es hat derselbe daher auch für die Richtigkeit von Pfandschätzungen dem Släubiger ebenso zu haften. Ob er bei der Schätzung thätig mitgewirkt hat oder nicht, ist für seine Verantwortlichkeit unerheblich, wenn nur der Pfandschein von ihm unterzeichnet worden ist. Denn in diesem Falle ist er nach Art. 149 des Pfandgesetzes als in die Schätzung einwilligend zu betrachten, und in Folge dessen nach Art. 229 des Pfandgesetzes für dieselbe versautwortlich.

Entscheid. des Obertribunals v. 8. April / 6. Mai 1859 in E. 3. c. M. und v. 30. August 1862 in S. 3. c. Unterpf.= Behörde B.

h) Die betheiligten Mitglieder der Unterpfandsbeshörde haben nach Art. 235 des Pfandgesetzes für den durch ihre Verschuldung herbeigeführten Schaden solidarisch zu haften, vorbehältlich der ihnen im Falle der Zahslungsfähigkeit der einzelnen Betheiligten zustehenden Einstede der Theilung.

Entsch. des Obertribunals v. 30. Aug. 1862 in S. 3. c. Un= - terpfandsbehörde B.

40) Entlaßbarkeit eines auf Lebensbauer ans gestellten Privatdieners wegen injuriösen Benehmens gegen die Dienstherrschaft.

Nach ber Natur bes Dienstverhältnisses hat ber Dienstherr Anspruch barauf, daß ihm der Dienende mit Achtung begegne, und es ift mit bem zwischen bem Dienst= herrn und dem Dienenden bestehenden Berhältnisse un= vereinbar, wenn ber lettere bem Erfteren mit Bezeugung von Migachtung und mit injuriofem Benehmen entgegen= tritt. Ist dieß ber Fall, was nach den Umständen bes einzelnen Falls zu beurtheilen ist, so ift der Dienstherr befugt, das Dienstverhältniß aufzuheben. Dieß gilt auch, wenn bem Bediensteten bei seiner Anftellung eine lebens= längliche Anstellung zugesichert worden. Denn bie lebens= längliche Dienstanftellung kann bem Diener gegen eine frühere Dienstentlassung einen unbebingten Schut nicht gewähren, ba die Fortbauer bes Dienstverhältniffes felbstverständlich voraussetzt, daß bem Diener kein begrün= beter Borwurf, welcher seiner ferneren Dienstleiftung im

Wege stünde, trifft. Ebenso wird burch ben Umstand nichts geandert, wenn, wie bei der Anstellung von stan= besherrlichen und ritterschaftlichen Beamten häufig schieht, biefen zugefichert worden ift, daß ihre Entlassung nur nach Maßgabe ber Bestimmung bes S. 47 ber Berf.= Urkunde bezüglich der Entlaßbarkeit der Administrativ= und Commun=Beamten folle verfügt werben konnen. Denn bei ber Unanwendbarkeit bes bort vorgeschriebenen Ver= fahrens auf Privatdiener kann in dieser Zusicherung nur bas gefunden werden, bag bie Dienstherrschaft sich bes Rechts begeben hat, den Diener willkührlich und ohne erhebliche Grunde zu entlassen, und daß, wenn es sich nicht um die Entfernung des Dieners wegen Verbrechen ober gemeiner Vergehen in Folge strafgerichtlichen Verfahrens handelt, zum Mindesten die Kognition des Civilrichters im Falle des Streits berufen senn soll, den Dienstherrn gegen unbegründete Fortbauer bes Dienstverhältnisses, so= wie den Diener gegen unbegründete Entlassung zu schützen, wobei Berfehlungen des Dieners, welche bessen Stellung, wenn er Staats= ober Korporationsbiener wäre, in bem Staats= und Korporationsbienste ebenfalls unhaltbar ober unmöglich machen würden, als Dienstverfehlungen im Sinne bes gebachten S. 47 beurtheilt werben follen. hin gehören aber auch grobe Injurien gegen die Dienst= herrschaft.

Entsch. des Obertribunals v. 18. Juni 1861. in S. H. c. v. G.

41) Verbindlichkeit zum Ersatz bes durch Unter= lassungshandlungen verursachten Schadens.

Wer eine Handlung vornimmt, welche Dritte zu beschädigen geeignet ist, hat die Pflicht, gegen die schädlichen Folgen dieser Handlung die geeignete Vorkehrung zu trefsen, wie denn beispielsweise die Gesetze in 1.31 D. ad leg. Aquil. (9,2.) und S. 5. J. de leg. Aquil. (4,3) den putator arboris (Baumverschneider), welcher einen Baumast auf die gangbare Straße, sen dieß ein öffentlicher oder

Privatweg, herabwirft, ohne bießfalls zuvor in einer Weise gewarnt zu haben, daß es nur eigener Unvorsichtigkeit bes Vorübergebenben beizumeffen ift, wenn er bem Wurfe nicht ausweicht, für schabenersatpflichtig erklären, ferner in 1. 30, §. 3. D. eod. benjenigen, welcher auf seinem Felbe ein Feuer anzundet, und hiebei gegen bas Umfichgreifen bes Teners bie nothigen Vorsichtsmaßregeln vorzukehren unterlassen hat, (qui non observavit, ne ignis longius procederet) für bie Beschäbigung fremben Gigen= thums burch das Umsichgreifen der Flamme verantwort= Rach biefen gesetzlichen Beispielen find auch lich machen. Unterlassungs = Handlungen als Grund ber Schaben = ersatverbindlichkeit erklärt, wenn Naturkräfte in Bewe= gung und Thatigfeit versett werben, welche, fich felbst überlaffen, Beschädigungen an Personen und Gigenthum herbeizuführen geeignet sind, und wenn folchen vorzu= beugen unterlassen wird, und zwar macht bei solchen Schabenstiftungen jebe Berschuldung verantwortlich, welche überhaupt in ben Grenzen ber Zurechnung liegt. "In lege Aquilia et levissima culpa venit." 1. 44. pr. D. ad leg. Aquil. (9,2). 136

Entsch. bes Obertribunals v. 8. April 1862 in S. R. u. Gen. c. F.'sche Erben.

sprochen wurden, waren mehrere Holzmacher damit beschäftigt gewesen, Holzstämme, welche oberhalb eines steilen Abhangs gefällt worden, über diesen Abhang auf die Straße herabschießen zu lassen. Durch einen dieser Holzstämme war ein vorübergehendes Mädchen, deren Warnung die unten auf der Straße aufgestellten Arbeiter unterlassen hatten, an der Hand schwer beschädigt worden. Wegen jener Unterlassung wurden die letztgedachten Arbeiter auf den Grund der obigen Rechtssätz zum Schadenersatz verurtheilt, weil es eine in der Dertlichkeit und Beschaffenheit des von den Holzhauern vorgenommenen Geschäfts besgründete und jedem halbwegs sorgfältigen und denkenden Menschen von selbst sich aufdringende Pflicht der auf der Straße aufgestellten Arbeiter gewesen, die Borübergehenden, so lange die Möglichkeit einer Gesährdung durch die oberhalb des Abhangs in Arbeit besindlichen Holzhauer vorgelegen, vor der ihnen drohenden Gesahr zu warnen,

## 42) Schabenersatz wegen Töbtung eines Menschen.

Die burch ben Art. 13 bes Gesetzes vom 5. Sept. 1839 im Falle der Töbtung eines Menschen bem Thater auferlegte Verbindlichkeit zum Erfate bes Schabens, wel= cher ben von dem Getöbteten zu alimentirenden Personen durch seinen Tod zugegangen, tritt ein, sobald gewiß ist. daß die Handlung des Thaters die wirkende Ursache bes erfolgten Todes war. Dabei ist es, wenn die Hand= lung des Thäters eine widerrechtliche war, für die civil= rechtliche Berschuldung beffelben gleichgiltig, wenn feine Handlung auch nur mittelbar, z. B. burch bie Berbeifüh= rung einer töblichen Krankheit, ben Tob veranlaßt hat, fobald nur feststeht, bag lebiglich burch die fragliche Sand= lung diese Krankheit und in beren Folge der Tod herbei= geführt worben ift. Gbenso wird an ber Schabenersat= pflicht des Thaters dadurch nichts geandert, wenn er auch die Folge seiner Handlung als eine mögliche nicht wohl vorhersehen konnte, da derjenige, welcher eine widerrecht= liche Handlung begeht, für jeden aus derselben entsprin= genden Schaben einzustehen hat. Auch ift es unerheblich, wenn ber an ben Folgen einer Mißhandlung Gestorbene in Folge seiner körperlichen Beschaffenheit mehr Anlage als Andere zu der burch die Mißhandlung herbeigeführ= ten Krankheit gehabt haben sollte, welche ben sofortigen Tob zur Folge hatte.

Entsch. bes Obertribunals vom 1. Juni 1861 in S. R. c. R.

und die Unterlassung dieser Warnung dadurch nicht entschuldigt sewe, daß die fraglichen Arbeiter in der, wenn auch durch manche Umstände unterstützten, Meinung gewesen, es sehe das Herabwersen der Baumsstämme von den oberhalb befindlichen Arbeitern eingestellt worden, vielmehr bei der Höhe der Gefahr für Leben und Gesundheit der Borsübergehenden es immerhin noch als eine den Vekl. zur Schuld zuzusrechnende Unvorsichtigkeit betrachtet werden müsse, wenn sie sich mit einem bloßen Wahrscheinlichkeitsschluß hinsichtlich der Einstellung der Arbeit begnügt, und unterlassen haben, sich hierüber völlige Gewißsheit zu verschassen. Bergl. Seuffert, Archiv Bb. 15, Nro. 129.

43) Angebliche Würzburger Diöcesanobsers vanz bezüglich der kirchlichen Baupflichtigkeit der Laienzehnten.

Die Behauptung, baß in ber ehemaligen Diöcese Bürze burg die allgemeine Observanz gegolten habe, daß auch die Besitzer weltlicher Zehenten ber kirchlichen Baulast unter= liegen, hat bas Obertribunal in einem neuerdings entschie= benen Falle nicht als erwiesen angenommen. 137 Zwar ist es, sagen die Motive, eine bekannte geschichtliche Thatsache, daß vielfach versucht worden ist, auch die Laienzehenten als baupflichtig anzusprechen, und daß dieß insbesondere auch von Seiten ber bischöflichen Kurie zu Würzburg ge= schehen ist. 138 Ebenso bekannt ift es aber auch, daß die= fem Bestreben ber Rurie zu Burgburg von Seiten ber hiebei vorzugsweise betheiligten Reichsritterschaft in Franken auf das entschiebenfte entgegegengetreten, und die Berechtigung ihres Wiberspruchs insbesondere in dem auf ihre Beran= laffung gestellten, unter bem Titel: "Vindiciae Libertatis Decimarum laicalium ad Refectionem Ecclesiarum parochialium (1729)" bekannten Gutachten von 3. S. Bohmer nachgewiesen worden ift. Wenn bessenungeachtet ber vor= vormalige Würzburg'sche Geheimerath und Barthel in seinen Annotationes ad universum jus canonicum (Col. et Francof. 1757) L. III. tit. 48. Qu. 1. p. 319 bie Frage: "An etiam decimatores laici teneantur reparare Ecclesiam?" bahin beautwortet: "Si non adsint sufficientes reditus, nec constet, cui onus fabricae incumbat? in Dioecesi Herbipolensi ex generali consuetudine tenentur," so ist bieß eben eine unerwiesene Behauptung, für beren Zuverläßigkeit ber Umstand nicht gerabe spricht, baß zum Beweise ber angeblichen Bürzburger Observanz

<sup>117</sup> Bergl. auch Tafel, Civilrechtsspr. Bd. 3, S. 69 f. 188 Reinhardt, kirchl. Baulast S. 47 sf. Scuffert, Bl. f. Rechtsanw. Bb. 4, S. 81 sf.

auf einen Baufall sich berufen wird, welcher Allem nach berselbe ist, der das entgegenstehende Böhmer'sche Gut= achten veranlaßt hat. Auch spricht gegen das Bestehen ber Observanz ber Umftand, daß in ber s. g. Responsio Herbipolensis, — welche ber Bischof Johann Philipp zu Würzburg im J. 1708 zu Widerlegung eines von der Ju= ristenfakultät zu Tübingen auf Veranlassung von Mit= gliebern bes frankischen Reichsabels gestellten Gutachtens, wodurch die Frage von der Baupflicht der Laienzehnten verneint worden, durch seinen geistlichen Rath abfassen ließ, — ber angeblichen Observanz nicht erwähnt ist, 139 während dieß im Falle des wirklichen Bestehens einer fol= chen Observanz am nächsten gelegen ware. Zwar erwähnen nach bem Vorgang von Barthel auch Wolfgang Schmitt und Franz Anton Dürr in ihren Schriften wiederum ber Würzburgschen Observanz, allein ohne für beren Beweis etwas Weiteres beizubringen, und wenn Dürr bieselbe fogar "universalem Germaniae consuetudinem" nennt, so zeigt dieß am besten, was von diesem Zeugnisse zu halten ist. Auch ist nicht ohne Bedeutung, daß andere Burg= burger Professoren, Sauß 140 und Gregel, 141 in ihren einschlagenden Differtationen ber Observanz nicht erwäh= Wohl mag es senn, daß die Kurie zu Würzburg in ähnlicher Weise, wie dieß auch bei der bischöflichen Kurie zu Konstanz der Fall war, den von ihr angenommenen Satz ber Kirchenbaupflichtigkeit auch ber Laienzehenten in einzelnen Fällen zur Anwendung gebracht und biefem ent= sprechende Entscheidungen gefällt hat. Allein selbst wenn ein dießfälliger konstanter Gerichtsgebrauch der Kurie zu Würzburg erwiesen ware, so wurde damit für sich allein

Courte

<sup>189</sup> Reinhardt, a. a. D. S. 48, 51.

<sup>140</sup> Diss. de eo, quod justum est circa onus reficiendi aedificia ecclesiastica. Wirceb. 1781. §. XXIX, p. 63.

p. 41-46. Wirceb. 1793. §. XLVII-LI.

bas Bestehen eines Gewohnheitsrechts noch nicht bargethan Denn wenn auch ber Gerichtsgebrauch unter ge= fenn. wisser Voraussetzung ein Erkenntnismittel für bas Bestehen eines Gewohnheitsrechts abgeben kann, so kann ihm eine solche Bedeutung bann nicht zukommen, wenn lebig= lich die Auslegung des geschriebenen Rechts seine Grund= lage bilbet. 142 Bei bem Umstande, baß in fraglicher Zeit gerade barüber Streit war, ob nach ben Grundfätzen bes bestehenden kanonischen Rechts auch Laienzehenten zu den Kirchenbaukosten beigezogen werden können, ist aber an= zunehmen, daß die Kurie, indem sie die Besitzer von Laien= zehenten als kirchenbaupflichtig erkannte, dies lediglich in der Annahme, das von ihr dahin ausgelegte kanonische Recht anzuwenden, nicht aber in ber Absicht, sich baburch zum Organe einer im Bolke lebenben Rechtsüberzeugung zu machen, gethan hat.

Entsch. des Obertribunals vom 28. Juni 1861 in S. der Gemeinde N. c. die St.-Herrsch. H. L.

44) Die bei successorischen Cheverträgen noth= wendigen Zeugen müssen nicht nur die Eigen= schaft von Solennitäts=, sondern zugleich von Beweiszeugen haben.

Ein Chevertrag, wodurch die gesetzliche Erbfolge geändert wird, bedarf nach der Bestimmung des Landrechts Theil III., Tit. 8, §. 3 zu seiner Giltigkeit der Zuziehung von drei Zeugen auf jeder Seite. Diese Zeugen sind, da ihre Zuziehung die formelle Bedingung für die Giltigkeit der successorischen Cheverträge und die gesetzliche Form derselben bildet, Solennitätszeugen, <sup>148</sup> sie müssen jedoch,

<sup>142</sup> Die nähere Aussührung dieses Sates siehe oben Nro. 1 bieser Mittheilungen.

<sup>143</sup> Es ist baher unrichtig, wenn Reyscher, württ. Priv.=R. Bb. 3, S. 597, Note 4 sagt, es sepen unter ben bei successorischen

nach ber Bestimmung bes Landrechts, um giltige Golen= nitätszeugen zu seyn, zugleich die Fähigkeit von Beweis= zeugen haben. Hiefür sprechen schon die Worte des Land= rechts: "es sollen solche unverwandte Personen senn, welche "ben paciscirenden Chegemächten ab intestato nicht fuc= "cediren, sondern auf ben Fall für unparteiische ober "taugenliche Zeugen gehalten werben mögen." Denn ber Intestaterbe, wenn er nicht zum Erben eingesett wirb, ist ein giltiger Testamentszeuge, er ist aber ein ungil= tiger Zeuge bei successorischen Cheverträgen, wenn er auch barin in keiner Weise bebacht ist; also ist schon hierin eine Beschränkung ber Solennitätszeugen bei ben letteren gegeben. Sobann können die Worte: "sondern — mögen" nicht bloß als der reine Gegensatz von den Worten: "solche — succediren" betrachtet werden, weil sie sonst ganz überflüssig waren, und weil die Worte: "auf ben Fall u. f. w." schon an sich auf bie Zukunft, wo die Zeugen als taugliche Zeugen gebraucht werden mögen, hinweisen, was auch burch die Eisengrein'sche Re= lation bestätigt wird. Nach Gifengreins Gesetzesentwurf und den Motiven hiezu sollten nämlich zu Cheerbverträ= gen von jedem Gatten als Zeugen zwei folche Personen, die "nit der paciscirenden Chegemächt Erben ab intestato, sondern uff für fallenden kunftigen Stritt und Rottdurfts= fall zur Zeugschaft von Rechtswegen taugenlich sepen, ge= braucht werden." Zwar steht diese Bestimmung in bem Entwurf an der Stelle, wo von unverbrieften Chebere= redungen die Rede ist; allein aus der unmittelbar bar= auf an die Paciscenten gerichteten Ermahnung, die Ghe= beredung in Schriften zu verfassen, und mit ben Zeugen zu unterzeichnen, weil burch Absterben ber letteren und "bannenhero an der Beweisung ervolgenden Mangel stritt und irrungen leichtlichen volgen mögen," und ben Mo=

Comb

Cheverträgen erforberlichen Zeugen nur Beweiszeugen und keine Solennitätszeugen zu verstehen.

tiven ergibt sich ganz unzweiselhaft, daß diese Bestimmung sowohl für mündliche als schriftliche Cheerbverträge gegesben ist. 144 Wenn gleich der Eisengrein'sche Entwurf in den späteren Gesetzebungsarbeiten insbesondere in dem Neinhardt=Enzlin'schen Landrechtsentwurf wesentliche Aensderungen erlitten hat, so ist doch gerade die aus dem ersten Entwurse ausgehobene Stelle nur mit einiger Abstürzung, sonst aber beinahe wörtlich in das neueste Landsrecht aufgenommen worden. 145

Sollen hienach die Zeugen bei successorischen Sheverträgen die Eigenschaft tauglicher Beweiszeugen haben, so können Brüber nicht als taugliche Zeugen erkannt werben, weil sie im Landrecht Thl. 1. Tit. 36 S. 7 der Regel nach für unfähige Zeugen erklärt sind.

Entscheibung des Obertribunals vom 6./24. April 1861 in S. R. und Gen. c. M. 146

45) Die bei successorischen Eheverträgen nothwendigen Zeugen müssen bei deren Errichtung anwesend seyn.

Wenn auch, da das Gesetz nicht ausdrücklich die Einsheit des Akts für die Errichtung successorischer Eheversträge fordert, der Ansicht mehrerer Rechtslehrer beigespslichtet werden kann, daß eine Einheit der Handlung, wie solche bei Testamentserrichtungen erfordert wird, nicht als unumgängliche Bedingung der Nechtsbeständigkeit des Vertrags anzusehen sen, 147 so ist doch die von Besold 148

0.00

<sup>144</sup> Faber und Schloßberger, Vorarbeiten zum württ. Land= recht S. 353, 355, 356.

<sup>145</sup> Ebenbas. S. 356, 657.

<sup>146</sup> Der Rechtsfall, welchem obige Sätze entnommen sinb, wird auch mitgetheilt von Tafel, Civilrechtsspr. Bb. 5, S. 78 ff.

<sup>147</sup> Besold, ad P. III, jur. Württ. S. 69. Lauterbach, Coll. theor. pr. P. II, p. 445. Stryk, Tract. de success. ab int. diss. VIII. de pact. succ. cap. V. S. 8. Griefinger, Comm. Bb. 5, S. 250. Renscher, württ. Priv. Rb. 3, S. 597, Note 4.

weiter ausgesprochene Ansicht, es sen nicht einmal die An= wesenheit ber Zeugen erforderlich, es konne vielmehr, wie bieß häufig geschehe, ben einzelnen Zeugen bie Bertrags= urkunde zur Unterzeichnung in's Haus geschickt werden nicht für richtig zu erachten, ba nach ber Bestimmung bes Landrechts Thl. III. Tit. 8, S. 3, die beizuziehenden "ohnverwandte Personen und auff ten Fall ohnparteissche ober taugenliche Zeugen", die= selben somit nicht blos Solennitäts= sondern zugleich auch Beweiszeugen seyn sollen, Zeugen ber letteren Art aber über ben Abschluß bes Vertrags, und zwar in ber vorgeschriebenen Form, in der That Zeugen aus eigenem Wiffen fenn muffen, 149 und mithin an fie, die Zeugen, die Vorlegung der Vertragsurkunde oder die Eröffnung ber Willenserklärung unmittelbar von ben Paciscenten felbst geschehen senn muß. 150

Entscheibung des Obertribunals vom 20. Dezember 1861 in S. n. u. G. c. H.

<sup>149</sup> Sarwen, Monatschr. Bb. 10, S. 241-243.

<sup>150</sup> Meines Erachtens bedarf es zur Entscheidung ber obigen Frage ber Herbeiziehung bes Sapes, daß die bei successorischen Cheverträgen nothwendigen Zeugen nicht blos Solennitäts=, sondern zugleich auch Beweiszeugen seyn muffen, nicht. Auch aus ber Eigenschaft ber Zeugen als Solennitätszeugen, was fie unzweifelhaft find, ba ihre Beiziehung und Mitwirfung die formelle Bedingung ber Gilfigfeit des Geschäfts bildet, folgt nothwendig das Erforderniß ihrer Anwesenheit bei der Errichtung bes Chevertrags. Denn bie Form ift als eine Einheit zu betrachten, welche nicht aufgelöst werben kann, ohne jene selbst zu ver= nichten. Wird baher bie Giltigkeit eines Geschäfts an die Form ber Beiziehung von Zeugen gebunden, so ist damit von selbst ausgesprochen, daß die Zeugen bei dem Geschäfte anwesend sehn muffen, da ja die Form, oder m. a. W. bie Solennität, eben hierin, in ber Anwesenheit ber Zeugen bei bem Geschäfte, besteht. Hieraus ergibt sich bann auch bie Bejahung ber weiteren Frage, ob fammtliche Zeugen gleichzeitig anwesend sehn muffen, wie benn auch barüber, baß Golennitätszeugen in Ginem Afte handeln muffen, fein Streit herrscht, und baher, wenn bie in Note 1 Angeführten bie Nothwendigkeit der gleichzeitigen Gegen= wart ber bei successorischen Eheverträgen erforderlichen Zeugen läugnen,

46) Fallen Erbverzichte ber Cheleute unter ben Begriff von successorischen Cheverträgen.

Erbverzichte ber Cheleute find unter biejenigen Erbs vertrage zu ftellen, bei welchen, wenn sie giltig fenn sollen, die im Landrecht Thl. 3, Tit. 8, S. 3 vorge= schriebene Form ber Zuziehung von brei Zeugen auf jeber Seite beobachtet werben muß. Siefur haben fich fcon Griefinger 181 und Befolb 162 ausgesprochen, und nicht ein Schriftsteller über bas württembergische Recht hat eine hievon abweichenbe Ansicht aufgestellt, vielmehr bruden sich alle so allgemein aus, daß auch von ihnen angenommen werden barf, sie sepen berselben Ansicht. 153 Auch wird von Rapff 184 eine auf ein Gutachten ber Juristenfakultät zu Tübingen gegründete Entscheibung mitgetheilt, in welcher ein, bie wechselseitige Entsagung auf alle Erbschaftsansprüche enthaltenber Vertrag zwischen zwei Cheleuten als giltig angenommen wurde, weil er unter Beobachtung ber in bem Landrecht a. a. D. vorge= schriebenen Förmlichkeiten geschloffen worben. Unter ben in ben Tübinger Confilien 188 jusammengestellten Ent=

dieß nur daraus sich erklären läßt, daß dieselben die Eigenschaft der Zeugen als Solennitätszeugen nicht im Auge behalten, oder wie Reysscher nicht anerkennen. Eine unitas actus in dem strengen Sinne, wie bei der Errichtung von Testamenten, wird jedoch allerdings nicht erfordert, da dieß aus der Borschrift der Beiziehung von Solennitätszeugen nicht von selbst folgt, und eine besondere dießfällige Vorschrift nicht besteht.

<sup>151</sup> Comm. Bb. 6, S. 417.

<sup>152</sup> ad part. III, §. 123.

<sup>158</sup> Bolley, Amtsinstruktion für Notare. Tit. 14, §. 6, 3. V, 2. in Bergleichung mit den Motiven S. 113 und mit der Borrede S. IV. Renscher, württ. Priv.=R. Thl. 3, §. 597. Weishaar, württ. Priv.=N. Thl. 1, §. 222, 226. Zeitter, freiw. Gerichtsbarkeit Bb. 1, §. 192. Kübel, Erbrecht (3. Aust.) §. 281. Reinhardt, Comm. Bb. 2, S. 72.

<sup>154</sup> Mertw. Civilrechtsfpr. Bb. 1, S. 299. vergl. mit S. 292.

<sup>155</sup> Vol. IX. cons. 31, N. 34.

scheidungen über successorische Cheverträge findet sich zwar eine Entscheidung über bie Giltigkeit ober Ungiltigkeit formloser Erbverzichte nicht. Der Grund hievon liegt aber wohl nur barin, weil die Fälle, wo bem einen ober ande= ren Chegatten Etwas zugewendet wird, die Regel bilden werden und mehr Anlaß zum Streit geben. finden sich in den Consilien einige Fälle, in welchen das Erbrecht des einen ober anderen Chegatten burch ben Chevertrag geschmälert und zum Theil auf ein sehr ge= ringes Maß herabgesetzt wurde, und biese Cheverträge sind von der Tübinger Juristenfakultät wegen mangeln= ber Beobachtung ber Landrechtsform für ungiltig erklärt Wird aber durch den Chevertrag das Erbrecht eines Ehegatten geschmälert, so ist bieß nichts anderes als ein theilweiser Erbverzicht, und es ließe sich ein Grund nicht absehen, ber ben Gesetzgeber bestimmt haben sollte, bei einer bloßen Schmälerung des Erbrechts die Be= obachtung einer gewissen Form vorzuschreiben, einen ganz= lichen Erbverzicht aber, also das Mehr, ohne alle Form als giltig anzuerkennen. Hienach wird man annehmen bürfen, daß der Eingangs aufgestellte Sat in Theorie und Praxis stets anerkannt gewesen. Erst in jüngerer Zeit, in einer Entscheidung vom 22. November 1853 in S. N. c. H., hat sich bas Obertribunal für bie entgegen= gesetzte Ansicht und dafür, daß ein Erbverzicht nicht unter den landrechtlichen Begriff eines successorischen Chever= trags zu stellen sehe, ausgesprochen; 186 allein schon am 22. Februar 1854 in S. B. c. B. wurde diese Ansicht wieder in Zweifel gezogen, und als die Frage in jungfter Zeit in S. R. und Gen. c. M. wiederholt in Auregung kam, gaben die der früher angenommenen Ansicht ent=

<sup>156</sup> Ju dem von Tafel, Civilrechtsspr. Bb. 2, S. 81 ff. mitzgetheilten Fall kam die Frage, ob bei Erbverzichten der Eheleute die für successorische Eheverträge vorgeschriebene Form beobachtet werden müsse, nicht zur Entscheidung.

con the

gegenstehenden Bedenken Anlaß zu einer Berathung in voller Versammlung des Civilsenats des Obertribunals, in welcher am 6. April 1861 der oben vorangestellte Satz wieder angenommen worden ist.

"Unverkennbar", ist in ben Motiven dieser jungsten Entscheibung gesagt, "wollte bas Landrecht über Cheberedungen auf eine erschöpfenbe Beife Bestimmungen geben. und im S. 3 im Gegensatz zu S. 1 Bertragsbestimmun= gen zwischen ben Cheleuten, welche ihr Berhältnig mah= rend der She betreffen, von solchen, welche für den Fall des Absterbens hinfichtlich der Vererbung gegeben worden, unterscheiben; jene sind nach S. 1 ohne alle Form giltig, für lettere aber wird im S. 3 für ihre Giltigkeit eine Form in so allgemeinen Worten vorgeschrieben, daß ba= runter auch Erbverzichte fallen, insofern auch sie eine Bergleichung ber Gheleute ihrer Succession halber sind. So= bann läßt sich als Grund bes Gesetzes kein anderer ben= ken, als durch diese Form einer bei bem innigen Ber= hältniffe ber Paciscenten möglichen ungebührlichen Gin= wirkung bes Einen auf die Freiheit des Willens bes Andern eine Schranke zu setzen, was auch in der weiteren Bestimmung, daß bie Intestaterben ber Paciscenten nicht als Zeugen beigezogen werben sollen, sich zu erken= nen gibt. Dieser gesetliche Grund trifft aber ebensowohl bei einem Erbverzichte, als bei einem erwerbenden Erb= vertrage zu."

In der Eisengrein'schen Relation ist zwar nur von Erbeinsetzungsverträgen, von pactis successoriis acquisitivis ausdrücklich die Rede. 187 Allein die Hervorhebung solcher Cheverträge, durch welche einem Chegatten mehr zugewendet werden will, als ihm ab intestato gebühren würde, erklärt sich daraus, daß dieß die häusigeren Fälle

recht S. 351, 353.

sind, und beren Erwähnung baher am nächsten lag, und läßt sich baber zum Beweise einer beabsichtigten Beschrän= tung der Vorschrift der Zuziehung von Zeugen auf er= werbende Erbverträge ber Cheleute nicht geltend machen. Ware eine folche, vom gesetzgeberischen Standpunkte aus durchaus unmotivirte Unterscheidung zwischen erwerbenden Erbverträgen und Erbverzichten ber Cheleute und bie Bu= lassung der letteren ohne alle Form beabsichtigt worden, so ware biese Unterscheidung in dem Gisengrein'schen Ent= wurf gewiß hervorgehoben worden, während bieser für alle "Abredungen" von Sheleuten "darin von künftigen Erbfällen bisponiert und allein . . . gehandelt würdt" bie Beobachtung ber fraglichen Form vorschreibt, 158 Worte aber beiberlei Arten von Erbverträgen umfaffen, was ebenso auch von dem Entlin'schen Entwurf 159 und ben hiemit fast wörtlich übereinstimmenden Worten bes Landrechts felbst gilt. 160

47) Haftung des einen Chegatten für Delicts= schulden des anderen im Falle allgemeiner Gü= tergemeinschaft.

Ein Gerichtshof hatte die Frage, ob bei allgemeiner Gütergemeinschaft die Ehefrau für Verbindlichkeiten des Ehemanns aus einem von ihm während der Dauer jener Gemeinschaft verübten Verbrechen einzustehen habe, bejaht, indem es im Begriffe und Wesen der allgemeinen Gütersgemeinschaft liege, daß badurch das gesammte Vermögen der Eheleute zu einer ungetheilten Masse werde, so daß die vor der Ehe existent gewesenen Rechte jedes Ehegatten

<sup>158</sup> Ebendas. S. 363.

<sup>159</sup> Ebendas. S. 657.

<sup>160</sup> Obige Entscheidung findet sich auch in Tafel's Civilrechtsspr. Bb. 5, S. 80 ss., wo auch die Entsch.=Gründe des Gerichtshofs absachunckt sind.

an den einzelnen Gegenständen des beiberseitigen Ber= mogens in bem nun entstehenden Miteigenthum ber Ghe= leute an der gemeinschaftlichen Masse aufgehen, und ba= her alle vor und während der Che entstandenen Schulben aus biesem gemeinschaftlichen Vermögen zu bezahlen sepen. Hiegegen murbe geltenb gemacht, bag bie allgemeine Gutergemeinschaft als eine wahre Gesellschaft zu betrachten sen, und es den Grundsätzen des römischen Rechts über Societät widerspreche, wenn die Folgen eines Berbrechens von dem Vermögen des an solchem unschuldigen Che= gatten getragen werben müßten. Das Obertribunal trat jeboch ber Ansicht bes Gerichtshofs bei, indem daffelbe bemerkte: Zwar ist über bas ber allgemeinen Güterge= meinschaft überhaupt zu Grunde liegende Rechtsverhältniß für Württemberg burch tein Gesetz entschieden, und es sind die Ansichten ber Rechtslehrer hierüber von einander abweichend und zur Zeit noch nicht als festgestellt zu be= trachten. 161 Allein nicht nur hat die Ansicht, welche bei ber allgemeinen Gutergemeinschaft von bem Prinzip eines Gesammteigenthums ausgeht, sowohl früher als bis auf die neueste Zeit in ber Doctrin ihre Vertheibiger gefun= ben, 162 sondern es hat auch bas Obertribunal an dieser Auffassung als bem beutschen Recht entsprechend in meh=

<sup>161</sup> Bergl. Sarwey, Monatschr. Bb. 2, S. 193 ff. Bb. 7, S. 31 ff. Gerber, beutsches Priv.=R. (4. Aufl.) §. 230, 231. Hilebrand, beutsches Priv.=R. §. 167. Runde, cheliches Güter=recht §. 63, 64, 65, S. 148 ff. und S. 390. Hasse, Beitrag zur Revision der bisherigen Theorie von der ehelichen Gütergemeinschaft S. 56 ff. Deiters, die eheliche Gütergem. S. 57 und 192.

<sup>162</sup> Hofacker, Princ. jur. civ. Tom, I, §. 457, 460, 483. Philipps, deutsches Priv.=R. Bd. 1, §. 86; Bd. 2, §. 140, 143, und bessen Lehre von der ehelichen Gütergem. S. 215 ff. Beseler, Lehre von den Erbverträgen Bd. 1, S. 4, 75—76, 81, 85 ff., 94, 106, 180. Bluntschli, deutsches Priv.=Recht (2. Aust.) §. 162, lit. D. §. 165. Bossey, in Sarwey's Monatschr. Bd. 7, S. 34, 35.

reren Entscheidungen bis in die neueste Zeit festgehalten. 163
Geht man hievon aus, so existirt ein Sondergut des einen oder anderen Chegatten während der Dauer der allsgemeinen Gütergemeinschaft nicht, es werden also auch die Schulden gemeinschaftlich, 164 und es kann demzufolge die Ersatverbindlichkeit aus dem Vergehen eines Chegatten nur dem gemeinschaftlichen Vermögen obliegen. 165

Entscheidung bes Obertribunals vom 4. März 1862 in S. A. c. Stiftungspflege A.

48) Verfügungsrecht des überlebenden Ehesgatten über das gemeinschaftliche Vermögen im Falle der Unterlassung einer Eventualstheilung.

Stirbt ein Ehegatte und es verzichten die Kinder zu Gunsten des überlebenden Satten auf Vornahme einer Eventualtheilung unter der Bestimmung, daß bei einer später nothwendig werdenden Theilung das alsdann sich ergebende Vermögen die Grundlage derselben bilden solle,

v. 14. April 1847 in S. M. c. De. W.; v. 20. Dez. 1861 in S. K. c. H. Diemit stimmt auch die von Tafel, Civilrechtsspr. Bb. 2, S. 157 sf. mitgetheilte Entscheidung eines Gerichtshofs überein.

<sup>164</sup> Seuffert, Archiv Bb. 1, Nro. 247; Bb. 4, Nro. 235. a. Entsch. des Obertribunals v. 6. Juni 1851 in S. B. c. H.; v. 12. Sept. 1851 in S. L. c. N.; v. 4. Oft. 1851 in S. B. c. H.

<sup>165</sup> In dem Fall, der die odige Entscheidung veransaste, kam übrigens hinzu, daß die Eheleute in dem Chevertrag hinsichtlich ihres gesammten in die Ehe gebrachten und während derselben zu erwerbens den und zu ererbenden beiderseitigen Bermögens eine ungetheilte gesmeinschaftliche Masse, ein unbedingtes Gemeingut errichtet haben, so daß auf kinderloses Absterben des einen Chetheils der Ueberlebende — gegen Entrichtung eines Rücksalls an die nächsten Berwandten des Berstorbenen — im Besit des sämmtlichen Bermögens verbleiben sollte. Hierauf wurde die Annahme, daß ein gezweites Sut — ein Sondersgut für den einen oder andern Ehegatten vor Eingehung des Ehesvertrags nicht mehr eristirt habe, neben der Bezugnahme auf die oben angesührte Thesis, vorzugsweise gebaut.

so steht in diesem Falle bem überlebenden Gatten bas unbeschränkte Verfügungsrecht über bas Gesammivermögen ber Eheleute zu. In bem S. 126 ber Hauptinstruktion zum Pfandgesetze vom 14. Dezember 1825 ift biese Folge bes Unterbleibens einer Eventualtheilung zwar nur für ben Fall, daß bie Cheleute in allgemeiner Gutergemein= schaft gelebt haben, ausbrücklich ausgesprochen. Allein baß bie Hauptinstruktion nur von bem Falle ber allge= meinen Gutergemeinschaft handelt, findet darin feine Erklärung, daß das Unterbleiben einer Eventualtheilung für ben Jall bes Verzichts ber Betheiligten erft in bem Motariatsgesetze vom 14. Juni 1843 Art, 36 Ziff. 1 neu eingeführt worden ift. Dieselbe innere logische Nothwendigkeit, wie bei Fortsetzung ber allgemeinen Gütergemeinschaft nach bem Ableben bes einen Chegat= ten bringt es aber mit sich, auch in dem Falle, wenn Cheleute in ber landrechtlichen Errungenschaftsge= fellschaft gelebt haben, und eine Eventualtheilung in Folge Verzichts ber Kinder unterblieben ift, bem überlebenben Chegatten orbentlicher Weise bas Necht ber freien Verfügung über bas beisammenbleibenbe Gesammtvermös gen jugufchreiben. Denn wenn unter Bergichtleiftung auf eine Eventualtheilung und mit ber (in Folge beffen sich von felbst ergebenben) Erklarung, bag lediglich bas zur Zeit bereinstiger Theilung sich ergebende Vermögen bie Grundlage berfelben bilben foll, bas gesammte vorhandene Vermögen in Bausch und Bogen im Besitz und in ber Berwaltung bes überlebenben Gatten bebingungslos belaffen wird, so ist mit biesem Afte, ber auf bem natur= lichen Vertrauen beruht, bag bas Ueberlebende bie Fa= milienintereffen, wie Sitte und herkommen es mit fich bringe, gebührend mahren werbe, bem Ueberlebenden un= zweibeutig die freie Dispositionsbefugniß über bas gesammte Bermögen anheimgegeben. Auch bei ber ftanbischen Be= rathung des Art. 36 bes Notariatsgesetzes murbe bavon ausgegangen, baß ein Bergicht ber Erbsintereffenten auf die Vornahme einer Eventualtheilung dem überlebenden Ehegatten die freie Dispositionsbefugniß über das vor= handene Vermögen einräume. 168

Entscheibung bes Obertribunals vom 14. Juni 1861 in S. Sch. c. B. 167

49) Von welchem Zeitpunkte an hat der überlebende Chegatte im Falle der Trennung einer Errungenschaftsgesellschafts = Ehe durch den Tod Zinse aus seinem Beibringen anzusprechen?

Wenn Chegatten in ber Errungenschaftsgesellschaft gelebt haben, und es wird die Ehe burch ben Tod ge= trennt, so ist der überlebende Chegatte berechtigt, sein Beibringen so fort zurückzunehmen, woraus von selbst folgt, daß wenn die Herausgabe von den Erben verwei= gert ober verzögert wird, ber überlebenbe Chegatte von der Trennung der Ehe an auch Zinsen aus seinem Bei= bringen beanspruchen kann. Zwar wird sich hiegegen auf bie Bestimmung ber cst. un. §. 7, Cod. de rei ux. act. (5, 13) berufen, wonach, wenn bewegliche oder unkörper= liche Dotalgegenstände nicht innerhalb eines Jahres nach Auflösung der Che zurückgegeben werden, ber Chemann verbunden ist, deren Werth mit 4 Prozent zu verzinsen. Allein die dos des römischen Rechts und das Beibringen der Chefrau in der Errungenschaftsgesellschaft sind ver= schiedener Natur. Die römische dos wurde dem Manne bestellt, weil er aus seinem Vermögen die ehelichen Lasten allein zu bestreiten hatte, und kam in das Eigenthum

<sup>166</sup> Berh. der K. d. A. v. 1841/2. Bb. VI, Sitzung Nro. 80 v.
11. April 1842. S. 67 f., Bb. XVI, Beil. Heft 1. Abth. 3. S. 205.

167 Der Nechtsfall, in welchem die obige Entscheidung ergangen ist, wird auch mitgetheilt in Boscher's Zeitschr. für die freiw. Gesrichtsbarkeit Jahrg. 1862, Nro. 1, S. 11 ff.

bes Mannes. 168 Bei ber Errungenschaftsgesellschaft aber sind jene Lasten von beiben Chegatten zu tragen, bas Beibringen bleibt im Eigenthum ber Frau und nur bas Recht ber Verwaltung steht bem Manne zu. Bei bieser Verschiedenheit kann von Anwendung des romischen Rechts über die Zeit der Herausgabe der dos auf das Beibrin= gen ber in der Errungenschaftsgesellschaft lebenden Chefrau keine Rebe senn, wie sich bieß auch noch besonders aus ber Bestimmung bes württembergischen Landrechts Thl. IV., Tit. 3, S. 3 und Tit. 4, S. 4 und 5 ergibt, wonach bei Trennung der ehelichen Gesellschaft burch den Tob bes einen Chegatten noch vor der innerhalb Monatsfrist zu eröffnenben Theilung bes gemeinschaftlichen Vermögens ber überlebenbe Chegatte sein Beibringen, mag es in lie= genden Gütern ober in Baarschaft bestehen, zurücknimmt. Es sind vielmehr bei Trennung ber ehelichen Gesellschaft burch den Tob die Erben bes Berftorbenen verbunden, nicht nur, wie auch schon bei der dos des römischen Rechts, bie zum Beibringen gehörigen Grundstücke, sonbern auch bie übrigen Beibringensgegenstände fofort zuruckzugeben.

Entsch. des Obertribunals vom 17. Dez. 1861 in S. A.'sche Erben c. A.'sche Wittwe.

50) Erstreckt sich die elterliche Rutnießung auch auf den einem Kinde zustehenden Genuß einer Familienstiftung.

Familienstiftungen (im Gegensatz gegen eigentliche Familienstideikommisse) sind solche Stiftungen, welche die Bestimmung haben, daß Glieder der Familie unter geswissen Voraussetzungen oder für besondere Zwecke den Genuß der Einkünste, Früchte, des Stiftungsvermögens oder eines Theils besselben auf lebenslang oder vorübersgehend erhalten sollen. Das Recht der Familienglieder besteht somit in dem Recht auf einen Antheil an den

<sup>168</sup> Vergl. meine Diss. de dotis fructibus sol. matr. div. (1841) §. 1.

Früchten bes Bermögens ber Stiftung. Db die elterliche Rutniegung sich auch auf biefen einem Rinbe zustehen= ben Fruchtgenuß erstrecke, war in einem Spezialfalle bestritten, wurde aber von dem Obertribunal bejaht. Zwar, sagen die Motive, hat Justinian im Jahr 529 durch die const. 6 pr. Cod. de bonis, quae liberis (6, 61) bem Haussohn die Proprietät an dem Bermögen, welches er von anderen Personen als seinem Bater erwerbe, zuge= wendet, und nur ben Niegbrauch bem Bater belaffen. Gleichwohl aber hat er im Jahr 531 in der est. ult. Cod. de usufructu (3, 33) für ben Fall eines burch ben Haussohn erworbenen Ususfrukts an frembem Bermögen verordnet, daß dieser Ususfrukt nach ber Entlassung bes Sohns aus ber väterlichen Gewalt unverändert bei bem Bater verbleiben folle, und bamit ausgesprochen, bag ber Vater biesen Ususfrukt schon vorher, also von ber Er= werbung burch ben Sohn an auszuüben habe, die Aus= übung dem Sohne von Anfang an nicht zukomme, mit anderen Worten: bag bie fraft bieses Ususfrutts bezoge= nen Früchte bes fremben Vermögens nicht in bas Sonder= gut des Sohnes, sondern in das Vermögen des Vaters fraft seines gesetzlichen Nutnießungsrechts übergehen. Das Recht eines Familiengliebs auf Antheilnahme an Früchten bes Vermögens ber Stiftung ift freilich fein Ususfrukt, sondern ein mit Ausschluß aller anderen Be= fugnisse bezüglich bes Stiftungsvermögens auf ben Frucht= bezug aus bemselben beschränktes Recht. Allein gegen= über bem gesetzlichen Rutnießungsrecht bes Baters fann bei dem von dem Kinde erworbenen Ususfrukt an frem= bem Bermögen nur bas Prinzip bem Gesetze zu Grunde gelegen haben, daß kraft bes Ususfrukts die Früchte bes fremden Vermögens als Früchte zu beziehen sind. Und dieses entscheidende Prinzip trifft bei bem Genusse von Familienstiftungen in gleicher Weise zu; benn bas Recht der Familienmitglieder besteht in dem Rechte auf den Ge= nuß ber Früchte bes Stiftungsvermögens. Die Konse=

quenz jenes Prinzips führt also zur analogen Anwendung des Gesetzes über die väterliche Ausübung des vom Sohne erworbenen Ususfrukts auf Nechte der fraglichen Art. 169

Entsch. des Obertribunals vom 3. Januar 1862 in S. W. c. W.

51) Nutnießungsrecht der überlebenden Mutster an dem ihrem Kinde nach ehegerichtlicher Scheidung der Ehe seiner Eltern von dessen Bater erblich zugefallenen Vermögen.

Wenn nach erfolgter gerichtlicher Scheibung einer Ehe ber abgeschiebene Chemann ftirbt und von einem in ber geschiebenen Ghe erzeugten Rinde beerbt wird, fo entsteht die Frage, ob in diesem Falle ber überlebenden Mutter bas Nutnießungsrecht an bem jenem Kinde von bem verstorbenen Bater erblich zugefallenen Bermögen zusteht. Diese Frage ist zu bejahen. Zwar enthalten die Gesetze bießfalls keine ausbruckliche Bestimmung, ba ber S. 4 bes Tit. 7 und ber S. 4 bes Tit. 8 im Thl. IV. bes Land= rechts von dem Falle handeln, wenn eine bestehenbe Che burch ben Tob bes einen Chegatten getrennt worben, und den aus dieser Che vorhandenen Rindern von dem verstorbenen Bater ober Mutter Bermögen zugefallen ift, in welchem Fall bem überlebenben parens ein lebensläng= liches Nutnießungsrecht an diesem Vermögen zustehen soll, ber S. 2 bes Tit. 9 im Thl. IV. bes Landrechts aber nur für ben Fall eine Bestimmung trifft, wenn nach ber Tren= nung einer Che burch ben Tob (also nicht burch Schei= bung) einem aus bieser Che vorhandenen Kinde von bes Baters oder der Mutter Linie oder anders woher (also

<sup>160</sup> Nebrigens kann im einzelnen Falle das Nutniehungsrecht schon durch den Zweck der Stiftung ausgeschlossen werden, wie z. B. wenn eine Familienstiftung zu Bestreitung der Studienkosten, oder eines Lehrgelds, oder von Neisekosten bestimmt ist, und nur zu diesem Zwecke der Genuß einem Familienglied eingeräumt wird. In einem Falle bieser Art kann von einem elterlichen Nutniehungsrechte selbstwerständlich keine Nede sehn.

nicht von dem verstorbenen parens) 170 Vermögen erblich zugefallen, in welchem Falle bem überlebenden Vater ober ber überlebenden Mutter bas Nutnießungsrecht an biesem Vermögen bis zur Verheirathung ober erlangter Voll= jährigkeit des Kindes zustehen soll. Allein der Grund bieses gesetzlichen Nutnießungsrechts bes Vaters bezie= hungsweise ber Mutter ist, wie aus bem angeführten S. 2 und anderen Stellen des Landrechts felbst erhellt, 171 nicht die elterliche Gewalt, sondern die Pflicht zur Erziehung und Unterhaltung der Kinder. Diese ratio legis trifft in gleichem Maße, wie bei bem von ben Kindern nach bem Tobe des Einen der Eltern von dessen Linie ober anders= woher erworbenen, so auch bei bem ben Kinbern von ihrem geschiebenen Vater burch bessen Tob angefallenen Erbvermögen zu. Es erscheint daher die analoge Anwendung bes für die Fälle bes S. 2 aufgestellten Grundsatzes auf ben vorliegenden Fall gerechtfertigt. Der Satz, baß die anakoge Anwendung korrektorischer Gesetze unstatthaft sen, steht nicht entgegen; benn bas hier in Frage stehende Nutnießungsrecht ist ein beutschrechtliches Institut, die genannte Landrechtsstelle enthält eine, Diesem beutschrecht= lichen Institute entflossene, Morm und sollte keineswegs

trennter Ghe durch den Tod den Kindern aus dieser She Bermögen von einem Dritten, nicht von dem verstorbenen Parens, erblich zugesfallen, darüber lassen schon die Worte der Gesetzesstelle, die Uebersschrift des Tit. 9 und die Bergleichung mit den Bestimmungen des S. 4 des Tit. 7 und S. 4 des Titel 8 keinem Zweisel Raum; auch wird dasselbe bestätigt durch die betressende Stelle des zweiten Landsrechts (Reyscher, Ges.=Samml. Bd. 4, S. 382) und die Borarsbeiten zum dritten Landrecht, Faber, S. 510. 511, 608. Bgl. auch Griesinger, Comm. Bd. 9, S. 665, 674, Z. 1. Reinhardt, Comm. Bd. 3, S. 135.

<sup>171</sup> Harpprecht, Diss. disp. 76. p. 1526, 1528, 1540, 1541. Consilia Tub. IX, 49, 18. p. 646. Lauterbach, Disp. zum württ. Landrecht S. 148, 3. IX. Griesinger, Commentar, Bb. 9, S. 664, Note z, S. 665—668.

einen, bie Fortbilbung bes recipirten romischen Rechts bezwedenben Grundsatz einführen. Diese Landrechtsstelle erscheint ebenbarum nicht als ein bas römische Recht ab= änderndes, korrektorisches Gesch, sondern nur als die Konsequenz aus einem bereits im beutschen Rechtsleben einheimischen Institute. Folglich ist ihre analoge Erweiterung auch statthaft. Selbst alle neueren Schriftsteller über bas Landrecht haben keinen Anstand genommen, bie= selbe Gesetzesstelle analog auf die Nutnießung ber Mut= ter an demjenigen Vermögen ihrer Kinder anzuwenden, bas dieselben zu Lebzeiten beiber Eltern als abventizi= sches Sondergut erworben haben, obgleich die Mutter nach römischem Recht von bem Nießbrauch an allem Ber= mögen ihrer Kinder, also auch an diesem ausgeschlossen war. 172 Man hat baher allen Grund, ber Mutter bas Rutnießungsrecht auch an bemjenigen Vermögen, welches nach gerichtlicher Scheidung ber Ghe einem aus berselben entsprossenen Kinde von bessen Bater erblich zugefallen, zuzusprechen.

Entsch. des Obertribunals vom 3. Januar 1862 in S. W.'sche Wittwe c. W.'sche Pflegschaft.

52) Der Ausschluß von dem Verwaltungsrecht schließt den Verlust des elterlichen Rutznießungsrechts nicht von selbst in sich.

Die Anordnung in einem Testamente, daß dem Vater die Verwaltung des seinem Kinde vermachten Vermögens entzogen, und dieses Vermögen unter obrigkeitliche Verwaltung gestellt werden solle, hat für sich nicht die Wirkung, daß nun auch die Nutnießung des Vaters als entzogen anzusehen wäre; denn das Gesetz (Nov. 117, cap. 1) spricht

<sup>172</sup> Griesinger, Comm. Bb. 9, S. 665—668. Reinhardt Comm. Bb. 3, S. 135, Anmerk. 1. Weishaar, württ. Priv.=R. Bb. 1, S. 243, 244. Renscher, württ. Priv. R. Bb. 3, S. 140, §. 605.

biese Folge nicht aus und vermöge ber Natur ber Sache ergibt sie sich nicht aus ber Entziehung ber Verwaltung. 173

Entsch. bes Obertribunals vom 3. Januar 1862 in S. W. c. W. spliche Pflegschaft.

53) Die Nutnießung der Eltern an dem advensticischen Sondergut der Kinder hört mit deren Volljährigkeit nur dann auf, wenn sie überdieß nicht mehr im Unterhalt der Eltern stehen. 174

Das Landrecht Th. IV. Tit. 9, §. 2 bestimmt in fraglicher Beziehung: "was aber benen Kindern, deren rechtlicher
"Eltern eins noch im Leben, mit oder ohne Testament won
"ihres verstorbenen Batters oder Mutter Linien, oder son"sten anderstwoher, weitters zufällt, damit soll solgender
"Unterschid gehalten werden, daß nämlich denen Kindern,
"so allbereit verheurat, oder über 25 Jar ihres Alters
"und nicht mehr in ires noch lebenden Batters oder Mut"ter Zucht und Unterhaltung seind, ihr Angebürnuß gleich
"selbsten zu nüßen und zu verwalten gesolgt: der ohnver"heuraten oder mindersärigen Kinder Angebürnuß aber
"bis zu ihrer Berheuratung oder erlangtem 25järigem
"Alter, irem noch lebenden Batter oder Mutter zu nutzen
"und zu nüßen in Handen gelassen werde".

Diese letten Worte, wo gesagt ist, ein solches abventicisches Sondergut solle den Eltern "bis zur Verheurathung der Kinder oder dem erlangten 25jährigen Alter zu nuten und zu nießen in Händen gelassen werden," könnten den Anschein erregen, als wenn die Nutznießung mit der Volljährigkeit der Kinder aufhöre; allein diese Worte dürsen nicht für sich allein in's Auge gefaßt wer-

<sup>178</sup> Griesinger, Comm. Bb. 9, S. 691, Note 4. Reins harbt, Comm. Bb. 3, S. 140, Anmerk. 1.

Dbertribunals veranlaßte, findet sich auch in Tafel's Civilrechtssprüchen Bb. 4, S. 138—142, nur ist dort als Tag der Entscheidung des Oberstribunals unrichtiger Weise der 2. Juni "1850" statt "1860" angegeben.

ben, sonbern find vielmehr im Zusammenhang mit bem übrigen Inhalte ber vorstehenben Landrechtsstelle auszule= gen, wobei sogleich in die Augen fällt, daß im Eingange nicht von der Volljährigkeit allein die Rede, sondern aus= drücklich gesagt ist, "benen Kindern, so allbereit verheurat "ober über 25 Jar ihres Alters und nicht mehr in "ihres Batters Zucht und Unterhaltung seind." Diese letteren Worte können nicht umsonst gebraucht seyn und müßig dastehen, sie zeigen vielmehr, besonders da sie mit dem Vorangehenden durch ein "und" verbunden sind, beutlich, daß die Bolljährigkeit für sich allein nicht genügt, sondern das Kind, welches den Nießbrauch erhalten foll, auch nicht mehr im Unterhalt ber Eltern stehen barf, und es wurde ber Natur eines Gesetzes, sowie allen Aus= legungsregeln völlig widersprechen, wenn man annehmen wollte, das Gesetz habe das anfangs Gesagte erft mit seinen vorhin ausgehobenen Schlußworten genauer be= stimmen und berichtigen wollen, während umgekehrt bie Unnahme viel natürlicher und gerechtfertigter ist, daß biese unvollständigeren Schlufworte lediglich nur in ber Vermeidung von Wiederholungen ihren Grund haben und umgekehrt nach der genaueren und vollständigeren ersten Balfte ber Gefetesstelle auszulegen sind.

Gleiche Bewandtniß hat es auch mit Landrecht Thl. IV., Tit. 9, §. 5 und Thl. IV., Tit. 12, §. 1, umsomehr, da diese Stellen von anderen Gegenständen reden und nur nebenbei der Nugnichung des Kinderguts erswähnen. Auch in diesen Stellen ist zwar nur von der Berheirathung oder Bolljährigkeit der Kinder als von dem Endtermine jener Nugniehung der Eltern die Rede; allein auch dieß muß durch den vollständigeren Inhalt des §. 2 in Thl. IV., Tit. 9 als der Hauptstelle (extextu pleniore et cardinali, wie sich die unten angesührten Tübinger Consilien ausdrücken) seine nähere Bestimmung erhalten, da diese Landrechtsstelle es ist, wo sich das Gesetz die genaue Festseung unserer Frage zur Aufgabe gemacht

Diese Auslegung bes S. 2 in Thl. IV., Tit. 9 wirb auch burch die Landrechtsstelle Thl. II. Tit.. 18, S. 7 un= terstütt, wo in ähnlicher Weise vom Aufhören ber va= terlichen Gewalt gesagt ift, daß solches zumal bann ein= trete, "wenn die Kinder ihre mannbaren Jahre erreichen "und vom Bater mit Anstellung eigener haushaltung sich "absondern, oder auch vom Vater nicht mehr unterhalten "werben." Diese Stelle weist überhaupt auf einen wei= tergehenben Zusammenhang ber Sache hin. Nach römi= schem Recht endigt nemlich der Nießbrauch und das damit verbundene Verwaltungsrecht des Vaters an dem adven= ticischen Sonbergut bes Kindes mit ber väterlichen Ge= walt, beren Ausfluß biefer Nießbrauch ist, und ba nach beutschem Recht die väterliche Gewalt bekanntlich auch mit ber Anstellung eines abgesonderten haushaltes, ber gewöhnlich mit ber Verheirathung verbunden ist, aufhört, so erlischt nach gemeinem Recht mit jener Anstellung auch ber fragliche Nießbrauch ber Eltern. Den beutsche rechtlichen Grundsat vom Erlöschen ber väterlichen Gewalt mit Anlegung eines eigenen Haushalts hat bas Lanbrecht ausbrücklich anerkannt (Thl. II. Tit. 18, §. 7 und Thl. III. Tit. 23, S. 3), und läßt biefer Zusammenhang ber Sache annehmen, daß das Landrecht in Thl. IV. Tit. 9, S. 2, hinsichtlich des Nießbrauchs der Eltern am Abventizgut ber Kinber nichts ändern, sondern bessen Ende erst mit bem Zeitpunkte eintreten laffen wollte, wo biefe aus bem Un= terhalte ber Eltern treten, wie benn auch ber schon angeführte S. 1 bes Tit. 12 in Thl. IV. zeigt, daß die Unter= haltung ber Kinder und jener Nießbrauch der Eltern als in einer Wechselbeziehung zu einander stehend vom Land= recht aufgefaßt werben.

Für diese Auslegung des S. 2 in Tit. 9 des Thl. IV. spricht überdieß noch die Art und Weise, wie das zweite Landrecht in fraglicher Beziehung sich ausges drückt hat, und die der Abfassung des dritten Landerechts vorangegangenen Relationen. Das zweite Landrecht

a more

S. 339 178 hatte unter Anderem sich dahin ausgedrückt: "was aber den Kindern, so nicht mehr von den Eltern unterhalten und erzogen werden, anfalle, das solle ihnen selbst zu nießen 2c.," und in den Relationen ist bezüglich des S. 2 des Tit. 9 in Thl. IV. gesagt, man habe in dieser Beziehung (am zweiten Landrecht) nichts zu ändern gewußt. 176 Desgleichen wurde in den Relationen zum dritten Landrecht ad S. 7. III. 18 bemerkt: "ein Bater solle an den adventitis donis, so lange er die Kinder in seiner Kost erhalte, die Rutzung haben, sobald die Kinder sich verheurathen oder auch unverheurathet nicht mehr in seiner Kost und Unterhaltung seyen, so solle er ihnen dieselben zuzustellen schuldig seyn." 177

Alles dieses zeigt, daß die hauptsächlich maßgebenbe Landrechtsstelle Thl. IV. Tit. 9, §. 2 in keinem anderen, als dem oben bezeichneten Sinne zu verstehen ist, daß nemlich der fragliche Nießbrauch der Eltern am advensticischen Sondergut der Kinder nicht schon mit der Bollzjährigkeit der letzteren, sondern erst dann aufhört, wenn sie überdieß nicht mehr im Unterhalte der Eltern stehen. 178

Entsch. des Obertribunals vom 2. Juni 1860 in S. K. c. Highe Gläubiger.

54) Ende der Alimentationspflicht des parens während der Dauer der statutarischen Rut= nießung.

Dem überlebenden Shegatten steht das Necht zu, den Erbiheil seines mit dem Verstorbenen gezeugten Kindes

<sup>175</sup> Renscher, Gesetzessammlung Bb. IV. S. 382.

<sup>176</sup> Faber und Schloßberger, Vorarbeiten zum Landrecht S. 511. Anmerkungen S. 608.

<sup>177</sup> Faber und Schloßberger, a. a. D. S. 212.

<sup>178</sup> Heinitstimmen auch überein Harpprecht, Dissert. I. S. 117.

II. Dissert. 77, S. 1555, N. 60 und S. 1575, S. 35, S. 1576 ff.

Consilia Tubingensia, cons. 40, No. 68—71. Besold, Disput.

ad IV. 9, S. 148. Griesinger, Comm. Bb. 9, S. 663, 671, 677—679.

lebenslänglich zu nutnießen (statutarische Nutnießung) Landrecht Thl. IV., Tit. 7, S. 4, Tit. 8, S. 4, wogegen der nutnießende parens verpslichtet ist, das Kind zu alimen=tiren und zu erziehen, auch ihm im Falle seiner Berhei=rathung ein Heirathsgut zu geben. Landrecht Thl. IV., Tit. 11, S. 1 und Tit. 13. Diese Alimentationspflicht hört jedoch, wie jede andere, vermöge ihrer subsidiären Natur von dem Zeitpunkte an auf, in welchem der zu Alimentirende, seh es durch eigenes Bermögen, seh es durch seine Arbeit, sich selbst zu erhalten im Stande ist.

Entsch. des Obertribunals vom 4. Jan. 1862 in S. A. c. H.

55) Fibuciarische Caution. Unstatthaftigkeit des Abzugs der trebellianischen Quart von dem sicherzustellenden Vermögen.

Wenn dem Erben auferlegt ist, die Erbschaft ohne Beschränkung auf bas superfuturum, Nov. 108, Cap. 1, 2, zu einer gewissen Zeit einem Dritten herauszugeben, fo ist bis zum Eintritt ber Fibeicommißfolge die Erbschaft im Ganzen und nicht blos zu 3/4 mit Fideicommiß be= legt, und erst mit der Restitution erwächst das Recht des Fiduciars, das Viertel von der zu restituirenden Erb= schaft zurückzubehalten. — Der Fiduciar kann schon vor Eintritt des dies fideicommissi sich die Quart burch als= baldige Ausfolge von drei Viertheilen verschaffen est. 12 Cod. de fideicommissis (6,42); will er aber ben Eintritt bes dies abwarten, so ist er nicht befugt, die Quart sofort abzuziehen und nur für ben Rest Caution zu leisten. Dieß ergibt sich nach Panbektenrecht unzweifelhaft baraus, baß bie vom Fibuciar bis zum Eintritt bes dies gezo= genen Erbschaftsfrüchte in die Quart einzurechnen sind und ein Abzug der Quart nicht stattfindet, wenn von dem Erben soviel, als die Duart und beren Früchte betragen, bis zum Zeitpunkte ber Restitution an Erbschaftsfrüchten gezogen worden ist. 1. 22 S. 2 D. ad S.C. Trebell. (36,1). Wenn nun auch est. 6 pr. Cod, ad S.C. Treb.

(6,49). Descenbenten unter gewiffen Boraussehungen bie Einrechnung ber Früchte in die Quart erlassen hat, so ist hiebei boch nirgends gefagt, daß die Quart sofort ab= gezogen werben burfe, und es ist burch biese überhaupt gang singuläre Begünstigung — vgl: S. 3 eod. — bas Prinzip ber Quart als eines erst bei ber Restitution ein= tretenden Abzugs, welches Prinzip auch sonst in mehr= fachen Anwendungen hervortritt, 1. 19, S. 2, 1. 58, S. 6 D. ad S.C. Treb. (36,1) ,,sed nihilo minus usus eorum et casus quadrantem quoque deminuit", 1. 73, §. 2, §. 4. D. ad L. Falc. (35,2) l. 1, pr. l. 2, S. 3. D. si cui plus (35,3) cst. 3, S. 3, Cod. communia legatorum (6,43) auch für bie baburch begünstigten Descenbenten nicht ge= ändert worden. Dasselbe Prinzip stellt allgemein bas Landrecht auf, indem in Thl. III., Tit. 13, S. 5, nachdem unmittelbar zuvor von Kindern und Eltern des Erblaffers als Fiduciaren die Rede war, die Vorschrift gegeben wird, daß bei Computation bes trebellianischen Viertels, ab= weichend von der Berechnung des Pflichttheils, "auf die Aestimation ober Anschlag, wie die Erbschaft zur Zeit befohlener Restitution befunden murdt," gesehen werden solle. 179 Hieraus folgt, daß ber Fiduciar an ber als Fibeicommiß sicherzustellenden Verlassenschaft keinen Abzug unter bem Titel ber Quart vor etwaiger Resti= tution des Fideicommisses zu machen befugt ist.

Entsch. des Obertribunals vom 15./17. Februar 1862 in S. G. v. M.

56) Bersenbungsrecht ex jure deliberandi.

Bezüglich des Versendungsrechts ex jure deliberandi bestimmt das Landrecht, welches bei dieser Transmissions=

<sup>179</sup> Bgl. Landrecht Th. III. Tit. 13, S. 4. verb. "nächstvermeld= ten trebellianischen vierten Theil in Zustellung der Erbschaft bevor zu behalten befugt sehn," ebendas. S. 12, 13. verb. "die Kin= der solchen trebellianischen Viertheil von der übergebenen Erbschaft für sich zu behalten befugt sehn sollen.

art bem gemeinen Recht folgen will, in Thl. IV., Tit. 22, S. 3: Wenn Jemand eine Erbschaft aus einem Testament, oder ab intestato zufalle, und derselbe innerhalb Jahressfrist, nachdem er von dem erblichen Anfall Wissenschaft bekommen, sterbe, ohne sich über die Annahme und Aussschlagung der Erbschaft erklärt zu haben, so versende er sein Antretungsrecht auf seine eigenen Intestats oder Tesstamentserben in der Art, daß diese innerhalb der von dem Jahr noch übrigen Zeit die ihrem Erblasser beserirte Erbschaft für sich antreten können.

Zu Begründung bieser Transmission ist also zunächst erforderlich, daß die Erbschaft dem Erben rechtlich ange= fallen sey und daß er von diesem Anfall Wissenschaft erlangt habe. Die einzelnen Momente, welche in biesen beiben Richtungen nothwendig vorliegen muffen, sind aus den gesetzlichen Bestimmungen über die Möglichkeit und Wirksamkeit bes Antritts einer Erbschaft zu entnehmen, indem bie Deliberation bes Erben barüber, ob er bie Erbschaft annehmen wolle, jedenfalls alsbann beginnen kann, wenn er solche sogar alsbalb antreten burfte. Zu einem wirksamen Erbschaftsantritt wird erfordert, daß ber Tob des Erblassers eingetreten sen und daß der Erbe hievon Kenntniß habe, 1. 19 D. de acquir. hered. (29,2); ebenso muß ber Erbe wissen, aus welchem Grunde er berufen sen, ob burch Gesetz ober Testament, 1. 17, 22, 51 pr. D. eod. Dagegen ist es nicht nöthig, daß ber Erbe von der ihm zugefallenen Erbsquote ober von der Zahl ber Miterben ober von dem Bestande ber Erbschaft Kennt= niß habe, l. 21 §. 3 D. eod. l. 5 §. 1 D. si pars hered. pet. (5,4), und wird auch bei ber Berufung durch ein Testament nicht vorausgesett, daß basselbe zur Zeit des Erbschaftsantritts bem Erben schon eröffnet worden, ober daß er sonst vollständige Kenntniß von bessen Inhalt er= langt habe, vielmehr wird es als genügend anerkannt, wenn der Erbe auf irgen'd eine Weise bestimmte Wissenschaft bavon bekommen hat, daß er im Testamente als Erbe eingesetzt

sen 180 l. 32, S. 1 D. de adqu. vel. om. her. (29,2) — cst. 19 Cod. de jur. delib. (6,30) — cst. un. S. 1 u. 5. Cod. de cad. toll. (6,51,) und wenn er keine Zweifel darüber hegt, ob er unbedingt oder nur bedingt eingesetzt sen. 181

Entsch. des Obertribunals vom 10. Juni 1862 in S. K. u. N. c. Sch.

## B. Prozef.

57) Zur Grenzbestimmung der Kompetenz der Civil = und Abministrativjustizbehörden bei Streitigkeiten über Rechte an öffentlichen Gewässern.

Kompetenz ber Civil= und Abministrativjustizbehörden anheimfällt, ist nicht die Qualität des Streitgegenstandes an sich, sondern die Natur des im Streite liegenden Rechtsverhältnisses, also die Qualität des von dem Kläsger seinem Anspruch unterstellten Rechtsgrunds, ob solscher dem Privatrecht oder dem öffentlichen Recht angeshört, entscheidend. 1822 Nicht jeder Streit über die Besnutzung der öffentlichen Wasser ist daher der civilrechtslichen Kompetenz entzogen, vielmehr gilt dieß nach den Grundsähen, wie sie von dem Obertribunal im Anschluß an die bekannte, behufs der Entschließung eines Kompetenzkonssischen seines kompetenzkonssische Entschließung vom 9. Sept. 1846 angenommen worden und auch von dem k. Geheimerath befolgt werden, nur bezüglich der auf Staatss

<sup>180</sup> Sintenis, das prakt. gem. Civilrecht (2. Aust.) Bb. 3, S. 494. Mühlenbruch, in der Forts. von Glück's Comm. Bb. 43, S. 204, 206.

<sup>181</sup> Sintenis, a. a. D. S. 494, N. 21. Mühlenbruch, a. a. D. Bb. 42, S. 419. Arnbts, Pand. S. 507, Anm. 1. Hofacker, Princ. Tom. II, S. 1436.

<sup>182</sup> Gerau in Linde's Zeitschr. für Civ.=R. u. Proz. N. F. Bb. 11. Anh. S. 252. Dieses Archiv Bb. 1, S. 419, Bb. 2, S. 8, Bb. 5, S. 235 ff.

konzession beruhenben Rutungsrechte an öffentlichen Gewässern, und nur fur Streitigkeiten über ben Umfang und Inhalt von Rutungsrechten dieser Art steht fest, baß hiefür nicht die Gerichte, sondern die Verwaltungsjustig= behörden kompetent find. Es hat bieß seinen Grund in ber Annahme, bag Berechtigungen, welche von ber Staats= gewalt als solcher ertheilt werben, im öffentlichen Rechte wurzeln, und daß solche Rechte, welche ihrer Entstehung nach durch das Verhältniß des öffentlichen Rechts be= grundet worden, bem Gebiete bes öffentlichen und nicht bes Privatrechts angehören. 183 Auch bei Streitigkeiten über Nutungsrechte an öffentlichen Gewäffern bilbet baber eine wesentliche Voraussetzung für die administrative richterliche Kompetenz, daß bie fraglichen Berechtigungen ihren Entstehungsgrund im öffentlichen Rechte haben, ba nur dieß ben Grund für die Annahme ber öffentlich recht= lichen Natur des Rechtsverhältnisses und der hieraus folgenben Kompetenz ber Abministrativjustizbehörben ab= geben kann. Run hat zwar bas Obertribunal schon mehr= fach ausgesprochen, bag, ba nach ben in Württemberg geltenben Grundfaten bie Benützung öffentlicher Waffer zur Anlage und zum Betrieb von Wafferwerken ber Ge= nehmigung der Staatsgewalt unterliege, jedes Recht auf eine berartige Benützung von Wasserkräften im Zweifel als ein von der Staatsgewalt abgeleitetes, von diefer aus= brudlich ober ftillschweigend verlichenes zu betrachten fene, und bemzufolge als ein Ausfluß und Verhältniß bes öffentsichen Rechts sich barstelle. 184 Allein biefer Sat kann nur Anwendung finden, wenn es sich um einen Streit über Inhalt und Umfang von Nutungsrechten an öffentlichen Gewässern handelt, beren Entstehungsgrund unbekannt ist, nicht aber, wenn ein bestimmter Grund

184 Dieses Archiv Bb. 1, S. 273, Bb. 2, S. 315.

<sup>183</sup> Sarwey, Monatschr. Bb. 17, S. 197—205. Dieses Archiv Bb. 1, S. 251—253, 272, 433, Bb. 2, S. 315.

ber Entstehung behauptet und biese bestimmte Ent= stehungsart ben Gegenstand bes Streits bilbet. nicht jedes Nutungsrecht an öffentlichen Gewässern hat seine Quelle nothwendig in einem Akte ber Staatsgewalt, es kann dasselbe, wie das Obertribunal stets angenommen und auch der R. Geheimerath in mehrfachen Entschei= bungen anerkannt hat, benkbarer Weise auch auf anderem Wege und durch privatrechtlichen Titel seine Entstehung erhalten haben. 186 Wenn baher barüber gestritten wirb, ob ein Wassernutungsrecht auf eine gewisse Art begrun= bet worben, so fann bie Rompeteng zur Entscheidung bieses Streits nur bavon abhängen, ob bie Entste= hungsart bes streitigen Rechts, wie fie klägerischer Seits behauptet worden, bem öffentlichen ober bem Privat= rechte angehört, und ift letteres ber Fall, also ein Privat= rechtstitel geltend gemacht, so find die Civil= und nicht die Abministrativgerichte die zu Entscheidung zuständigen Behörben. 186

Allerbings können Berechtigungen, welche einzelne Betheiligte hinsichtlich ber Benutzung von Wasserkräften

----

<sup>185</sup> Diese Archiv Bb. 1, S. 259, 270, 272, 273, 414, 419, 434. 186 Aus diesen Gründen wurde die civilrichterliche Kompetenz für eine negatorische Klage angenommen, welche barauf gerichtet war, baß ben Bekl. das auf einen Vertrag mit einem Besitvorgänger bes Klä= gers gegründete bingliche Recht, ihre Wiesen aus bem von einem öffentlichen Flusse gespeisten Mühlkanal bes Klägers wässern zu bur= fen, abgesprochen werbe. Denn, fagen bie Entscheibungsgründe, in= bem die Beklagten behauptet haben, bag bas fragliche Bafferungs= recht ben Wiesenbesitzern gegen Uebernahme ber Uferunterhaltung von ben Müllern vertragsmäßig eingeräumt, und in Folge beffen auch inzwischen gestattet worden seye, haben die Beklagten lediglich ben Bertrag, und nicht einen Aft ber Staatsgewalt, als ben Entstehungs= grund des Wässerungsrechts behauptet, und mit bieser Behauptung Lediglich die Vernei= einen privatrechtlichen Titel geltend gemacht. nung bieses privatrechtlichen Titels ist ber ausgesprochene Zweck ber Klage, und die Eristenz desselben somit der einzige Gegenstand bes Streits. Zu bessen Entscheibung kann baber nur ber Civilrichter kom= petent senn.

gegenüber von anberen Betheiligten aus irgend einem Privatrechtstitel erworben haben, nach den dießfalls gel= tenben Grunbfagen nur insoweit zur Ausführung tom= men, als dieß nicht aus polizeilichen Gründen unzu= lässig erscheint, und bas Erkenntniß barüber, inwieweit ber Besitzer einer Wasserkraft in ber Disposition über bieselbe polizeilich beschränkt ift, steht nur den Admini= strativbehörden zu. Allein hieraus folgt nur, daß bas behauptete privatrechtliche Wassernutzungsrecht auch im Falle des Anerkenntnisses durch den Civilrichter nicht ausgeübt werden fann, wenn und soweit nach bem hiefur maßgebenden Ausspruch ber Verwaltungsbehörden poli= zeiliche Gründe entgegenstehen. 187 Auf die Frage ber Kompetenz zur Entscheidung über bas Bestehen bes be= haupteten Privatrechts zwischen ben Parteien ist bieß aber ohne Ginfluß.

Entsch. des Obertribunals vom 3. Mai 1861 in G. B. c. S.

#### 58) Stillschweigende Prorogation.

Die erste Voraussetzung ber Prorogation ist Einswilligung ber Parteien in die Nechtsprechung eines sonst unzuständigen Nichters. In der Einlassung des Beklagsten vor einem sonst unzuständigen Richter kann aber eine stillschweigende Einwilligung nur gefunden werden, wenn sie ohne Widerrede geschehen ist. Schon wenn der Widersspruch vorausgegangen und der Beklagte nach Verwerfung seiner Einrede der Unzuständigkeit sich einsach zur Vernehmlassung herbeiläßt, liegt in letzterer keine Einwilligung. 1. 2 pr. D. de judiciis (5, 1) "aut si cum repitisset et quivis ex litigatoridus, viribus praeturae compulsus est, nulla jurisdictio est." Noch weniger ist dieß der Fall, wenn der Beklagte ausdrücklich nur unter dem Vorsbehalt seiner Einwendungen gegen den seine Inkompetenzeinrede verwersenden Beschluß seine Vernehmlassung abs

<sup>187</sup> Dieses Archiv Bb. 1, S. 261, 262 in ber Note, 413, 414, 417—422, 426—428.

gibt. Denn eine der Handlung selbst widersprechende Protestation kann in diesem Vorbehalt nicht gefunden werden. 188

Entsch. des Obertribunals vom 21. Oktober 1862 in S. S.

59) Richterliches Prüfungsrecht bezüglich ber Natur ber angestellten Klage.

Bei der Beurtheilung einer Klage ist der Richter an den von der Partei ihr gegebenen Namen nicht gebunden, wenn diese Benennung der ausgesprochenen Intention des Klägers nicht entspricht, es würde denn aus den Umstänsden erhellen, daß gerade nur die benannte Klage habe angestellt werden wollen. Stellt sich dagegen die Benensnung der Klage nur als eine rechtliche Ansicht über die Natur der angestellten Klage dar, so kann jene Benensnung für den Nichter kein Hinderniß abgeben, selbstständig zu prüsen, welche Klage nach Maßgabe der vorliegenden

<sup>188</sup> Gine unwirksame protestatio facto contraria liegt nur vor, wenn bie Protestation gegen bie rechtlichen Folgen einer Sanblung gerichtet ift, beren Eintritt nicht von ber Willfilhr bes Protestirenben abhängt, sonbern von bem Gefete bestimmt ift, ober wenn biejenige Absicht, gegen welche man sich verwahrt, mit Nothwendigkeit von felbst icon in ber Handlung liegt. Ersteres ift z. B. ber Kall, wenn ber Erbe bie Erbichaftsgüter mit feinen Miterben vertheilt, ober Legate ausbezahlt, babei aber protestirt, bag bie Erbschaft von ihm angetreten werde; eine folche Protestation ware wirkungslos, ba bas Gefet jene Sandlungen als Erbicaftsantritt erklärt; ber zweite Fall ware vorhanden, wenn & B. Giner ben Anbern burchprügelt, und babei sich verwahrt, daß er nicht die Absicht habe, ihn zu beleibigen, ober wenn Giner bem Anbern feine Beinftode ausreißt und sich babei verwahrt, daß er nicht die Absicht habe, ihn zu beschäbigen. Wo aber die Folgen einer Handlung von einer bestimmten Absicht abhängig find, in der die Handlung vorgenommen wird, und wenn auch die Handlung ihrer äußeren Erscheinung nach jene Absicht aus zubrücken scheint, boch möglich ift, bag bie Handlung auch in einer anbern Absicht vorgenommen werbe, so muß eine Protestation gegen jene Folgen als vollwirksam anerkannt werben. Letteres traf aber in bem oben mitgetheilten Falle unzweifelhaft zu.

thatsächlichen Verhältnisse und ber Intention des Klägers als angestellt zu betrachten ist.

Entsch. des Obertribunals vom 18. Februar 1862 in S. bes Spitals zu H. c. die Pfarrei B.

Die unrichtige Bezeichnung einer Klage ist nach würtstembergischem Prozestrecht (IV. Ebikt S. 77) ohne irgend einen Einfluß auf die Entscheidung,

Entsch. des Obertribunals vom 23. September 1856 in S. B. c. Staatsfinanzverwaltung.

vielmehr ist es die Aufgabe des Richters, eine Klage in bemjenigen Sinne aufzufassen, welcher ber wahren Absicht bes Klägers bei beren Anstellung am meisten entspricht. Demgemäß wurde von bem Obertribunal in einem Falle, in welchem auf Herausgabe von Schulbscheinen über angeblich an ben Beklagten cebirte Forberungen bes Klägers an britte Personen ju bem Zwecke geklagt worben war, um baburch eine Entscheibung barüber herbeizuführen, ob der Kläger ober der Beklagte der wahre Forderungsbe= rechtigte sene, die Klage als in Wirklichkeit auf Anerken= nung bes Klägers als wahren Forberungsberechtigten ge= richtet angenommen, und bemgemäß erkannt, bag bie be= treffenden Forberungen bem Kläger zustehen, und ber Beklagte baher verbunden sene, die barauf bezüglichen Papiere bem Kläger auszufolgen. Zwar, fagen die Motive, ift bie von ben vorigen Richtern abgeurtheilte Klage wörtlich genommen die Eigenthumsklage auf Herausgabe von Schulbscheinen, welche fich auf Forberungen bes Rla= gers beziehen. Da jedoch der Kläger sein Eigenthum wesentlich auf seine Eigenschaft als Gläubiger ber bezüg= lichen Forberungen gründet und anderer Seits ber Beklagte das Eigenthum, welches er an benselben Papieren sich beilegt, aus den angeblich von dem Kläger zu seinen Gunften vorgenommenen Cessionen der Forderungen ableitet, so kommen die Papiere, beren Herausgabe ber Klager verlangt, nicht sowohl als selbstständige Vermögens= objekte, benn vielmehr als Accessorien ber fraglichen For-

1.431

berungsrechte in Betracht, und ber mahre und leigentliche Streitgegenstand ift nicht, wer Gigenthumer ber Papiere, sonbern wer Glänbiger ber Forberungen fen. Es handelt sich also in Wirklichkeit barum, welcher von zwei Forde= rungsprätenbenten ber mahre Forberungsberechtigte ift. Diesen Streit zum Austrag zu bringen, war ber gewählte Umweg ber Urkundenvindikation nicht zweckmäßig, es war berselbe aber auch nicht nothwendig, da nach ber bon dem Obertribunal angenommenen Thesis bem Kläger gegen ben Beklagten als angeblichen Ceffionar ber bestrittenen Forberungen ein Klagrecht auf Anerkennung feiner aus: schließlichen Berechtigung an benselben zustand. 189 Da nun auch bie vorigen Richter zwar nach bem Wortlaut ihrer Erkenntniffe nur bie Schulbbokumente bem Klager querfannt, in ben Entscheibungsgrunben aber bie von bem Beklagten behauptete Cession ber Forberungen verneint haben, und ba biefe Berneinung, foferne fie nach ber Streit= lage die wesentliche Voraussetzung ber Berurtheilung bes Beklagten zur Herausgabe ber Schulbbokumente gewesen, in Rechtstraft zwischen ben Parteien überzugeben fabig ift, fo ist, und zwar mit allem Grunde, schon in ben vorigen Instanzen über bas Recht an ben Forberungen zwischen ben Parteien selbst entschieden worden. Es lag baber für bas Obertribunal kein Hinberniß vor, biese Frage als ben eigentlichen Streitpunkt in ben Borber-

In einer anderen Sache ist von beklagter Seite eine Nichtstigkeitsklage darauf gebaut worden, daß der Richter zweiter Instanz die angestellte Klage auf Zurückerstattung einer dem Beklagten gegebenen Geldsumme als condictio sine causa aufgefaßt und, da die Hingabe der fraglichen Summe zugestanden, die vorgeschützte Einrede der Schenkung aber

<sup>189</sup> Seuffert, Archiv Bb. 13, S. 30. Bähr in ben Jahrb. von Gerber und Ihering Bb. 1, S. 476, 480.

nicht erwiesen worden, die Verurtheilung bes Beklagten ausgesprochen habe, während ber Kläger keine eondictio sine causa, sondern eine Darlchensklage angestellt habe, ohne die Existenz eines Darlehensvertrags nachweisen zu können. Diese Nichtigkeitsklage wurde verworfen, ba ber thatsächliche Klagegrund, welchen ber Gerichtshof als vorhanden angenommen, nämlich die Hingabe ber frags lichen Summe schon in der Klage behauptet und vom Beklagten auch zugegeben, und nur ber Rechtsgrund ber Klage von bem Kläger anbers als von dem Gerichts= hof aufgefaßt und als Darlehen bezeichnet worden sene, ber Gerichtshof aber, welcher biese rechtliche Auffassung berichtigt und den in dem Klagvorbringen enthaltenen thatfächlichen Inhalt unter die zulässige rechtliche Beurtheilung gebracht, die ihm obliegende richterliche Pflicht nicht verlett, vielmehr nur seine Obliegenheit erfüllt habe, soferne die Bezeichnung ber im Rechtssystem benannten Klage nichts Wesentliches sepe.

Entsch. bes Obertribunals vom 9. Juli 1862 in G. Sch. c. S.

60) Sicherheitsleistung bes Klägers für die Prozeskosten. Jurisdiktions = Vertrag mit Bayern.

Nach der Bestimmung des Landrechts Thl. I., Tit. 20., S. 1. ist der Kläger in der Regel schuldig, dem Beslagten wegen der Prozeßkosten Kaution zu leisten und durch die K. Verordnung vom 30. Januar 1812 sind von dieser Kautionsleistung nur Inländer, d. h. württembergische Unterthanen, welche mit hinreichenden freien Gütern im Königreich angesessen sind, befreit. Jeder nicht württemsbergische Kläger ist daher, auch wenn er begütert ist, zur Kautionsleistung für die Prozeßkosten verhunden. Hieran hat auch der Jurisdistionsvertrag zwischen Würtztemberg und Bayern vom 31. August 1821 nichts geändert und es ist daher auch der haperische Kläger, ohne Kücksicht darauf, ob er begütert ist ober nicht, verbunden,

bem württembergischen Beklagten Kaution für die Prozeßkosten zu leisten. Der S. 5 bes Jurisdiktionsvertrags
bestimmt zwar, daß, die Zuständigkeit der württembergis
schen Gerichte vorausgesetzt, deren Erkenntnisse auch bes
züglich der Berurtheilung eines bayerischen Klägers zur Erstattung der Prozeßkosten in Bayern vollzogen werden
sollen. Allein die im Grundsatz anerkannte Vollstreckbars
keit eines Erkenntnisses ist ohne Einsluß auf die zur Sicherung der Vollstreckbarkeit im einzelnen Falle dienende
Verbindlichkeit zur Kautionsleistung, und es wird daher
durch die gedachte Bestimmung des Jurisdiktionsvertrags
die positive prozeskrechtliche Bestimmung der Verbindlichs
keit zur Prozeskostenkaution nicht berührt.

Entsch. des Obertribunals vom 30. Juni 1849 in S. W. c. W. und Comp.; vom 15. März 1861 in S. G. c. T.; 190 vom 15. Februar 1862 in S. W. und F. c. M.'sche Ehefrau.

61) Die Partei ist berechtigt, die Befolgung einer ihr gemachten richterlichen Auflage ihrem bevollmächtigten Anwalte zuüberlassen.

Jeder Partei steht es der Regel nach frei, sich vor Gericht durch Bevollmächtigte vertreten zu lassen; <sup>191</sup> sie ist daher, auch wenn eine richterliche Auflage ihr selbst eröffnet worden, berechtigt, deren Besolgung und die Einhaltung der Fristen ihrem Bevollmächtigten zu überslassen, und es kann ihr, wenn dieser dabei Etwas verstäumt, deßhalb keine Verschuldung beigemessen werden.

Entsch. des Obertribunals vom 15. Dez. 1860 in S. Sch. c. M.

62) Beweiskraft von Quittungen, welche die Art und Weise der Zahlung nicht oder nicht genau enthalten.

(a) Gine Urkunde, in welcher der Gläubiger bekennt,

Diese Entscheidung wird auch von Tafel, Civilrechtsspr. Bb. 5, S. 176 f. mitgetheilt. Vergl. ebendas. Bb. 4, S. 18 f. und Blätter s. Rechtsanw. Bb. 4, S. 161 ff. u. S. 177 ff.

<sup>191</sup> Bergl. meine Ausführung in biefem Archiv Bb. 2, S. 377 ff.

eine gewisse Summe von seinen Schuldnern richtig erhalsten und empfangen zu haben, reicht zum Beweise der durch den Schuldner erfolgten Tilgung der Forderung des Gläubigers vollkommen hin, sobald die formelle Beweiskraft der Urkunde selbst keinem Anstande unterliegt; namentlich bedarf es keiner weiteren Behauptungen des Schuldners hinsichtlich der Art und Weise der Tilgung seiner Verbindlichkeit, vielmehr genügt es an dem durch die Urkunde gelieferten Nachweis, daß der Gläubiger seine Forderung für getilgt erklärt hat, und es ist Sache des Gläubigers, welcher behaupten will, daß die Tilgung überhaupt nicht, oder nicht giltig erfolgt sen, diese Beschauptung thatsächlich zu begründen und zu beweisen.

Entscheib. bes Dbertribunals; vom 22. Juni 1860 in G. S. c. 3.

b) Auch wird die Beweiskraft einer Urkunde, welche das Bekenntniß des Empfangs einer Baarzahlung ent= hält, während nicht die ganze Summe baar, sondern ein Theil auf andere Weise, durch Abrechnung u. s. w. bezahlt worden ist, dadurch weder aufgehoben, noch auch nur erheblich geschwächt, da es im täglichen Leben häusig vorkommt, daß über Schuldigkeiten, wenn sie auch nicht auf baaren Zahlungen beruhen, dennoch Schuldscheine ausgestellt werden, in welchen baare Empfänge als Grund der Schuldigkeit bezeichnet sind.

Entsch. des Obertribunals vom 8. Mai 1847 in S. R. c. H.

c) Jebe Zahlung enthält ihrer unmittelbaren Wirstung nach die Uebertragung eines Vermögensobjekts von Einem an den Andern, bestehe diese Uebertragung nun in Uebergabe baaren Geldes oder anderer Eirkulationsmittel, oder in Geldeswerth, in Abtretung von Forderungen oder Tilgung von Verbindlichkeiten. Eben wegen dieser verschiedenen möglichen Zahlungsmittel wird es bei der Dokumentirung der Zahlung meistens unterlassen, auszudrücken, in welchen Gegenständen die Zahlung gesleistet worden sey, auch wenn eine vorausgehende Veraberedung über die Zahlungsmittel stattgefunden haben sollteredung über die Zahlungsmittel stattgefunden haben sollteredung

Der Zahlungsempfänger, welcher eine Bescheinigung barüber ausstellt, pflegt hierin nicht auszubrücken, ob er klingende Munze und welche, ober Papiergeld und welches erhalten habe, ja felbft wenn Anweisungen an Zahlungs= ftatt übergeben werben, wird häufig biefes Zahlungs=' mittel, zumal wenn die Anweisung sofort einlösbar ift, in ber Empfangsbescheinigung nicht ausgebrückt. Sienach kann auch bem Zahlenden nicht zugemuthet werben, bag er bie Gegenstanbe, mittelft welchen bie Bahlung geleiftet worben, nachweise. Um allerwenigsten kann bie Unwend= barkeit biefes Grundsates im taufmännischen Verkehr be= zweifelt werben, benn bie über bie gegenseitigen Forber= ungen und Schuldigkeiten in den kaufmannischen Büchern unter Soll und haben eingetragenen Posten tragen schon in sich ben genügenben Rachweis über Debitirung unb Creditirung und bei einer als Zahlung eingetragenen Summe ift es nicht gerabe erforberlich auszubruden, burch welche Mittel bie Zahlung geleistet worden sen.

Entsch. v. 19. April 1862 in S. A. c. R.

# 63) Eideszuschiebung über die Absicht einer Partei bei einem Vertrage.

Bei einem Vertrage kann ber Wille und die Absicht eines Kontrahenten überhaupt nur, wenn er ausdrücklich ober durch konkludente Handlungen erklärt worden, und auch der erklärte Wille jedes einzelnen Kontrahenten nur insoweit in Vetracht kommen, als solcher mit dem erklärten Willen der übrigen Kontrahenten zusammenstimmt. Daszienige, was der eine Kontrahent bei einer Erklärung für sich gedacht oder beabsichtigt hat, ist somit für die Auszlegung eines Vertrags nicht entscheidend. Ist der Sinn und die Bedeutung einer vorliegenden Willenserklärung zweiselhaft, und lassen die Umstände ungewiß, was die Parteien vertragen wollten, so kann daher dieser Sinn nicht durch Eideszuschiedung an die eine Partei über deren Absicht bei dem Vertragsabschlusse seite gestellt und darges

than werben, da selbst wenn feststünde, was diese Partet gewollt hat, immer noch ungewiß bliebe, ob dieß auch in dem Willen der übrigen Kontrahenten lag und somit Gegenstand des Vertrags unter den Parteien war.

Entsch. des Obertribunals vom 15. Mai 1861 in S. St.'sche Erben c. M.'sche Chefrau.

### 64) Eibeszuschiebung in ber höheren Instanz.

Die Eideszuschiebung über Thatsachen, welche schon in der unteren Instanz zum Beweis ausgesetzt worden, ist, wenn sich derselben in der höheren Instanz behufs der Nechtsertigung der Appellationsbeschwerde bedient werden will, an die Nothsrist zur Einsührung der Appellation gebunden. 192

Entsch. des Obertribunals vom 9. April 1861 in S. W. c. Gemeinde D.

#### 65) Gibesabnahme gum ewigen Gebachtniß.

Der Gerichtshof zu Eßlingen hat nach ber Mittheilung von Hufnagel <sup>193</sup> am 2. März 1851 die Thesis angenommen, daß ein vom Unterrichter auferlegter Haupteid, wenn gegen das unterrichterliche Urtheil Berustung eingelegt worden, zum ewigen Gedächtniß abgenommen werden könne, falls die Bedingungen eines Beweisseinzugs zum ewigen Gedächtniß vorliegen, und der Eid nach Ansicht des Appellationsrichters schon nach der dermasligen Aktenlage als offendar irrelevant erscheine. In Uebereinstimmung hiemit schlägt Bolley in seinen Entwürfen und Anträgen S. 1184 <sup>194</sup> die Bestimmung vor, daß nicht nur derjenige, welchem die Leistung eines

Derf. S. 528.

<sup>193</sup> Mitth. Bb. 2, S. 590 f. Mro. 138.

<sup>194</sup> Bb. 1, S. 712. Vergl. dagegen hannöver'sche Proz.=Orb.

1-47/100 Ja

Sibes obliege, auf bie unverzügliche Abnahme antragen tonne, wenn er von einer mit Gefahr verbunbenen Krant= heit befallen werbe, fondern zu biefem Antrag auch ber Gegner berechtigt fen. Dem bestehenben Prozegrecht ift bieß jeboch nicht gemäß, benn nach ben Bestimmungen ber §§. 147 und 153 Ziff. II. 1. bes IV. Ebitts vom 31. De= zember 1818 wird burch bie Ergreifung ber Berufung gegen ein burch Gib bedingtes Erkenntnig ber Regel nach die Vollziehung ber Eidesauflage aufgeschoben, und es kann die Gidesabnahme erst erfolgen, wenn ein solches bedingt entscheibendes Erkenntniß rechtskräftig geworden ift. Gine Ausnahme hievon findet nur bann ftatt, wenn die Appellationsbeschwerde entweder nach ber bestimmten Erklärung des Appellanten, ober nach ber Natur bes vorausgesetzten Eibes, - insoferne solcher ein freiwilliger und in keiner Beziehung Etwas babei streitig geworden, folder vielmehr von ben Delaten unbedingt angenommen worden ift (S. 114 bes IV. Ebikts), - auf keine Weise gegen bie Gibesauflage felbft, fonbern nur gegen bie Folgerungen aus berfelben gerichtet ift, in welchem Falle auch nach Ergreifung eines Rechtsmittels auf ben Antrag berjenigen Partei, welcher ber Gib aufgetragen worben, solcher noch in ber ersten Instanz abgenommen werben kann. 198 Diefen bestimmten gesetzlichen Bor=

auf eine Entsch. des Obertribunals v. 13. März 1844 den Sat auf, daß das IV. Edift die ausnahmsweise Abnahme des Eides vor einsgetretener Nechtskraft des Erkenntnisses nur bei dem freiwilligen Eid und nur mit Zustimmung des Gegners zulasse. Beides ist jedoch unsrichtig. Denn der S. 153, Ziff. II. 1. des IV. Edifts gestattet die Abnahme des nothwendigen Eids in gleicher Weise, wie diesenige des freiwilligen Eids vor Rechtskraft des durch den Eid bedingten Erkenntznisses, sodald sesssehe, daß die eingelegte Berufung nicht gegen den Eid selbst, sondern nur gegen die Folgen desselben gerichtet ist, und er gestattet diese Eidesabnahme auf den einseitigen Antrag dersenigen Partei, welcher der Sid auferlegt worden, ohne die Zustimmung des Gegners zu verlangen.

ichriften gegenüber tonnen bie Grunbfate über Beweis zum ewigen Gebächtniß, welcher übrigens auch nach gemeinem Recht und Gerichtsgebrauch nur bei Zeugen, Sachverständigen, Augenschein und Urkunden, nicht aber bei Eiben zugelassen wird, 196 nicht in Betracht kommen. Der Eid sett seiner Natur nach eine vorangehende rich= terliche Prüfung voraus, ba es Pflicht bes Richters ift, unnöthige Gibe möglichst zu verhindern; ob ein Gib unnöthig ist, läßt sich aber, bevor bie endliche Entscheibung ergangen, mit Sicherheit nicht voraus bestimmen. Es wurde daher der Richter, wenn er genöthigt werden konnte, einen Gib, obgleich gegen folchen appellirt worden, zum ewigen Gebächtniß abzunehmen, in ben Fall gebracht werben, einen nach ber Enbentscheibung vielleicht gang unnöthigen Gib abnehmen zu muffen, ja er konnte fogar in die ganz unzuträgliche Lage gerathen, burch fein End= erkenntniß die Gegenpartei zum Gide über bas direkte Gegentheil von bem zulaffen zu muffen, was burch ben

- Court

<sup>198</sup> Bayer, Vortr. (7. Aufl.) S. 450, (8. Aufl.) S. 786. Schmibt, Handb. des gem. d. Civ.=Proz. Bb. 2, S. 159. Anderer Meinung ift Martin, Vorl. über b. gem. bürg. Proz. Bb. 2, S. 283 f., welcher bavon ausgeht, daß nach Analogie ber est. 12 Cod. de reb. cred. et jurejur. (4, 1) berjenigen Partei, welcher ein richterlicher Notheib ober ein angetragener ober ein zurückgeschobener Eid, obschon noch nicht rechtsfräftig, auferlegt ift, auf ihr ausbrückliches Berlangen nachgelaffen werden muffe, benfelben gleichsam zum ewigen Gebachtniffe ausauschwören, so jedoch daß die rechtlichen Wirkungen dieser Eidesleiftung erst bann und nur bann eintreten, wenn bas auf ben Gib lautenbe Erkenntniß in der höheren Instanz keine auf den Gid bezügliche Abänberung erleibet. Auch vom Standpunkte bes gemeinen Rechts kann jedoch diese Ansicht nicht für richtig erkannt werden, soferne die Ge ftattung einer solchen anticipirten Gibesleiftung mit ben Grundsätzen bes kanonischen Rechts, welches überstüssige Eibe schlechterbings ver mieben wissen will, cap. 2. X. de probat. (2, 19.) sich nicht vereinigen läßt. — Anders war es freilich nach röm. Recht, welches sogar einander entgegengesetzte Gibe zuließ. 1. 28, S. 10, D. de jurejur. . . . Marilla and week (12, 2.)

a a statustic

zum ewigen Gebächtniß abgelegten Eib beschworen wors ben 197

Entsch. des Obertribunals v. 13. März 1844 in S. B. c. R.; vom 11. Mai 1849 in S. W. c. W.; vom 30. Juli 1852 in S. B. c. B.; v. 22. Sept. 1857 in S. M. c. M.'sche Gläub.; v. 11. April 1862 in S. W. c. M.'sche Eheleute.

66) Statthaftigkeit einfacher Beschwerben über prozefileitenbe Verfügungen. 198

Rach feststehender Auslegung bes S. 150 bes IV. Sbikts finden gegen alle und jede Zwischenverfügungen in Civilprozeffachen einfache Beschwerben in ber gesetlichen Instanzenfolge statt, soferne nur über solche entschieden werden fann, ohne in eine materielle Würdigung ber Sache felbst einzugehen, und baburch ber fünftigen Endentscheidung bes Unterrichters vorzugreifen. 199 Unerheblich ist hiebei der mittelbare Einfluß, den die Verfügung des Oberrichters auf die Sachlage und bemnach auf die fünftige Endentscheibung bes Unterrichters haben kann, vielmehr hängt die Entscheidung ber Frage von der Zuläßigkeit der Beschwerde nur bavon ab, ob ber Oberrichter seiner Seits eine Berfügung treffen kann, ohne die Materie bes Rechtsstreites einer Beurtheilung zu unterziehen und burch Aeußerung seiner Anficht über bie Sache felbst ber Unabhangigkeit bes Un= terrichters in Beurtheilung berselben zu nahe zu treten.

Entsch, bes Obertribunals v. 13. April 1847, 30. Dez. 1861, 14. Januar 1862 und 5. Mai 1862.

67) Appellationsanmelbung burch den nicht schon zuvor bevollmächtigten bloßen Rechts= freund einer Partei.

a) Der nicht bevollmächtigte bloße Rechtsfreund, Abvokat, Fürsprecher ober Schriftverfasser einer Partei kann

<sup>191</sup> Schmibt, Ta. a. D. Rote 29.

<sup>198</sup> Sarwey, Monatschr. Bb. 3, S. 28 ff., Bb. 7, S. 85 ff. Dieses Archiv Bb. 1, S. 51 ff.

<sup>199</sup> harpprecht in Sarmen's Monateschr. Bb. 7, S. 92

nach würt tembergischem Rechte 200 bie Appellation für biese ohne besonderen Auftrag hiezu mit rechtlicher Wir= kung nicht anmelben. Es ist biefer Sat schon in bem älteren württembergischen Prozegrechte gegründet; benn das Landrecht bestimmt in Thl. I., Tit. 58, S. 1, 4 u. 5, bag nur die Partei felbst ober für sie ihr vollkomme= ner Anwalt, ober, wie im S. 4 gefagt ift, ber Un= walt, durch welchen bie Partei in erster Instanz zu Recht erschienen, mit Wirkung folle appelliren konnen, im Falle aber ein Dritter, ohne habenben einigen Bewalt, appellirt hatte, der Prinzipal schuldig sehe, solche interponirte Appellationen bei Verluft berfelben innerhalb ber Anmelbungsfrist zu ratificiren. Ist hienach nur bem wirklichen Anwalte ober Gewalthaber einer Partei ge= stattet, für sich und ohne nachgefolgte Genehmigung ber Partei die Berufung mit Wirkung für diese anzumelben, so ist damit die Appellation durch ben blogen Rechts= freund unzweibeutig ausgeschloffen, soferne bas Landrecht, wie aus Theil I., Tit. 16 und 17 erhellt, unter Anwalt nur ben bevollmächtigten Vertreter ober Profurator einer Partei, im Gegensat zum blogen Fürsprecher ober Abvokaten versteht, auch ber S. 5 cit. ausbrücklich besagt, daß kein, nicht einige Gewalt habender, b. i. nicht Be=

Bezüglich bes gemeinen Rechts sind hauptsächlich auf ben Grund der est. 14 Cod. de advocatis div. jud. (2,7) anderer Anssicht: Mevius in seinen Decis. P. II, Dec. 216. Berger, Oecon. jur., p. 932, lib. IV., Tit. 28, §. III. Bolley in seinen Entw. ü. Anträgen Bb. 2, S. 310, §. 1961, Ziss. 6 schlägt auch für den württ. Prozeß vor, dem nicht bewollmächtigten bisherigen Rechtssreund der Partei die Anmeldung der Appellation zu gestatten. Dagegen hält Harpprecht in dem Entw. einer bürgerlichen Prozesordnung für Württ. (1848) S. 272 an dem bisherigen Nechte sest, indem der S. 1193 des Entwurfs besagt, daß die Berusung nur von der Partei oder ihren gesetzlichen Vertretern, oder von ihrem Anwalt oder Prozessbevollmächtigten oder einem vermutheten Sachwalter, von einer ansberen Person aber nur im Falle des urfundlichen Nachweises des hiezu erhaltenen Austrages angemeldet werden könne.

vollmächtigter, Dritter mit Wirkung apppelliren könne, ohne hiebei ben Abvokaten, Fürsprecher ober Rechtsfreund auszunehmen. Ebenso gestattet bie Hofgerichtsordnung von 1654, Thl. II., Tit. 3, S. 1 und 5-8 bie Anmel= bung ber Appellation nur ber Partei selbst ober ihrem bevollmächtigten mit einer Spezial= ober Generalgewalt versehenen Anwalt, (S. 1 und 8) einem Dritten nur, wenn er besonderen Auftrag hiezu von ber Partei er= halten ober biese bie Anmelbung noch innerhalb ber Bernfungsfrist genehmigt hat. (S. 5-7.) Von ber Zulässigkeit einer Appellationsanmelbung burch ben nicht be= vollmächtigten Rechtsfreund ist auch hier keine Rebe. Das IV. Ebitt vom 31. Dezember 1818 hat hieran nichts ge= ändert. Der S. 155 des IV. Editts bezeichnet brei Klassen von Personen, welche außer ber Partei bie Appellation für biese ohne Rachweisung eines von bieser ertheilten besonderen Auftrages hiezu mit Wir= tung anmelben konnen, nämlich bie wirklichen Stellver= treter, Anwälte ober Bevollmächtigte, welche bie Partei bereits in ben bisherigen Berhandlungen ober wenigstens bei ber Urtheilseröffnung vertreten haben, (S. 155 I. 2. b), die vermutheten Sachwalter berfelben (I. 2. c.) und die Vormunder, Kuratoren und Kriegsvögte (I. 2. a.) Daß auch ben blogen Rechtsfreunden biese Befugniß ein= geräumt seyn solle, ist nirgends erwähnt, und ba nach Biff. I. 2. d. bes S. 155 andere als bie vorgenannten Personen die Appellation nur im Falle ber Vorweisung einer ihnen von der Partei felbst oder deren Stellvers treter ertheilten Vollmacht hiezu sollen giltig anmelben können, so muß dieß auch für den blogen Rechtsfreund gelten. 201

Entsch. des Obertribunals vom 14. August 1826 in S. G. c.

- onoh

<sup>201</sup> Berner, das Org.=Edikt S. 83, Ziff. 7. — Berner= Schäfer, das Berfahren in bürgerl. Streitsachen S. 563, 566. Schütz, Civilprozeß S. 421.

B.'sche Erben; vom 29. August 1828 in S. Chr. und Gen. c. Pst.; vom 11. Februar 1851 in S. K. c. B.'sche Gläus biger; vom 18. September 1860 in S. Sch. c. D.

b) Hat daher ber bloge Rechtsfreund, Abvotat, Für= fprecher ober Schriftverfaffer einer Partei bie Appellation für solche ohne Vollmacht hiezu angemeldet, so muß die Partei selbst solche und zwar innerhalb ber Roth= frist zur Unmelbung ber Berufung noch besonbers genehmigen, wenn sie nicht bes Rechtsmittels verluftig gehen soll. Es ist dieß, wie bereits angeführt, schon im Landrecht Thl. I., Tit. 58, S. 5, und ebenso in der Hofgerichtsordnung von 1654, Thl. II., Tit. 3, S. 6, aus= brücklich ausgesprochen, und basselbe hat auch bas IV. Gbitt, S. 155 bestätigt. Denn indem bier gesagt ift. daß eine besondere Genehmigung des Prinzipals inner= halb ber Rothfrist von 15 Tagen nur in den zuvor ge= nannten Fällen, wo die Berufung burch ben Kriegsvogt, Kurator, Bormund, Bertreter, vermutheten Sachwalter ber Partei ober eine mit Vollmacht versehene sonstige britte Person angemelbet worden, nicht nothwendig sepe, ist ebendamit ausgesprochen, daß in bem Falle ber Berufungs= anmelbung burch einen nicht bevollmächtigten Dritten, insbesondere also auch burch ben blogen Rechtsfreund, die Genehmigung innerhalb ber Anmeldungsnothfrist erforbert werde. 202

Entsch. bes Obertribunals vom 14. August 1826 in S. G. c. B.'sche Erben.

c) Ist die Appellation von dem nicht schon zuvor besvollmächtigten Rechtsfreunde einer Partei oder einem sonsstigen Dritten im angeblichen besonderen Auftrage der Partei angemeldet worden, so hat diese Anmeldung, nach der von dem Obertribunal wie auch von dem Civilsenate des Gerichtshofs zu Tübingen 208 angenommenen Thesis,

202 Berner, Org.-Gbitt G. 83, 3iff. 7.

- coron

<sup>202</sup> Laut eines von Hufnagel, Mitth. Bb. 1, S. 171 mitge= theilten Erkenntnisses vom 25. März 1845.

nur bann eine rechtliche Wirtung, wenn entweber fogleich bei ber Berufungsanmelbung ober boch noch innerhalb ber gefehlichen Unmelbungsfrift eine fchrifts liche Bollmacht ber Partei bem Gerichte übergeben wirb. Gine nur munbliche Auftragsertheilung genügt fo wenig, als wenn eine, ob auch vorher ausgestellte schrift= liche Vollmacht erft nach Ablauf ber Nothfrist vorgelegt wird. Dieser Sat wurde aus Anlag ber Entscheidung des Obertribunals vom 14. August 1826 in S. G. c. B.'sche Erben folgenbermaßen begründet: Zwar ist im. Allgemeinen in Rechten ein munblicher Auftrag ebenfo wirksam, als ein schriftlicher, allein Handlungen, welche an Nothfristen gebunden sind, burfen nicht nach bem Maßstab anberer freier Handlungen beurtheilt werben. Was binnen einer Nothfrist vollbracht sehn muß, bieß muß binnen berselben so vollständig und so vollkommen vollzogen werben, daß auch nicht ber geringste Mangel in ber einen ober in ber anberen Rücksicht wahrzunehmen ift. Jeber Defett zieht ben Berluft bes Rechts ebenso nach sich, wie wenn gar nichts geschehen ware. Dies liegt wesentlich in bem Begriffe ber Rothfrist. Wenn baber eine Partei nicht felbst bie Berufung anmelbet, sonbern burch einen Dritten, ber weber wirklicher noch vermuthe= ter Sachwalter ift, anmelben läßt, so ift es wesentlich nothwendig, daß biefer Dritte entweder fogleich ober boch noch im Laufe ber Nothfrist eine schriftliche Vollmacht vorzeige, und badurch noch binnen ber Rothfrist ben Le= gitimationspunkt berichtige. Denn fo lange bie Legitis mation nicht hergestellt ift, tann bie Appellationsanmel= bung als wirklich in Ordnung vollzogen nicht angesehen werben; es fehlt an der Gewißheit, daß die Anmelbung mit Wissen und Willen der Partei geschehen ift. Dieß muß aber bem Begriffe ber Nothfrist zu Folge im Laufe berselben außer Zweifel gesett seyn, und es gestattet ber Begriff ber Nothfrist nicht, daß hintennach noch Etwas zur Ergänzung ber Handlung nachgeholt werbe.

bieß auch burch bie württembergische Gesetzgebung ausbrucklich anerkannt. Denn im IV. Gbitt, S. 155 I. 2 d. ist verordnet, daß die von einem Andern eingelegte Appellation nur giltig feve, wenn biefer bei bem Atte ber Anmelbung eine, obgleich einfache Bollmacht vorweist, womit ausgesprochen ist, daß ein schriftliches Mandat vorgezeigt werden muß. In gleichem Sinne verordnet bas IV. Ebift, a. a. D,, in Uebereinstimmung mit bem Landrecht Thl. I., Tit. 58, S. 5, und ber Hofgerichtsordnung von 1654, Thl. II., Tit. 3, S. 6, baß, wenn es an einer folden Bollmacht ermangle, biefem Mangel nur baburch abgeholfen werben könne, bag ber Prinzipal die eingelegte Appellation noch binnen bes Laufs ber Rothfrist genehmige. Gine nach verflossener Nothfrist erfolgte Genehmigung hat feine Wirkung, und es kann baber folgerichtig auch ein Beweis über ben ertheilten Auftrag zur Appellation nach bem Ablauf ber Nothfrist nicht mit Erfolg nachgeholt werben. —

An dieser Ansicht hat das Obertribunal auch inzwisschen festgehalten, indem dasselbe z.B. am 11. Febr 1851 in S. K. c. B.'sche Gläubiger und am 18. September 1860 in S. Sch. c. D. aussprach, daß ein bloßer Nechtssfreund, wie jeder Dritte für eine Partei nur dann giltig appelliren könne, wenn er eine schriftliche Vollmacht hiezu von der Partei selbst oder ihrem Stellvertreter vorweise, und ebenso am 12. Februar 1858 aus Anlaß der Entscheidung der At. S. M. c. M. in Pleno ausgesprochen wurde, daß der die Appellation anmeldende Dritte sich innerhalb der ersten Nothstist über den Aufstrag hiezu ausweisen müsse. Demgemäß ist daszenige, was Schäfer 204 bezüglich der Ansicht des Obertribunals hemertt, zu berichtigen. 205

= Tanah

<sup>204</sup> Berner=Schäfer, das Berf. in bürgerl. Streit.=S. S. 567. 205 Bezüglich des Falls, wenn der bisherige Anwalt einer Partei nach Ablauf der Nothfrist, aber innerhalb der der Partei selbst

Hufnagel206 und mit ihm ber ungenannte Berfasser einer Anzeige ber Hufnagel'schen Mitthei= lungen in Sarwey's Monatsschrift, 207 ferner Schäfer 208 haben die Richtigkeit der Ansicht des Obertribunals bezweifelt. Nun wird zwar in ber Hofgerichtsordnung von 1654 Thl. II., Tit. 3, S. 7 auch ein munblicher Auftrag zur Appellationsanmelbung, wenn folder burch genugsame Kundschaft beigebracht und erwiesen wird, für fraftig und genügend erklärt, und eine ausbrudliche Bestimmung, daß ber Beweis innerhalb ber Nothfrist geführt werben muffe, ist in ber Hofgerichtsorbnung nicht enthalten. Allein für letteres spricht ber schon erwähnte Umstand, daß nach S. 6 bie Genehmigung ber Appellations= anmelbung eines nicht bevollmächtigten Dritten Seitens ber Partei selbst innerhalb ber Nothfrist nicht nur erfolgen, son= bern auch bewiesen werben muß, eine Bestimmung, welche bas IV. Ebift wiederholt hat, und warum bezüglich bes Beweises bieser Genehmigung etwas Anderes als be= züglich bes Beweises ber Auftragsertheilung gelten follte, ift nicht einzusehen. Der Grund ber Bestimmung be= züglich bes Beweises ber Genehmigung ber von einem Dritten ohne Vollmacht angemelbeten Apellation inner= halb ber Mothfrist kann nur senn, bag bem Begriffe ber Nothfrist gemäß die Absicht der Partei, zu appelliren, sowie die Erklärung bieser Absicht mährend bes Laufs ber zur Anmeldung ber Appellation gegebenen 'Noth= frist außer Zweifel gestellt senn muß, und biefer Grund spricht in gleicher Weise für bie Forberung bes Beweises ber Auftragsertheilung zur Appellationsanmelbung an einen Dritten innerhalb ber Anmeldungsnothfrist, ba erft mit ber Erbringung bieses Beweises über bie Absicht ber Partei zu

zur Anmelbung der Berufung laufenden Frist im besonderen Auftrag ber Partei die Appellation anzeigt, vergleiche die nächste Nummer.

208 Mitth. Bb. 1, S. 172, 173.

<sup>207</sup> Bb. 13, G. 460.

<sup>208</sup> Berner = Schäfer a. a. D., G. 566, 567.

Appelliren Gewißheit erbracht ist. Sobann ist jedenfalls der Wortlaut der fraglichen Bestimmung des IV. Edikts für die Ansicht des Obertribunals, da, wenn der Gesetzgeber auch einen mündlichen Auftrag hätte zulassen wollen, derselbe von Borweisung einer Vollmacht nicht wohl hätte sprechen können. Endlich aber empsiehlt sich der Grundsab des Obertribunals durch seine Zweckmäßigkeit, indem dadurch viele mit dem Begriffe und Zwecke der Nothsfrist unverträgliche Weiterungen und Zweisel abgeschnitzten werden. Es wird daher aller Grund für die Sezrichte vorhanden sehn, an der bisherigen Thesis auch fernerhin sestzuhalten.

- 68) Dokumentirung der nach Verfluß der ersten Nothfrist aus besonderem Auftrage einer Partei durch deren bisherigen Anwalt oder Procurator erfolgenden Appellations=anmeldung.
- a) Nach ber Bestimmung des Landrechts Thl. I, Tit. 58, S. 6, welche in S. 155 des IV. Edikts ausdrücklich besstätigt worden ist, kann die Partei, wenn das Urtheil ihrem Anwalt eröffnet worden, noch innerhalb der Frist von 15 Tagen von dem Zeitpunkte an, wo sie selbst den Inhalt des Urtheils erfährt, die Appellation entweder selbst oder durch einen Anderen, seize es durch ihren disherigen Answalt oder einen hiezu besonders beauftragten Dritten, anzeigen. Bon der Partei selbst muß aber in jedem Falle diese Anzeige ausgehen, und es hat daher auch der bissherige Anwalt, wenn durch ihn die nachträgliche Bezusungsanzeige erfolgt, über den ihm von der Partei selbst innerhalb der gedachten Frist hiezu besons ders ertheilten Austrag sich auszuweisen.

Verfügung des Obertribunals vom 15. März 1831 und vom 27. Juni 1833.

Berner, Org.=Ebift S. 83, Note 8 und S. 416, 417. Berner=Schäfer, bas Verfahren in bürgerl. Streit.=S. S. 568, 569.

b) Dagegen ist es in biesem Falle nach ben von bem Obertribunal angenommenen und auch von bem Ge= richtshof zu Tübingen 210 befolgten Grundfäten nicht wesentlich nothwendig, daß ber von ber Partei ihrem bisherigen Anwalte innerhalb ber Frist besonders ertheilte Auftrag während des Laufs ber Frist auch nach gewiesen werde. 211 Das Landrecht a. a. D. gestattet ber Partei, wenn bas Urtheil ihrem Sachwalter eröffnet worben, noch innerhalb einer von ihrer eigenen Kenntniß des ergangenen Urtheils an zu berechnenden Frist selbst ober durch einen Anderen zu ap= pelliren, ohne dabei die Wirksamkeit einer folchen Appellation da, wo sie durch einen Andern angemeldet wird, von weiteren, als ben fonst geltenben Bestimmungen abhängig zu machen. Diese aber bestehen nach bem Gefete nur barin, daß ein Dritter, welcher die Partei bisher nicht vertreten, mit ber Apellationsanmelbung für bie lettere eine Voll= macht vorweist, mahrend ber bisherige Vertreter in Folge und auf ben Grund ber ihm erheilten Bollmacht die Appellation ohne Weiteres, und ohne daß seine Partei solches innerhalb der Nothfrist zu genehmigen hat, giltig anmelben kann. Zwar kommt hiebei weiter in Betracht, baß bas Gefet, indem es ber Partei selbst noch eine weitere Frist zur Appellationsanzeige nachläßt, diese offenbar von ber eigenen Thätigkeit ber Partei insoweit abhängig macht, baß in einem solchen Falle die bloße Anzeige ihres seitherigen Vertreters an und für sich allein nicht genügen kann. Allein dieß kann nur die Folge haben, daß ber lettere sich babei auf eine berartige Thätigkeit seiner Partei, auf

<sup>210</sup> Nach einer von Berner=Schäfer a. a. D. S. 569 mitgestheilten Entscheidung vom 26. Nov. 1858. Dagegen hat sich ber Gerichtshof zu Elwangen in einer Entsch. v. 27. Oktober/11. Nov. 1856 für die strengere Ansicht ausgesprochen.

<sup>211</sup> Wohl aber wenn ein nicht zuvor bevollmächtigter Dritter im angeblichen besonderen Auftrage der Partei die Appellation nachträg= lich anmeldet. Vergl. die vorige Nummer.

einen speziellen Auftrag berufen muß und daß nöthigensfalls weiterer Beweis darüber einzuziehen ist; keineswegs läßt sich aber daraus, so lange das Geset solches nicht ausdrücklich vorschreibt, ableiten, daß die Wirksamkeit einer derartigen Anzeige überhaupt davon abhänge, daß ein solcher Nachweis schon innerhalb der der Partei zur Apspellationsanzeige nachgelassenen besonderen Frist erbracht werde. 212

Entsch. des Obertribunals v. 7. April 1858 in S. M. c. M.

69) Zuläßigkeit der Berufung, wenn die Partei von den ihrem Anwalt eröffneten Urtheil erster Instanz erst Kenntniß erhält, nacht dem in Folge der Anrufung der Gegenpartei

auch in zweiter Instanz ein Erkenntniß ergangen ist.

Nach S. 155 bes IV. Ebikts ist einer Parkei, wenn das Urtheil ihrem bevollmächtigken Anwalt eröffnet 213 und von diesem Berufung dagegen nicht eingelegt worden ist, gestattet, innerhalb 15 Tagen von der Zeit an, wo sie selbst Kenntniß von dem Inhalt des Urtheils erhalten, selbst noch zu appelliren. Dieß muß auch dann gelten, wenn die Partei von dem Urtheil erst Kenntniß erhält, nachdem in Folge der Berufung der Gegenpartei gegen das erstinstanzliche Urtheil auch in zweiter Instanzein Erkenntniß ergangen ist. Denn durch den Eintritt dieses ungewöhnlichen Falls kann die Partei in keine schlimmere Lage versetzt werden, als wenn sie die Kenntniß von dem Urtheil erster Instanz früher, vor dem Aus-

218 Dieses Archiv Bb. 2, S. 390 ff.

Festhalten an dem in der Entscheidung des Obertribunals v. 14. Aug. 1826 (in der vorigen Nummer lit. c.) ausgesprochenen Grundsate auf das entgegengesetzte Resultat führen müßte, und ein innerer Grund zu einer verschiedenartigen Behandlung der in dieser und der vorherigen Nummer erörterten Fälle scheint jedenfalls nicht vorhanden zu sehn.

spruch bes Urtheils zweiter Instanz erhalten hätte, und es ist nicht abzusehen, wie sie baburch ber ihr gemäß bem S. 155 felbst noch zustehenben Berufung und ber Geltendmachung ihrer Beschwerde hätte verlustig werden können, daß ihr die Kunde von dem in erster Instanz ergangenen Urtheil erft nach Eröffnung besjenigen ber zweiten Inftang zugekommen. Daß bie nachträgliche Be= rufung gegen das Urtheil erster Instanz zu einer Aende= rung bes auf die Appellation ber Gegenpartei ergangenen zweitinstanzlichen Urtheils führen kann, steht ber Statt= haftigkeit jener Berufung nicht entgegen. Uebrigens ver= steht es sich von felbst, daß die Partei, welche von ihrem Recht ber nachträglichen Berufung Gebrauch machen will, solche innerhalb 15 Tagen von ba an, wo sie von bem Erkenntnisse erster Instanz Runde erhalten, bem Richter erster Instanz anzeigen und innerhalb 90 Tagen von bemselben Zeitpunkte ihrer Kenntnignahme an 214 ihre Be= schwerde bei bem Richter zweiter Instanz ausführen muß.

Entsch, bes Obertribunals vom 1. April 1862 in S. Hohe Erben u. Gen. c. R. u. G.

70) Bei der Frage von der Appellabilität kommt der Einfluß des Urtheils auf das Rechtsverhältniß des Appellanten zu dritten Personen regelmäßig nicht in Betracht.

Bei der für das Vorhandenseyn der appellablen Summe entscheidenden Berechnung des Werths des Beschwerdegegenstandes ist der Regel nach nur derzenige Betrag zu berücksichtigen, worüber zwischen den in dem vorliegenden Rechtsstreit aufgetretenen Parteien durch das angesochtene Urtheil entschieden worden, da nur zwischen diesen Rechtskraft bewirkt wird, während es auf das sonstige Interesse einer Partei bei dem Ausgang des Rechtsstreits gegenüber von dritten Personen, welche an dem Rechtsstreit keinen Theil genommen, nicht an-

- inch

<sup>214</sup> Dieses Archiv Bb. 4, S. 199 f. Mr. 8.

Der Umstand, daß dasselbe Rechtsverhältniß, welches Gegenstand eines anhängigen Rechtsstreits ist, in gleicher Beise, wie zwischen ben jest streitenden Par= teien, zwischen bem Appellanten und einem Dritten be= steht, kommt bei der Frage von der Appellabilität nur in den Fällen des Appellationsgesetzes vom 6. April 1843 in Betracht, während abgesehen hievon barauf, baß eine Entscheidung für künftige ähnliche Streitigkeiten als Vorgang zu bienen geeignet ist, die Appellabilität nicht gegründet werden tann. Dieß gilt felbst bann, wenn bie in bemfelben Rechtsverhältniß mit einer Partei stehenden britten Personen sich gegen jene ausbrücklich verbindlich gemacht haben, die in bem anhängigen Rechtsstreit er= gehende Entscheidung auch gegen sich gelten zu lassen, ba diese Wirkung bes Urtheils ihren Grund nicht in lette= rem selbst hat, sondern auf dem in Mitte liegenden Ber= trag beruht, während bei Berechnung der Beschwerdefumme nur diejenigen ben Appellanten beschwerenben Folgen bes Urtheils in Betracht kommen, bezüglich beren burch bieses Rechtskraft bewirkt werden kann.

Auch der Umstand, daß das zwischen dem Appellansten und dritten Personen bestehende Rechtsverhältniß für jenen ermöglicht hätte, als Kläger die letzteren in Einer Klage zugleich mit dem Beklagten zu beslangen, oder als Beklagter von denselben in einer gesmeinschaftlichen Klage belangt zu werden, bewirkt nicht, daß die Ansprüche der oder gegen diesenigen Betheisligten, welche an dem Rechtsstreit keinen Theil gesnommen, zu Begründung der Appellabilität in diesem Rechtsstreit herbeigezogen werden dürsen. Denn wenn auch die Ansprüche mehrerer Streitgenossen, beziehungssweise die Forderungen gegen solche nach den bestehenden Grundsähen behufs der Herstellung der Appellationsssumme zusammengerechnet werden, 215 so sindet dieser

<sup>215</sup> Berner=Schafer, bas Berf. S. 547.

Sat in einem Falle keine Anwendung, wo zwar das Rechtsverhältniß der Art ist, daß mehrere Berechtigte oder Berpflichtete als Streitgenossen hätten klagen oder beklagt werden können, dieß aber nicht geschehen ist. Denn eine Streitgenossenschaft, welche zu jener Zusammenrechnung berechtigt, ist nur vorhanden, wenn die mehreren Bestheiligten in demselben Prozesse als Kläger oder Beklagte zusammenhandeln, nicht aber wenn ein solches Zusammens handeln nur an sich möglich gewesen wäre, in Wirklichskeit aber nicht stattgefunden hat.

Daffelbe ist ber Fall, wenn ber Appellant aus bem= selben Rechtsgrunde und Rechtsverhältniffe mehrere Beflagte, welche er in Giner Rlage hatte belangen konnen, gleichzeitig in abgesonberten Klagen belangt hat, und er mit folden je burch besonderes Urtheil abgewiesen wor= ben, ober wenn er von mehreren Klägern, welche als Streitgenoffen mit einer gemeinsamen Rlage gegen ihn hatten auftreten konnen, mit abgesonberten Rlagen verfolgt und in abgesonderten Erkenntnissen verurtheilt worben ist. Auch in diesem Falle liegt eine Streitgenoffen= schaft, welche eine Zusammenrechnung begrunden wurde, nicht vor, und ber zufällige Umftand, daß ber Appellant bie gleichartigen Unsprüche gegen bie mehreren Beflagten gleichzeitg gerichtlich verfolgt, ober bie gleichartigen Anfprüche, wie gegen ihn, auch gegen mitbetheiligte Dritte zu gleicher Zeit vor Gericht erhoben worben find, tann einen Grund nicht abgeben, bie in ben getrennten Pro= zessen eingeklagten Streitsummen zum Behuf ber Berech nung ber Appellationssumme für jeben einzelnen Streit zusammen zu rechnen. 216

Entsch. des Obertribunals vom 22. Okt. 1844 in S, L. c. L. N.; vom 20. April 1855 in S. Stistungsrath N. c. K.; v. 4. Juli 1855 in S. Sch. c. M.; v. 5. Sept. 1857 in S. D. c. St.; v. 12. Januar 1861 in S. H. e. H.

<sup>216</sup> Die in Seuffert's Archiv Bb. 11, Nr. 314 mitgetheilte Ents scheidung des Obertribunals v. 11. Febr. 1857 steht dem oben im Text

71) Eine Zusammenrechnung ber Haupt= unb Neben=Ansprüche behufs der Herstellung ber Appellationssumme findet nicht statt.

Wie im IV. Gbitt S. 152 und in ber prov. Berordnung vom 22. Sept. 1819 S. 13, Biff. III., Abs. 2, so ist auch in dem Appellabilitäts-Gesetze vom 6. April 1843 bei Bestimmung ber Appellationssumme ber Ausbruck "Hauptsumme ber Beschwerbe" gebraucht. ber Ausbruck "Hauptsumme" spricht nun dafür, daß die Forberungen, welche im Verhältniß zu berselben Accessionen sind, nicht hinzugerechnet werden burfen. ist beigefügt, mit "Ausschluß ber Zinse und Kosten" unter welch' letteren allerdings wohl nur Prozekkosten standen werden konnen, und es ist hieraus ichon gefol= gert worden, daß nur biese nicht auch andere Rebenforberungen ausgeschlossen seven. Allein ein solcher Schluß ist beghalb nicht gerechtfertigt, weil eine entgegengesette Behandlung ber anderen Nebenforderungen, na mentlich ber Früchte sich nicht erklären ließe. Es kommt aber weiter in Betracht, daß in dem Landrecht Thl. I., Tit. 59, Tit. 70, S. 8 und in der Hofgerichtsordnung

aufgestellten und in mehreren Entscheibungen zur Anwendung gebrachten Sate nicht entgegen. Denn in jener Entscheibung wurde angenommen, baß zwischen ben einzelnen Beklagten in ben verschiedenen Prozeffen eine mahre Streitgenoffenschaft bestehe, ba die gegen sie erhobenen Ansprüche nicht nur Theile einer und berfelben Darlehensforberung waren, hinsichtlich welcher bie Bekl. als gemeinschaftlich verpflichtet in Anspruch genommen worden, sondern auch ursprünglich eine gemeinschaftliche Klage gegen sämmtliche Beklagte gerichtet worden, und eine spätere Trennung nur aus Rücksichten ber Zweckmäßigkeit erfolgt war. Aus biesen Gründen, und weil es lediglich als eine Sache ber Form betrachtet wurde, daß die Entscheidung nicht in Ginem auf sämmtliche Beklagte fich erstredenben gemeinschaftlichen Urtheil, fonbern je in abgesonderten Entscheidungen, gleichzeitig ausgesprochen worben, wurden bie Beschwerbesummen in allen ben fraglichen Prozessen, sofern sie nur als Theile eines und besselben Rechtsstreites sich barstellen, zur herstellung ber Berufungssumme ausammengerechnet.

Thl. II., Tit. 2, S. 6 in Betreff ber Appellationssumme bestimmt ist, daß die "Hauptsach" sie erreichen musse, und daß wegen bieses Ausbrucks angenommen wurde, daß auch das Interesse nicht eingerechnet werden burfe. 217 Im hinblick hierauf muß angenommen werben, baß mit bem lediglich aus dem IV. Edikt in bas Appellabilitäts= gesetz wieder aufgenommenen Beisatz "mit Ausschluß ber Zinse und Kosten" nur eine Erläuterung bes Worts "Hauptsumme" ber Beschwerbe burch Anführung von Rebenforberungen, welche ben Gegensatz bilben, geben werden wollte, baß hiezu Zinsen und Rosten als bie am häufigsten vorkommenben Nebenforberungen ge= wählt worden sind, daß aber damit der Gegensat selbst nicht erschöpfend bestimmt werben wollte. 218 Demgemäß wurde von bem Obertribunal schon in einer Entscheidung vom 26. Juli 1828 ausgesprochen, daß Früchte zu Be= gründung der Appellabilität nicht zur Hauptsumme ge= schlagen werben burfen, 219 und ebenso wurde ben 3. Ott. 1838 in S. R. c. W., ben 13. Oft. 1840 in S. R. c. M., ben 7. Dez. 1847 in S. H. c. A. und ben 10. Oft. 1862 in S. F. c. 2B. ausgesprochen, daß bei ber redhi= bitorischen Rlage, wenn neben bem Kaufschilling bie Fut=

- single

<sup>217</sup> So wird von Schöpff, Proc. app. p. 189, unter Anführung eines Urtheils vom 19. Sept. 1712 und weiterer württembergischer Schriftsteller, angenommen, daß Interesse und Zinsen behus Herstellung der Appellationssumme nicht eingerechnet werden dürsen, und derselben Ansicht ist Hofmann, über die von dem Herz. württ. Hosgericht einsgeführte Appellationssumme S. 24. Beide berusen sich zugleich auf die Bestimmungen der Reichsgesetze und die Kameralschriftsteller, indsbesondere aber auf die Praxis des Reichshofraths.

<sup>218</sup> Auch in dem Berichte der Kommission der K. d. A. über den Entwurf des Appellabilitätsgesetzes wird von der fraglichen Bestimmung in einer Weise gesprochen, welche auf diese Auffassung schließen läßt. Verh. der K. d. A. v. 1841/3 Bb. 16, Beil.=Heft 1, Abth. 3, S. 899.

<sup>219</sup> Shüt, Civilprozeß S. 412. Berner, Organisationsedikt S. 77. Ziff. 4. Berner=Schäfer, bas Verfahren S. 543.

terungskosten des redhibirten Thiers ersetzt verlangt wer= den, letztere mit dem Kaufschilling zum Behufe der Her= stellung der Appellationssumme nicht zusammengerechnet werden dürsen. <sup>220</sup>

72) Nachweis der Appelkationssumme durch den Betrag der Prozektosten im Fall der Kompenstion derselben.

Nach S. 152 letter Absatz des IV. Edikts ist eine Sache appellabel, wenn auch nur die nach dem angesochtenen Erkenntniß von dem Appellanten zu tragenden Prozeskosten die zur Statthaftigkeit der Berusung ersorderliche Summe erreichen. 221 So weit es sich hiebei um Rosten des Nechtsanwaltes einer Partei handelt, so kommen diese nur insoweit in Betracht, als sie gerichtlich dekretirt sind, so weit es sich aber um eigene Kosten der Partei handelt, kann eine außergerichtliche Dekretur nicht erfolgen, weil es an einer Tare für die eigenen Bemühungen einer Partei sehlt, und werden solche Kosten von dem Gegner bestritten, so

<sup>220</sup> In den Entscheidungsgründen zu dem Erk. v. 14. April 1860 in S. Sch. c. K. wurde zwar eine Bemerkung niedergelegt, bei welcher von der Zulässigkeit der Zusammenrechnung ausgegangen worden zu sehn scheint, allein es wurde die Entscheidung auf fragliche Bemerkung nicht gegründet. Bei zwei weiteren Entscheidungen vom 15. Sept. 1860 in S. M. c. S. und vom 25. Juni 1862 in S. E. c. D. wurde die Frage umgangen, bei der oben angeführten Entscheidung vom 10. Okt. 1862 aber wieder in Uebereinstimmung mit der alten Praxis die Unzulässigkeit der Zusammenrechnung ausgesprochen.

Daß das Vorhandensehn der Apellabilität im Kostenpunkte auch die Apellabilität der an sich der Summe nach nicht apellablen Hauptsache nach sich ziehe, ist eine von dem Obertribunal längst ans genommene und auch in neuerer Zeit beharrte Thesis. Sarwey, Monatsschr. Bb. 4, S. 283 ss. Berner, das Org.=Edikt, S. 77, Ziss. 6. Berner=Schäfer, das Vers. S. 542. Entsch. des Oberstribunals in Pleno vom 15. Januar 1856 in S. K. c. M.; vom 16. Dez. 1857 in S. St. F. B. c. Sch.; vom 7. Juni 1861 in S. St. c. M.; vom 6. Mai 1862 in S. L. c. M.

kann beren Feststellung nur im orbentlichen Rechtswege Die Möglichkeit einer solchen Feststellung im Rechtswege ift jedoch nur gegeben wenn ber Gegner zu Bezahlung ber Kosten verurtheilt ift, während im Falle ber Vergleichung ber Kosten in Ermanglung eines auf Erfat gerichteten Klagrechts ber Rechtsweg nicht betreten werben kann. Wirb baher in einem Falle, wo die Rosten verglichen worben find, die Appellabilität auf ben Betrag ber eigenen Rosten ber appellirenben Bartei gegrundet, fo muß bei Berechnung ber Appellationssumme ber Ro= stenbetrag gerade so zu Grunde gelegt werden, wie er von bem Appellanten spezifizirt wirb, indem ber Richter ber Appellationsinstanz feine Prufung und Ermäßigung ber= selben vornehmen fann, überdieß aber schon im Allgemeinen ber Grundsatz gilt, daß bei ber Prüfung ber Berufungssumme bie Forberung des Appellanten maß= gebend ist, ohne daß beren Würdigung vorgegriffen werben kann, und zubem ein Fall von ber vorliegen= ben Art bemjenigen gleich zu behandeln ist, in wel= chem nur über ben Beftanb ber Verbindlichkeit im All= gemeinen erkannt, bie Entscheibung über bie Größe ber Forderung aber bem besonderen Berfahren vorbehal= . ten wird. Ift in solchen Fällen ber letteren Art ber Appellant von bem Unterrichter mit seiner Klage abge= wiesen worden, und kann er somit, ahnlich wie in bem obigen Falle, benselben wegen ber Feststellung ber Größe seiner Forderung selbstverständlich gar nicht anrufen, so bemißt fich nach einem ftets befolgten Grundfate bie Berufungssumme lediglich nach ber von bem Appellanten berechneten Größe seiner Forderung und es wird von dem Richter höherer Instanz hiebei nicht untersucht, ob biese Berechnung auch wirklich begründet fen. In gleicher Weise muß ce in obigem Kalle gehalten werben.

Entsch. bes Obertribunals vom 20. Juni 1862 in S. Pfl. c. Pfl.

73) Zusammenrechnung verschiebener aus unehelicher Schwängerung hergeleiteten Ans sprüche behufs der Herstellung der Appellationssumme.

Nach konstantem Gerichtsgebrauch bes Obertribunals findet eine Zusammenrechnung der verschiedenen, aus unsehelicher Schwängerung hergeleiteten Ansprüche, insbessondere der Ersatsforderung für die Kosten der Taufe und des Wochenbetts mit der Alimentenforderung für das Kind Behufs der Herstellung der appellablen Summe alsdann statt, wenn es sich zugleich von der für diese sämmtlichen Ansprüche präjudiziellen Frage der Vaterschaft handelt, sonach bei allen diesen Ansprüchen die Entscheisdung auf dem Beweise ihres gemeinschaftlichen Klagefunsdaments, nämlich auf dem Beweise der bestrittenen Thatsfrage beruht, ob in der kritischen Zeit ein sleischlicher Umgang der Klägerin mit dem Beklagten stattgefunden habe. Entsch. des Obertribunals vom 24. Dez. 1860 in S. L. c. M.

74) Appellationssumme. Schätbarkeit bes Streitgegenstandes.

In einem Rechtsstreit über bas Gigenthum einer unter dem Wohnhause bes Klägers befindlichen Reller= abtheilung, wovon der Beklagte das Eigenthum, eventuell ein mit seinem benachbarten Hause verbundenes bingliches Recht ber ausschließlichen Benützung angesprochen hatte, war der Streitgegenstand von dem Richter zweiter In= stanz benjenigen Sachen beigezählt worbeu, welche ihrer Natur nach eine Schätzung nicht wohl zulassen. Mis eine Quote des gesammten Hauswerths lasse sich ber Werth nicht bestimmen, weil bei ber qualitativen Verschiebenheit eines Kellers und der übrigen Bestandtheile eines Hauses ein plausibler Theilungsmaßstab kaum benkbar seye; die Kosten der Herrichtung eines ähnlichen Kellers können für die Taxation nicht entscheiben, weil hiebei die bestehenden Miteigenthumsverhältnisse und bie eigenthum=

lichen Vortheile ober Nachtheile ber burch ben Zusam= menhang mit bem Hause bebingten Lokalität ignorirt würde; ber gemeine Verkaufswerth aber könne nicht maß= gebend sehn, da hiebei die mannigfachen Interessen ber Parteien an dem Besitze bes Kellers, welche nicht wohl zu Gelb sich anschlagen lassen, unbeachtet bleiben. — Diese Ansicht wurde von dem Obertribunal nicht für richtig erkannt. Denn, sagen die Motive, die von dem Gerichtshof geltend gemachten Gründe beweisen mehr nicht, als daß der absolute und relative Werth des Streitgegenstandes ein verschiedener senn kann, je nachdem er von dem Standpunkte bes einen ober bes andern ber beiden strei= tenden Hauseigenthumer ober im Allgemeinen irgend welcher dritten etwaigen Kaufsliebhaber und abgesehen von seiner Bedeutung als Zubehörde eines bestimmten Hauses bemessen werbe, und daß bei ber Werthsbemessung nicht nach einseitigen Rücksichten verfahren werden dürfe, sondern alle Momente, welche darauf Einfluß haben können, mit der nöthigen Umsicht zu beachten seyen. Inbessen ist es eine in Stäbten, wie auf bem Lande ganz gewöhnliche Erscheinung, daß Gebäube, sen es nach ali= quoten Theilen, ober nach einzelnen in ungleichartiger Weise ausgeschiebenen Gelassen unter verschiebene Besitzer getheilt sind, namentlich kommt es häufig vor, daß Räum= lichkeiten für ökonomische Zwecke, wie Magazine, Stallungen, Keller 2c. eines Hauses abgesondert von den übrigen Haustheilen von dritten Personen besessen wer= Derartige Hausantheile haben daher auch im Ber= kehrsleben nicht minder ihre laufenden Preise und ihre bestimmbaren Werthe, wie ganze Gebäube, und es fehlt nicht an Anhaltspunkten, wonach ber erfahrene Sachver= ständige bei umsichtiger Beachtung ber konkreten Verhält= nisse bes einzelnen Falls in ben Stand gesetzt ift, ben Werth solcher Räumlichkeiten, beziehungsweise ben rela= tiven Werth eines Hauses, je nachdem gewisse Einrich= tungen ober Bequemlichkeiten, fen es im Innern bes Sau=

ses ober in der Nachbarschaft, dazu gehören oder nicht, mit derjenigen Sicherheit sestzustellen, welche bei Schätzun= gen überhaupt möglich ist 222

Entsch. bes Obertribunals vom 8. Febr. 1862 in S. S. c. R.

### 75) Zum Begriffe ber Gleichförmigkeit ber Er-

a) Das Obertribunal hat nach vorgängiger Berathung in voller Versammlung am 23. Januar 1856 ben Grund= fat angenommen, bag bei ber Frage über bie Bulaffigfeit ber Berufung hinsichtlich ber Sauptforberung, soferne dieselbe von bem Daseyn ber Berufungssumme abhängt, die beiden vorigen Erkenntnisse, soweit sie ben Roft enpunkt betreffen, nicht in Betracht kommen, und daß daher die Gleichförmigkeit ober Ungleichförmigkeit ber beiben vorigen Erkenntniffe nur, foweit fich bie Entichei= bungen auf die Hauptforderung beziehen, zu berücksichti= gen ist. 228 Was hier vom Rostenpunkte gesagt ift, gilt in berselben Weise vom Zinsenpunkt, und es sind baher zwei Erkenntnisse, wenn basjenige ber ersten In= stang nur im Zinsenpunkte burch bas zweitinftangliche Er= kenntniß abgeanbert, bezüglich ber Hauptsache aber be= stätigt worden ist, bei ber Frage von ber Appellabilität bezüglich ber Hauptforderung nicht als ungleichförmige zu betrachten. Denn bei ber Frage nach ber Gleichför= migkeit ber Erkenntniffe konnen nur biejenigen Bunkte in Betracht kommen, burch beren Werthbetrag allein bie zur Oberberufung erforberliche Summe gebildet werben kann, und bieß ist bei ber Berufung hinfichtlich ber

5.000

<sup>222</sup> Bei dem von dem Obertribunal eingeleiteten Schätzungsversfahren wurde die Thunlichkeit einer Schätzung je von dem Standspunkte des einen oder des anderen der streitenden Theile auch von den Sachverständigen in keiner Weise beanstandet.

<sup>228</sup> Berner=Schäfer, bas Verf. in biltgerl. Streitsachen S. 59. Tafel, Civ.=Rechtsspr. Bb. 2, S. 371 f.

a bestate Ma

Hauptforderung nur diese mit Ausschluß der Zinsen wie der Kosten.

Entsch. des Obertribunals vom 7. Juni 1861 in S. St. e. S. b) Wenn das Erkenntniß zweiter Instanz für den Appellanten günstiger ist, als dasjenige der ersten Insstanz, so sind diese Erkenntnisse nach den von dem Oberstribunal disher befolgten Grundsätzen bei der Appellabilitätsfrage wie gleichsörmige zu betrachten, und es muß daher die Summe der für den Appellanten übrig bleibensden Beschwerde, weil solche schon im Erkenntniß erster Instanz gelegen war, den Betrag von 500 fl. erreichen. Dieß gilt insbesondere auch dann, wenn der Appellant vor dem ersten Richter ganz und unbedingt unterlegen, durch den zweiten Richter aber sein Unterliegen noch von einem Sid abhängig gemacht worden ist.

Entsch. bes Obertribunals vom 16. Oft. 1861 in G. Krf. c. R.

# 76) Ist im Rostenpunkte reformatio in pejus zulässig?

Wenn gegen ein auf Rostenkompensation sautendes Urtheil nur die in der Hauptsache unterlegene Partei appellirt hat, von der in der Hauptsache obsiegenden Partei aber gegen die in der Kostenvergleichung enthaltene Zuscheidung der von ihr ausgewendeten Rosten keine Besichwerde (weder im Wege der Appellation noch der Adhäsion) erhoben worden ist, so ist in Folge dessen die unterrichterliche Entscheidung in setzterer Beziehung, also soweit die obsiegende Partei zu Tragung ihrer eigenen Rosten verurtheilt worden, rechtskräftig geworden, und daher der Oberrichter zu einer Abänderung dieses Theils des Erkenntnisses zu Sunsten der appellatischen Partei nicht besugt. 224

Entsch. des Obertribunals vom 28. April / 26. Juni 1858 in S. Sch. c. Wittwe P.

<sup>224</sup> Anders nach römischem Rechte, welches der in der Hauptsache obsiegenden und nur durch die Kostenkompensation beschwerten Partei eine

77) Restitution gegen Versäumnisse eines bevollmächtigten Rechtsanwalts im Verfahren vor den Bezirksgerichten:

In der am 15. Dezember 1860 oberstrichterlich entschiedenen At.=S. Sch. c. M. wurde die Frage, ob die Nachlässigseit des bevollmächtigten Anwalts der für sich selbst schuldlosen Partei im bezirksgerichtlichen Versahren einen gerechten Restitutionsgrund bilde, von dem Oberstribunal in voller Versammlung bejaht, während das bestressende Bezirksgericht und der Gerichtshof zu Tübingen sie verneint hatten. Es wird von Interesse senn, wenn in Folgendem die Begründung der beiden sich entgegensstehenden Ansichten mitgetheilt wird. In den Gründen des Gerichtshofs zu bessen Erkenntniß vom 30. Oktober 1857 wurde dießfalls ausgeführt:

selbsissändige Berufung versagt, dagegen aber bem Oberrichter bas Recht einräumt, bas Urtheil im Kostenpunkte von Amtswegen zum Vortheil bes Apellaten abzuändern. cst. 10 Cod. Quando provocare non necesse. (7,64.) Linde, Handb. über die Lehre von den Rechtsmitteln Bb. 1, S. 310f. Schmib, Handb. bes gem. Civilprozesses Thl. 1, S. 204, 205. Genster, Comm. zu Martin's Lehrbuch (Ausg. von Morstadt) Bb. 2, S. 120. Das württ. Recht gestattet, abweichend hievon, auch ber in ber Hauptsache obsiegenden Partei bie Ergreifung ber Berufung wegen ber Bergleichung ber Kosten, wenn ber Betrag berselben bie Berufungssumme erreicht. Ift letteres nicht ber Fall, fo ist die selbstständige Berufung im Rostenpunkte ausgeschlossen, woraus von selbst folgt, daß die dießfällige Entscheidung rechtsfräftig wird, da es sonst keinen vernünftigen Sinn hatte, die Berufung im Rosten= puntte von dem Borhandensehn der apellablen Summe abhängig zu machen. Es kann baher, abgesehen von bem Falle ber Abhäsion, eine Abanberung im Kostenpunkte zum Bortheil bes Appellaten nicht erfolgen. Die bayerische Gerichtsordnung Kap. XVII., S. 4, Nr. 4 schließt sich mehr an bas römische Recht an, indem sie zwar bem nur burch die Kostenkompensation beschwerten Theile das Rechtsmittel in diesem Betreffe nicht abschneibet, bagegen aber bem Oberrichter, an welchen die Sache burch die Berufung bes Gegentheils gelangt ift, auch eine Abanderung im Rostenpunkte zu Gunften bes Appellaten gestattet. Seuffert, Blätter für Rechtsanw. Bb. 11, G. 321 ff.

----

I. Die württembergischen Gesetze entscheiben bie Frage nicht. Die Bestimmung bes S. 76, Abs. 5 bes IV. Ebikts rebet nicht von bem Verhältnisse ber Partei zu ihrem Bevollmächtigten, welcher statt ihrer handelt, sondern von ihrer Beziehung zu einem Advokaten oder Fürspre= cher, welcher neben ihr handelt, und indem fie eine Restitution ausschließt, wenn die Partei aus dem Grunde der Verhinderung ihres Advokaten ihrer Obliegenheit zum persönlichen Erscheinen nicht nachkommt, bezeichnet sie als ben Grund hievon beutlich genug nicht bie Schuld bes Abvokaten, sondern die eigene Schuld ber Partei. Grund und Gegenstand dieser Bestimmung haben baher mit ber vorliegenden Klage nichts gemein. Näheren Bezug hie= her hat die Verordnung des Generalrestripts vom 21. Ottober 1739, die Abfürzung des gerichtlichen Verfahrens, besonders beim Hofgerichte betreffend. In Punkt 3 bes selben (vergl. mit Punkt 9) wird nämlich ausgesprochen, baß Rechtsnachtheile, auch wenn burch Schuld bes An= walts verwirkt, unbedingt zu vollstrecken, und bie Par= teien auf ben Regreß an ben Anwalt zu verweisen seben. Jeboch war biefe Vorschrift nach Punkt 10 gebachten Ge= neralreffripts zunächst nur für bas Hofgericht und bie Obergerichte bes Landes gemeint, so daß für das Ver= fahren ber nieberen Gerichte und ber heutigen Oberamts= gerichte hieraus eine unmittelbare Richtschnur nicht genommen werden kann. Nicht anders ist die Vorschrift ber provisorischen Verordnung vom 22. September 1819, S. 11, Biff. VIII., wonach zwar Verfaumnisse ber bei ben Gerichtshöfen angestellten Prokuratoren, nicht aber bie= jenigen eines anderen Rechtsfreunds für die Parteien ein Recht auf Restitution begründen sollen, zunächst nur auf das Verfahren vor den höheren Gerichten berechnet. Immerhin ist aus biesen Bestimmungen die Reigung ber partikularen Gesetzgebung zur Strenge in dieser Restitu= tionsertheilung zu entnehmen, und die Vermuthung liegt in der Natur der Sache, daß die für bas Verfahren vor

a storedly

den höheren Gerichten geltenden gesetzlichen Grundsätze nicht ohne Rückwirkung auf die Praxis der Untergerichte geblieben senen. Die nächste gesetzliche Quelle für diese bietet indessen das gemeine Recht.

II. Das gemeine Recht halt an bem Grundsate fest, daß die Restitution als außerordentliches Hilfsmittel über= all ba nicht zu verwilligen sey, wo bem Verletten ein orbentliches Rechtsmittel, seines Schabens fich zu erholen, gur Seite stehe. 1. 16 pr. D. de min. (4,4) 1. 12 D. eod. Ein solches ordentliches Rechtsmittel ist die Regreß= klage gegen ben nachlässigen Anwalt. Die bloße größere Bequemlichkeit und leichtere Durchführbarkeit bes Restitus tionsmittels ift fein gesetlicher Grund, von der Berweisung bes Verletzten an bas ihm zustehende ordentliche Rechts= mittel abzugehen. cst. 13, S. 11, Cod. de judic. (3,1). 1. 1, §. 1, Cod. de pluspet. (3,10). 1. 8, §. 1, D. mandati (17,1). Somit muß bei Nachlässigkeit bes Anwalts we= gen ber hier zustehenden Regreßklage ber Rechtsbehelf ber Wiedereinsetzung bem Gegner gegenüber ausgeschloffen fenn. Bestätigt wird dieser Sat burch zwei gesetliche Spezialbestimmungen in est. 10, Cod. de procur. (2,13) und 1. 39 D. ex quib. caus. maj. (4,6), während die 1. 8, D. de in int. rest. (4,1) und 1. 26, §. 9, D. ex quib. causis (4,6) singulare und keiner Ausbehnung fahige Ausnahmsfälle enthalten, 225 wie benn von jeher die herr= schende Ansicht ber Rechtslehrer babin ging, daß wegen Nachlässigkeit bes Anwalts die Partei kein Restitutions= recht habe, sondern auf die Regreßklage gegen ihren faumigen Mandatar zu verweisen sebe.

III. Seitdem die Majorität des Neichkammergerichts im Jahr 1786, hauptsächlich aus Zweckmäßigkeitsgründen, sich für die Zulassung der fraglichen Restitution ausge= sprochen, <sup>226</sup> hat allerdings, und obwohl diesem reichs=

<sup>225.</sup> Bangerow, Leitf. (7. Aufl.) Bb. 1, S. 329. Sintenis Civ.=Recht Bb. 1, S. 386, Note 97.

<sup>226</sup> Emminghaus, corp. jur. germ. S. 586 ff.

gesetzlich nicht bestätigten dubium camerale Gesetzestraft nicht zukommt, 227 nach bem beinahe einstimmigen Zeug= nisse ber Prozegrechtslehrer 228 die Praxis der Gerichte Deutschlands, wo sie keinen partikulargesetlichen Abhal= tungsgrund hatte, eine Wendung dahin genommen, ben Boben ber Gefete zu verlaffen. Allein eine folche ben Gesetzen widersprechende Praxis hat für den Richter eine maßgebende Bedeutung nicht anzusprechen, es ware benn, sie trüge die Merkmale eines förmlichen Gewohnheits= rechts. Schwer möchte es nun senn, zu entscheiden, ob die Praxis der Gerichte solcher Länder, welche dießfalls ber Einwirkung gemeinrechtlicher Rechtsbildung nngehin= bert offen stehen, einen damit übereinstimmenden und gleichförmigen Gang einhielt, wie er zur Bildung von Gewohnheitsrecht erforbert werben muß, indem entgegen= gesetzte Entscheidungen nicht fehlen, und die Annahme einer allgemeinen Praxis mehr auf blogen, ohne Zweifel meist nachgesprochenen Behauptungen ber Schriftsteller, als auf bekannten Entscheidungen der Gerichte beruht. 229 Jebenfalls ist für das württembergische Recht die Eristenz eines solchen Gewohnheitsrechts zu verneinen. Denn bie höheren Gerichte sind, was ihr eigenes Berfahren betrifft, an der Aufnahme einer solchen Gewohnheit partikulars gesetlich gehindert, theils durch die Vorschriften des Ge= neralrestripts vom 21. Oktober 1739 und vom 14. August 1770, sowie ben S. 11 ber provisorischen Berordnung, theils burch ben Grundsat, baß gegen württembergisches Recht fein Gewohnheitsrecht zuläffig ift. Es müßte also in Beschränkung auf bas oberamtsgerichtliche Verfahren ein solches Gewohnheitsrecht entstanden senn. Wie aber für die Bilbung von Gewohnheitsrecht durch gleichförmige

228 Siehe jedoch hiegegen Kori im Archiv für eiv. Pr. Bb. 5, S. 399.

----

Neichskammerger.=Proz. S. 75, 76.

<sup>229</sup> Vergl. übrigens Seuffert, Archiv Bb. 6, Nr. 296.

richterliche Entscheibungen hauptsächlich die Praxis der Obergerichte maßgebend ist, indem sie eine Gemeinsamkeit von Entscheidungen anbahnt, und das Bewußtsehn dieser Gemeinsamkeit vermittelt, und es daher schon von dieser Seite schwierig ist, daß ein Gewohnheitsrecht speziell für das unterrichterliche Verfahren sich begründe, so weiß insebesondere auch der Gerichtshof ein solches Gewohnheitserecht nicht zu bestätigen.

Von dem Obertribunal 230 wurde die entgegengesetzte Ansicht folgenbermaßen begründet: Ohne Grund wird sich für die Verneinung der Frage auf S. 76, Abs. 2 des IV. Ebitts berufen. Denn biese Gesetzesstelle bestimmt nur, daß wenn eine Partei, welche zu einer mündlichen Verhandlung geladen ift und gemäß gesetlicher Vorschrift perfonlich erscheinen muß, 231 (S. 72, 73 bes IV. Ebikts und S. 12, 13 der Justizuovelle vom 15. Sept. 1822) nicht erscheint, sondern den Termin deßhalb verfäumt, weil der von ihr beigezogene, neben ihr handelnde Ab= vokat zu erscheinen verhindert war, biese Verhinderung ihres Abvokaten für sie keinen Grund zur Wiedereinse= pung in ben vorigen Stand abgeben folle. Diese Bestim= mung bes IV. Ebitts hat offenbar barin ihren Grund, baß bie Partei burch bie Verhinderung ihres Rechts= freundes nicht abgehalten ist, selbst zu erscheinen und über ben ihr selbst am besten bekannten Sachverhalt Rebe und Antwort zu geben, mithin ihr Nichterscheinen ihre eigene Schuld ist, kann aber nicht von einem Falle gelten, wo es sich um die Befolgung einer richterlichen Auflage burch ben von der Partei als beren Vertreter beftellten Rechtsanwalt handelt.

Die Bestimmung in S. 11, Ziff. 8 der provisorischen

<sup>280</sup> Die Gründe des Obertribunals finden sich auch in Tafel, Civilrechtsspr. Bb. 4, S. 260 ff.

Bergl. hierüber meine Ausführung in Bb. 2 diefes Archivs S. 377 ff.

a state of the

Verordnung vom 22. September 1819, wonach nur gegen Verfäumnisse ber bei ben höheren Gerichten aufgestellten Profuratoren restituirt wird, nicht aber, wenn die= selben "einem andern Rechtsfreunde" zur Last fallen, bezieht sich, wie die ganze provisorische Verordnung nur auf das Verfahren der Obergerichte, und da dieselhe sowohl in Ansehung ber öffentlichen Rechtsanwälte, welche ben Parteien wegen ihrer Versaumnisse haften, als in Ansehung der letteren, die sich lediglich nur bei ihren Anwälten schablos halten können, unläugbar eine nicht unbedeutende Strenge in sich schließt, so kann es nicht gestattet senn, eine solche strenge Vorschrift ohne Wei= teres auch auf das Verfahren vor den Oberamtsgerichten auszudehnen. Eine solche Ausdehnung läge aber in ber Anwendung jener Bestimmung ber provisorischen Berord= nung auf dieses Verfahren, ba es in Ansehung bes lets= teren an einem gleichen Ausspruche des Gesetzes fehlt; es kann eine berartige analoge Anwendung umsoweniger Plat greifen, als die fragliche Bestimmung Allem nach auf einem besonderen Grunde, auf dem Gedanken beruht, es sen zweckmäßig, daß die Procuratoren vor den höheren Gerichten allein handeln und neben ihnen nicht auch noch andere Rechtsanwälte thätig fegen.

Sanz dasselbe müßte von den hieher bezüglichen Bestimmungen des Generalrescripts vom 21. Oktober 1709 gelten, wenn sich dieselben je noch bei dem Hofgerichte und vor Einführung der provisorischen Berordnung in Geltung erhalten haben sollten; denn auch jenes Resstript war, wie es ausdrücklich sagt, blos für das Hofgerichte und die Obergerichte des Landes bestimmt.

Was aber das gemeine Necht betrifft, so kommt in Anbetracht, daß die dießfälligen Bestimmungen des rösmischen Rechts in est. 10. Cod. (2, 13) und 1. 39 D. (4, 6), neben welchen Stellen indessen auch eine andere, der milsberen Behandlung sich zuneigende vorkommt (1. 26 §. 9,

D. (4, 6), 232 barin ihren Grund haben, daß die Par= teien die Wahl eines weniger zuverläsigen Anwalts sich selbst; ihrem eigenen Mangel an Umsicht, beizumessen haben, während sie bei öffentlich aufgestellten und autori= sirten Rechtsanwälten weit eher auf beren Bunktlichkeit 2c. zu rechnen berechtigt sepen. Es hat sich baher nach ber fast durchaus übereinstimmenden Ansicht und Darstellung ber Schriftsteller, 283 hauptsächlich in Unlehnung an ben Beschluß des Reichskammergerichts vom 19. Mai 1786 nach und nach die Ansicht gebildet, daß die Parteien, welche nicht selbst eine Schuld trifft, gegen die Versäumnisse ber of= fentlichen Rechtsanwälte in ben vorigen Stand wieder einzusetzen und nicht einmal ihre vorgängige Ausklagung auf Schabenersatz nöthig sen. Und was insbesondere bie bei uns in Wärttemberg befolgten Grundfate anbelangt, so ergibt sich aus bem bekannten Gemeinbescheibe bes Obertribunals vom 27. Juli 1825, betreffend die Wieder= einsetzung gegen bie burch bie Schulb ber Procuratoren und der Rechtsanwälte versäumten Appellationsnothfristen, daß das Obertribunal damals hauptfächlich bavon ausge= gangen ist, daß nach ben vor Einführung ber proviso= rischen Berordnung vom 22. September 1819 befolgten Grundsätzen die Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand

282 Savigny, System Bb. 7, S. 176—178.

- - -

<sup>238</sup> Bayer, Borträge (8. Aust.) S. 341 st. Linde, Lehrb. S. 138, S. 178. Gönner, Handb. bes gem. Proz. Bd. 1, S. 479—488. Schmib, Civilprozeß S. 267. Osterloh, Civilprozeß S. 496. Herfoh, Civilprozeß S. 496. Herfoh, Cehrb. bes Prozesses S. 223. Danz, Grunds. bes ordentl. Prozesses S. 122, Note 1. Grolmann, Theorie S. 81. Wetell, Syst. S. 53. Gensler, im civ. Archiv Bd. 4, S. 115—117. Martin, Lehrb. S. 82. Derselbe, Borlesungen Bd. 1, S. 449 st. Sarwey, Monatschr Bd. 1, S. 518, 519. Desse Civil-Praktikum Ginl. S. 50. Scheurlen, Civilprozeß S. 411, Note 10. Schüt, Civilprozeß S. 215. Reinhardt, Civ.-Prozeß Bb. 1, S. 133. Reysicher, Württ. P.-N. Bd. 1, S. 165, N. 6. Berner-Schäfer, das Bers. S. 231.

gegen Versäumnisse der Advokaten, mochten ste zugleich Prokuratoren sehn oder nicht, namentlich gegen die Verssäumung einer Nothfrist als begründet angenommen worsden seh. Dieß hat damals das Obertribunal als etwas "Unzweiselhaftes und Bekanntes" vorausgesett, 234 und ist somit nach diesem Zeugnisse aus jener früheren Zeit die Annahme begründet, daß diese Grundsätze zur Anwenstung gekommen sind, wovon jetzt abzuweichen keine Gründe vorliegen.

78) Arrestverfügung eines ausländischen Rich= ters. Statutenkollision.

. .

Wenn ein ausländischer Richter die Forderung eines Inländers zu Gunften eines Dritten mit Arrest belegt hat, und es wird diese Arrestverfügung bei einem würt= tembergischen Gerichte, vor welchem der arrestirte Schuld= ner seinem Gläubiger Recht zu geben hat, von jenem bem letteren als Einrebe gegen die auf Zahlung ber Forberung gerichtete Klage entgegengehalten, so hat ber württembergische Richter vom Standpunkte seiner Gesetzge= bung aus zu entscheiben, ob ber ausländische Richter zur Arrestverfügung zuständig gewesen ift. Denn wenn es sich auch nicht von Vollstreckung einer ausländischen Verfügung handelt, so handelt es sich boch barum, ob ber inländische Richter solche als zu Recht bestehend zu respektiren und seiner Entscheidung zu unterstellen habe und es begründet keinen Unterschied, ob auf den Grund eines aus= landischen Erkenntnisses ein inlandischer Schuldner zur Zahlung angehalten ober ein inländischer Gläubiger mit seiner Forberung weggewiesen werden soll. 235

Entsch. des Obertribunals vom 6. Nov. 1861 in S. d. württ. Zuckerfabr.=Ges. c. die M. A. Feuervers.=Gesellschaft.

<sup>234</sup> Sarwey, Monatschr. Bb. 1, S. 518 ff. Schenrlen, ber bürgerl. Prozeß S. 411, N. 18.

ter, Württ. Priv.=N. Bb. 2, S. 81.

79) Wirkung der Einwilligung des Gläubi= gers in die Sistirung der Exekution bis zu einer gewissen Zeit, keine Borgfrist.

In ber nach Ablauf ber Zahlungsfrist ertheilten Einwilligung bes Gläubigers in die Sistirung ber Grekution bis zu einer bestimmten Zeit liegt nicht eine Anborgung der Forderung und ein Aufgeben der durch bie Ertheilung bes Zahlungsbefehls und ben Ablauf ber Zahlungsfrist erworbenen Rechte, sondern nur die Ge= währung eines Aufschubs ber Erekution. Gine fo be= schränkte Stundung ist nach bem Gesetze zulässig, ohne baß baburch die Wirkungen ber Ertheilung und des Ablaufs ber Zahlungsfrist aufgehoben werden. 236 Schon die be= kannte Absicht des Gesetzgebers bei Erlassung des Gesetzes vom 13. November 1855, die Rechtshilfe wegen unbeftrittener Forberungen rascher zu gestalten und von mög= lichen Weiterungen und Ausflüchten ber Schuldner unab= hängiger zu machen, 237 spricht gegen eine hievon ab= weichenbe Auslegung bes Gesetzes, beiwelcher es bem Glau= biger unmöglich wäre, ohne Nachtheil für sich noch im Laufe bes Exekutivverfahrens Rücksichten gegen Schuldner eintreten zu laffen, und aus ben Berhandlungen

287 Berh. d. K. d. A. von 1854/5. I Beil. Bd. I Abth. S. 126, 127, 309—313. Berh. d. K. d. St. von 1854/5. IV. Beil. Bd. S. 156 ff.

14,000

der Gläubiger nach Ertheilung einer wirklichen Borgfrist. Denn wenn ber Gläubiger nach Ertheilung bes Zahlungstermins weitere Borgfrist gestattet, so ist keine fällige Schuld mehr vorhanden, und es kann demzusolge solche auch nicht mehr erequirt werden, woraus von selbst solgt, daß der Zahlungsbesehl durch die Borgfristertheilung seine rechtliche Wirksamkeit verliert, und der Gläubiger, wenn der Schuldner die verwilligte Zahlungssrist nicht einhält, einen neuen Zahlungsbesehl auswirken muß. Entsch, des Obertribunals v. 8. Mai 1848 in S. F. und G. c. H. und vom 15. März 1862 in S. Sch. u. L. c. Sp. Bergl. auch Sarwey, Monatschrift Bb. 2, S. 120. Bb. 10, S. 252, Bb. 11, S. 271. Neufser, Zeitschr. Bb. 1, S. 374 ss.

der Kammer der Abgeordneten <sup>238</sup> ergibt sich, daß die vorliegende Frage dort zur Sprache gekommen ist, und der Berichterstatter der Kommission, wie der Bertreter der Staatsregierung, ohne Widerspruch von irgend einer Seite zu erfahren, sich für die Zulässigkeit eines Aufsich ubs der Erekution ausgesprochen haben. Läuft daher die von dem Gläubiger dewilligte Frist ab, ohne daß seine Befriedigung durch den Schuldner erfolgt, so hat jener ein Recht darauf, daß mit dem Ablauf der bewillige ten Stundung die Erekution sofort vorgenommen wird.

Entsch. des Obertribunals vom 14. Juni 1861 in S. S. c. E.

80) Ein dritter Aufstreich ist bei dem Erekutionsverkaufe eines Grundstücks auch im Falle der Beibringung eines besseren Käufers gesetlich nur statthaft, wenn bei dem ersten Auf-

streich tein Angebot erzielt worden.

Nach Art. 22 und 23 der Exekutionsnovelle vom 13. November 1855 soll, wenn ein Grundstück im Exe=

<sup>288</sup> Berh. b. K. b. A. v. 1854/5. I Prot. Bb. S. 301, 302. Be= richterstatter Probst: "ich wurde gefragt, wie es zu halten, wenn eine Borgfrist gegeben wird, ob Art. 4 auch soweit wirke, daß nach Ablauf ber Frist die Erekutionsbehörde von selbst mit der Erekution weiter machen musse. Ich möchte einen Unterschied machen; wenn von dem Gläubiger ausbrücklich gesagt wird, er gebe nur eine bestimmte kurze Frist, so liegt barin, bag nach Ablauf berselben bie Behörbe mit ber Exekution fortmachen solle, und sie wird dies auch thun muffen. Wenn bagegen von Seiten bes Gläubigers eine Borgfrift im Allgemeinen ertheilt wirb, so hat die Behörde feinen Anhaltspunkt bafür und sie hat bann erst auf neues Anrufen zu beginnen. Uebrigens ware es von Interesse zu erfahren, ob ber Herr Minister biefer Un= sicht beipflichte." Justizminister: "Allerdings. Inbessen möchte ich biesen Fall nicht sowohl als eine Borgfrist, benn als eine positive Concession bahin betrachten, daß die eigentlich jett begründete Erekution erst in 14 Tagen Statt finden solle und da macht sich die Wirkung von felbft. Daß aber eine unbestimmte Borgfrift bie Wirkung haben muß, daß die Behörde nicht mehr thätig zu fenn hat, versteht sich von felbst."

kutionswege verkauft wird, ein zweiter Aufstreich nur im Falle ber Beibringung eines besseren Käufers stattfinden und bei beffen Ergebniffe es fobann fein Berbleiben haben Rur bann, wenn bei bem erften Aufftreich gar tein Angebot erzielt worden, foll nach Art. 24 schon von Amtswegen eine zweite Aufftreichsverhandlung eingeleitet, und im Falle ber Beibringung eines besseren Käufers ein britter, übrigens beschränkter Aufstreich vorgenommen werben. Hienach ist, wenn bei bem ersten Aufstreich ein Angebot ersolgt ift, ber zweite Aufstreich unbebingt ber lette, und nur wenn der erste Aufstreich resultatlos geblieben und bie von Amtswegen vorzunehmende zweite Aufstreichsver= handlung der Wirkung nach somit eigentlich bie erste ist, gestattet ber Art. 24 bie Vornahme eines weiteren be= schränkten Aufstreichs zwischen ben befferen Räufern und Demjenigen, welcher im zweiten Aufstreich bas hochste Angebot gemacht hat. Die Art. 22 und 23 reben von bem Falle, wo beim erften Aufstreich ein Angebot erfolgt, ber Urt. 24 von bem Falle, wo bieg nicht geschehen ift, und baß ber Abs. 2 bes Art. 24 nur ben Kall ber im Abs. 1 gebachten, nach vergeblichem erften Aufstreiche von Amtswegen vorgenommenen zweiten Aufstreichsver= hanblung im Ange hat, geht schon aus den Worten bes zweiten Absates: "Wird nach biefem zweiten Aufstreich" Konnte aber je ein Zweifel noch bestehen, fo wird solcher burch die Kammerverhandlungen vollständig Der Entwurf unferes Gefetes wollte regel= mäßig nur eine Aufstreichsverhandlung und eine zweite nur bann zulaffen, wenn bei ber erften gar kein Ungebot (Art. 13 bes Entwurfs). Für ben Jall eines erfolge. bei ber ersten Aufstreichsverhandlung erfolgten Angebots wollte ben Gläubigern und bem Schuldner nur noch bas Recht ber Beibringung eines besseren Käufers eingeräumt werben (Art. 12 und 14 bes Entwurfs), und wenn ein Angebot erft bei ber zweiten Aufstreichsverhandlung er= folgte, follte biefes Recht fogar nur noch bem Schuldner

zustehen (Art. 14 des Entwurfs). Blieb auch ber zweite Aufstreich ohne Erfolg, so sollten die Gläubiger bereche tigt senn, das Gut um einen gewissen Preis zu übernehmen, ber Schuldner aber im Falle eines solchen Erbietens jest noch bas Recht haben, einen besseren Käufer beizu= bringen (Art. 15 bes Entw.) 239 Die Justizgesetzgebungs= kommission der Kammer der Abgeordneten war hiemit Die Kommission gab zu, daß ben nicht einverstanden. Aufstreichsverhandlungen eine engere Grenze als bisher gesetzt werden muffe, allein sie hielt die Beschränkung auf Einen Aufstreich nicht für gerechtfertigt. Sie stimmte zu, daß an dem Ergebnisse des ersten Aufstreichs nichts gean= dert werben solle, wenn nicht die Gläubiger ober ber Schuldner einen befferen Käufer beigebracht haben; allein sene dieß der Fall, so ware das Mindeste, was noch zu geschehen hatte, um das Interesse bes Schuldners und der Gläubiger zu wahren und zugleich von dem ersten Aufstreich keinen Raufslustigen abzuhalten, daß nunmehr noch ein auf den oder die beigebrachten besseren Käuser und ben Räufer bei ber früheren Versteigerung beschränkter Aufstreich stattfinde. Allein auch eine solche Beschränfung fene im Allgemeinen nicht gerechtfertigt; benn bie Möglichkeit, daß im einzelnen Falle ein Aufstreich. sich als unnöthig und damit eine Belästigung ber Behörde und Verzögerung ber Rechtshilfe herausstelle, sene in einem Falle, wo ce sich nur von Einer weiteren Ber= steigerung handle, eine untergeordnete Rücksicht gegenüber der Möglichkeit, daß durch einen zweiten Aufstreich erst im einzelnen Falle der höchstmögliche Erlös erzielt werde. Dagegen, wird in bem Bericht fortgefahren, er= scheine jene Rücksicht allerdings überwiegend, wenn eine Aufstreichsverhandlung bereits ver= geblich stattgefunden habe, und nun von Amts= wegen eine zweite Versteigerung einzuleiten

- Engli

<sup>249</sup> Berh. d. R. ber Abg. von 1854/55. 1. Beil.-Heft S. 125.

fen. Nach biefer halte bie Kommiffion für angemessen, auch wenn ein besserer Räufer noch beigebracht worden, blos ben oben er= mähnten beschränkten Aufftreich noch zuzu= lassen. 240 Klarer hatte sich die Kommission nicht aus= sprechen konnen, daß ein wiederholter öffentlicher Aufstreich stattfinden solle, wenn entweder der erste Aufstreich vergeblich gewesen ober nach bem ersten Auf= streich ein besserer Käufer beigebracht worden, bie Vornahme eines beschränkten Aufstreichs aber banu eintreten folle, wenn ber erfte Aufstreich vergeblich ge= wesen und erst nach bem sofort von Amtswegen vorzu= nehmenben zweiten Aufstreich ein besserer Raufer beige= bracht worden. Daß ein britter beschränkter Aufstreich auch bann zugelaffen werben folle, wenn schon zwei Aufstreiche mit Erfolg vorgenommen worben, bavon war nirgends die Rede. Die Kommission schlug demge= mäß an die Stelle der Art. 12-16 des Entwurfes die jett als Art. 21—26 in bas Gesetz aufgenommenen Artikel vor, von benen ber Art. 15 ber Art. 24 bes Gesetzes geworben ift. 241 Die Rammer nahm ben Art. 15 (jest 24) nach bem Antrag ber Kommission unverändert an, ohne daß unsere Frage zur besonderen Erörterung kam; boch wurde aus anderem Anlaß von verschiedenen Seiten anerkannt, daß der Art. 15 (jest 24) lediglich von dem Falle handle, wenn der erste Aufstreich vergeblich ge= wesen. 242 Auch ist noch zu bemerken, daß nach bem ur= sprünglichen Antrage ber Kommission ber zweite Absatz bes Art. 24 (15 bes Entwurfs) beginnen foute: "Wird nach dem zweiten Aufstreiche." 243 Bei Berathung ber abweichenden Beschlusse ber Kammer ber Stanbesherren

<sup>240</sup> Berh. d. R. d. Abg. von 1854/55. 1. Beil.=Heft S. 319.

<sup>241</sup> Ebenbas. S. 319, 320.

<sup>242</sup> Berh. b. K. b. A. v. 1854/55. Bb. 1, S. 273.

<sup>248</sup> Berh. d. K. d. 21. von 1854/55. 1. Beil.-Heft S. 320.

trug aber ber Berichterstatter ber Justizgesetzgebungskom= mission ber Kammer ber Abgeordneten vor, daß die Kom= mission zu Art. 15 bie Gelegenheit ergriffen habe, eine kleine Fassungsänderung anzubringen, nämlich im Gins gang bes zweiten Absates zu sagen ftatt: "nach bem zweiten Aufstreich" — "nach biesem zweiten Aufstreich", weil im Entwurf von zwei Fällen bes zweiten Aufstreichs die Rede seye, und diese Fassung wurde von der Kammer hieraus erhellt, daß das Wort "biesem" adoptirt. 244 gerade aus dem Grunde gewählt wurde, um dem Diß= verständniß zu begegnen, als ob die Bestimmung bes Abs. 2 bes Art. 24 sich auch auf ben Fall bes Art. 23 beziehe. Die Kammer ber Standesherren ist in bieser Beziehung ber zweiten Kammer beigetreten und ber Art. 24 ganz in bem Sinne, wie er von ber Kommission ber zweiten Kammer beantragt worden, zur Berabschiedung gekommen.

Entscheidung bes Obertribunals vom 23. Juni 1858 in der Beschwerdesache bes K.'schen Gläubigerausschusses.

81) Die für den Exekutionsverkauf gegebenen Vorschriften sind nicht absolut zwingende.

Bis zum Erscheinen des Gesetzes vom 13. November 1855, betreffend einige Abänderungen und Ergänzungen des Exekutionsgesetzes und des Pfandgesetzes war es ein in der Doktrin und Praxis unbestrittener Satz, daß die für den Güterverkauf im Exekutions= und Konkurswege gegebenen gesetzlichen Vorschriften von den Betheiligten abgeändert werden können, zu deren Gunsten und in deren Interesse sie gegeben sind. Bolley und Weishaar stimmen hierin überein, 248 und vielleicht in der Mehrzahl der Exekutions= und Santverkäuse wurde dieser Satz

1 - 2

<sup>&</sup>lt;sup>244</sup> Berh. b. K. b. A. v. 1854/55. Bb. 3, S. 2064. <sup>245</sup> Bolley, Comm. Bb. 2, S. 964, 965. Weishaar, württ. Privatrecht Bb. 2, §. 623.

ohne Anfechtung zur Anwendung gebracht. Auch bas Obertribunal hat bezüglich ber für ben Grekutions: und Gantverkauf burch bas Gesetz vorgeschriebenen Förmlich= keiten stets angenommen, daß von benjenigen, in beren Intereffe sie festgesett find, giltig barauf verzichtet werden könne, und es hat sich das Obertribunal in dieser Weise z. B. bei ber Entscheidung vom 13. Juni 1853 in S. M. c. M. und E. und vom 5. Mai 1835 in S. B. c. 2B. ausgesprochen. Es ist dieß auch ber Natur ber Sache entsprechend; die betreffenden Borschriften bezweden bie möglichst rasche und vollständige Befriedigung ber Gläubiger neben thunlichem Schutze bes Schuldners, beziehungsweise werden badurch die Rechte der Gläubiger unter fich und gegenüber von bem Schulbner geregelt. Es sind somit die Borschriften in bem beiberseitigen 311 teresse ber Gläubiger und bes Schuldners zu beren beiber Gunften gegeben, und ba auf ein Recht jederzeit verzichter werben fann, fo liegt, wenn fammtliche Glaubiger und ber Schuldner barüber einig sind, daß ihre Rechte bei bem Verkauf, bei welchem außer ihnen gar Niemand betheiligt ist, in anderer, als der in dem Gesetze vorgesehe nen Weise gewahrt werden, kein innerer Grund vor, einer folden Uebereinfunft die rechtliche Wirkung zu verfagen. Ebensowenig ift ein außerer Grund vorhanden; bas Erekutionsgesetz vom 15. April 1825 stellt, wie Bolleh fagt, nur die in Ermanglung einer dieffälligen Uebereins kunft der Betheiligten eintretende Regel auf, und gibt ber Erekutionsbehörde die erforderlichen Vorschriften, von welchen sie ohne Einwilligung ber Betheiligten nicht abgehen barf, schließt aber ein anderweitiges Uebereinkoms men der Betheiligten nicht aus. Dieß gilt auch von ber Exekutionsnovelle vom 13. November 1855. Aus Anlaß ber Entscheidung einer an das Obertribunal gebrachten Beschwerde in der K.'schen Gantsache am 23. Juni 1858 wurde zwar geltend gemacht, daß burch bas gedachte Gesetz, abweichend von den bis dahin in anerkannter Uebung

gewesenen Grundfähen, unbedingt zwingende Borfchriften für den Verkauf im Exekutions= ober Konkurswege ge= geben worden seyen, und daß baher insbesondere auch im Falle ber Uebereinstimmung ber fammtlichen Gläubi= ger und bes Schuldners fein weiterer Aufftreich gulässig seye, als das Gesetz für statthaft erkläre. Allein ein aus= brudliches Verbot einer vertragsmäßigen Abanderung ber gesetzlich bestimmten Förmlichkeiten bes Erekutionsverkaufs enthält die Exekutionsnovelle so wenig, als das Exekutionsgeset, und ebenso ift die Frage der Zulässigkeit ober Unzulässigkeit einer bießfälligen Uebereinkunft weber in den sehr kurzen und wenig eingehenden Motiven er= wähnt, noch in ben Kammerverhandlungen zur Sprache gekommen. Das Gesetz gebenkt bes Falles, wo alle Betheiligte von vornherein über eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften einig geworden find, nicht, baffelbe normirt nur die Rechte der Gläubiger und des Schuld= ners gegen einander, indem dasselbe insbesondere bie Falle bestimmt, in welchen die mit Berluft bedrohten Gläubiger oder der Schuldner ein Recht auf einen weiteren Aufftreich ober Nachgebot haben sollen, und biese einzelnen Gläubiger wie ber Schuldner können für sich natürlich nur unter ben im Gefete bestimmten Umftanden weiteren Aufstreich ober Annahme eines Nachgebots verlangen. Denn ihnen gegenüber stehen diejenigen Glaubiger, welche schon bei bem bisherigen Ergebnisse bes Verkaufs Befriedigung erhalten; biese haben ein Recht auf Einhaltung ber gesetzlichen Borschriften, welche ja gerade in ihrem Interesse und zu ihren Gunsten gegeben find, und ohne ihre Einwilligung in eine Abweichung von jenen Vorschriften muß es bei solchen sein Bewenden haben. Hieraus folgt aber nicht, daß die Borschriften auch für ben Fall, wo alle Betheiligten, die gefammte Gläubigerschaft und ber Schuldner, unter sich einig find, gegen beren Willen und Absicht zur Anwendung zu kommen bestimmt sind. Allerdings war bei bem Regierungs=

entwurf bas Streben möglichster Abkürzung und Be= schleunigung des Verfahrens offenbar ein Hauptmotiv, und die vorherrschende Tendenz der Regierung, die Rasch= heit ber Rechtspflege über Alles zu stellen; ber Gedanke, es habe die Regierung aus diesem Grunde unbedingt zwingende Borschriften geben und jebe vertragsmäßige Ab= weichung hievon ausschließen wollen, liegt daher nicht zu Allein eine ausbrückliche und unzweibeutige Da= nifestation einer solchen Absicht Seitens ber Regierung ift nicht erfolgt, und es ließe sich in der That nicht erklären, warum die Regierung jene Absicht, wenn sie solche wirklich gehabt, mit burren Worten auszusprechen unterlaffen haben follte, ba ihr nicht unbekannt fenn konnte, daß die Praxis bis bahin gerabe von ber entgegengesetzten Ansicht ausgegangen ift. Go wenig aber die Regierung die Ab= sicht ber Aufstellung absolut zwingender Vorschriften ber Kammer gegenüber ausgesprochen hat, ebensowenig ist bie Frage von der Zulässigkeit einer Uebereinkunft über die Abweichung von den für den Verkauf im Exekutions= ober Konkurswege gegebenen Vorschriften in den beiden Kammern zur Sprache gekommen, ja es findet sich nicht einmal eine Andeutung in bieser Beziehung in ben Kam= merverhandlungen, und es dürfte nicht allzu gewagt seyn, ben Grund hievon barin zu suchen, daß man an diesen Fall gar nicht gebacht hat. Läßt sich aber bieß unter= ftellen, so ift bamit ber Annahme jeder Boben genommen, baß bie Frage burch bas Gesetz entschieden worden. bei ben Kammerverhandlungen geschehenen Aeußerungen hatten den Fall im Auge, wo das Geset überhaupt zur Anwendung zu kommen hat; allein ob baffelbe auch im Falle einer dazwischen liegenden Uebereinkunft fammt= licher Betheiligter gegen biefe zur Anwendung kommen, eine solche Uebereinkunft also ausschließen solle, bavon war nirgends die Rede. Es fehlt daher an einem halt= baren Grunde für die Annahme, daß sämmtliche Faktoren ber Gesetzgebung sich barüber geeinigt haben, die freie

Uebereinkunft der Betheiligten unbedingt auszuschließen, vielmehr sprechen überwiegende Gründe dafür, daß diese Frage gar nicht entschieden werden wollte, und man wird sich daher dafür entscheiden müssen, eine solche Uebereinstunft auch gegen die Vorschriften der Exekutionsnovelle zuzulassen.

Bei der oben angeführten Entscheidung des Oberstribunals vom 23. Juni 1858 wurde die Frage als zweiselhaft dahin gestellt gelassen, und inzwischen ist solche ausdrücklich nicht mehr zur Erörterung gekommen; bei der unter der solgenden Nummer anzusührenden Entscheisdung vom 7. Juni 1861 wurde jedoch ohne weitere Ersörterung die Zulässigkeit einer Abweichung von den gesetzlichen Förmlichkeiten bei Exekutionsverkäusen, wenn die Betheiligten zustimmen, im Einklang mit der älteren Praxis stillschweigend angenommen.

82) Der Schulbner kann einen von ihm geneh= migten Zwangsverkauf wegen Verletzung von Förmlichken nicht mehr anfechten.

Der obrigkeitliche Zwangsverkauf ist für den Schuldsner der Regel nach nur dann verbindend, wenn hiebei die in dem Gesetze vom 13. Nov. 1855 Art. 17 und 22 gegebenen Borschriften beobachtet worden sind. Hat jedoch der Schuldner den vorgenommenen obrigkeitlichen Zwangs-verkauf genehmigt, so liegt der Grund der ihn verdindenden Kraft des Berkaufs in seiner Einwilligung in solchen, und darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften, welche zum Schutze des Schuldners bei ohne oder gegen seinen Willen vorgenommenen obrigkeitlichen Zwangsverkäusen gegeben sind, beobachtet worden, kann es daher nicht anskommen. Insbesondere kann es nicht im Sinne des Gesetzes liegen, die Giltigkeit eines solchen Verkaufs davon, daß dem Schuldner noch eine Frist zur Beibringung eines besseren Käusers gegeben werbe, abhängig zu machen, wenn der

a support.

Schuldner nach der Aufstreichsverhandlung sofort erklärt, daß er den Verkauf genehmige.

Entsch. des Obertribunals vom 7. Juni 1861 in S. P.'sche Kinder c. M.

83) Ein Zahlungsbefehl ist zur Begründung eines Vorzugsrechts im Gant auch dann geseignet, wenn die Zahlungsfrist mit Einwillisgung des Gläubigers auf mehr als 30 Tage erstreckt worden ist.

Die Bestimmungen des Prioritätsgesetzes vom 15. April 1825, Art. 13 über bas Vorzugsrecht berjenigen, welche für eine eingeklagte Forberung vor entstandenem obrigkeitlichen Zahlungsbefehl erlangt Konkurs einen haben, und des Exekutionsgesetzes von demselben Tage Art. 88 und der Novelle vom 13. November 1855, Art. 2 über die einem Schuldner zu ertheilende Zahlungsfrist sind sowohl ihrem Zweck als ihrem Grunde nach wohl zu unterscheiben. Jenes Vorzugsrecht beruht auf dem Grunde, daß der wachsame Gläubiger vor dem, der es nicht ist, den Vorzug verdiene, 246 und hat den Zweck, daß der vigilante Gläubiger bei dem später ausgebroche= nen Konkurs vor den nicht, oder erst später vigilant gewordenen Gläubigern locirt werde. Gine nähere Beftim= mung darüber, unter welchen Voraussetzungen dieser Zahlungsbefehl gegeben werden darf und wie er beschaffen fenn muffe, ist im Prioritätsgesetz nicht enthalten. Wenn nun gleich gewisse Voraussetzungen sich von selbst ver= ftehen, wie die Voraussetzung der Fälligkeit einer Schuld, und wenn gleich die Wirksamkeit eines solchen Befehls und die wichtigen Folgen, welche für den Schuldner das durch entstehen, das Erforderniß mit sich führen, daß eine Frist anberaumt, die Vornahme ber Exekution für

R. d. u. 1823/4. III außerord. Beil.=Heft S. 347.

ben Versäumnißfall angebroht werbe, wie dieß beides auch in dem Erekutionsgesetz Art. 87 und 88 ausdrücklich für das Erekutionsgesuch und die demselben entsprechende richterliche Verfügung vorgeschrieben ist; so ist doch eine bestimmte Dauer der mit dem Zahlungsbesehl zu verdins denden Frist weder durch das Motiv der Wachsamkeit, noch durch den Zweck des zu begründenden Vorzugs gestoten, denn beides wird schon mit der Andringung des Erekutionsgesuchs, beziehungsweise der richterlichen Versfügung darauf erreicht, möge nun die wirkliche Vornahme der Erekution früher oder später eintreten. 247

and the second

<sup>247</sup> Für die Beantwortung der Frage, wie ein Zahlungsbefehl be= schaffen senn muffe, um bas Vorzugsrecht ber vierten Klasse im Gante bes Schulbners zu begründen, wird sich aus bem oben angeführten Motive bes Gesetzes wohl nichts entnehmen laffen. Denn mag auch bie Rudficht auf die größere Wachsamkeit bes Gläubigers einen Grund für die Schaffung bes fraglichen Borzugsrechts abgegeben haben, fo genügt zu beffen Begründung noch feineswegs, wenn ber Gläubiger auch Alles gethan hat, was bie Wachsamkeit ihm geboten, ba bas Gefet nicht eine biefe Bachsamfeit befundende Sandlung bes Gläubigers ober wenigstens nicht biese allein als Bebingung bes Vorzugs= rechts aufgestellt, sondern baffelbe von dem Sinzutritt einer Berfügung ber Bollftredungsbehörbe, von ber Ertheilung eines Zahlungs= befehls burch bieselbe abhängig gemacht hat. Gine besondere Begriffs= bestimmung, wie ein Zahlungsbefehl beschaffen sehn muffe, um bas Vorzugsrecht zu begründen, hat bas Prioritätsgeset, wie auch in ber obigen Obertribunalentscheidung gesagt ift, nicht gegeben. Hieraus folgt, bağ bas Gefet keinen besonderen Begriff bamit verbinden wollte, sondern einen nach Maßgabe ber bestehenden gesetlichen Bestimmungen ertheilten Zahlungsbefehl im Ange hatte. Die entscheibende Frage wird baher stets bleiben, ob es nach ben für bas Grefutionsverfahren geltenben Grundfäten gesetlich guläffig ift', einen obrigkeitlichen Bah= lungsbesehl unter Anberaumung einer die gesetliche Grenze von 30 Tagen übersteigenben Zahlungsfrist zu ertheilen. Müßte bieß verneint werben, so könnte ein solcher Zahlungsbefehl ein Borzugsrecht niemals begründen, wie es sich auch mit ber Wachsamkeit bes Gläubigers verhal= ten möchte, benn ein nicht gesetlich ertheilter Zahlungsbefehl besteht über= haupt nicht zu Recht, und kann ein Vorzugsrecht, welches burch bie recht= liche Eristenz eines Zahlungsbefehls bedingt ift, so wenig begründen, als er zur herbeiführung ber hilfsvollstredung sich eignet. Gang

(

Das Erekutionsgeset bagegen hat zunächst ben Zwed, bem Gläubiger außer bem Konkurs auf bem schnellsten und sichersten Weg zu seiner Befriedigung zu verhelfen, und ihn, ber sein Recht fordert, vor den Folgen unzeis tiger Schonung bes Schuldners, vor Willfür ber Behörde und Chikanen zu ichuten, wie bas in ben Regierungs: motiven zum Gesetz ausgebrückt wird. 248 Daneben sollte auf möglichste Schonung bes Schuldners Rücksicht genom= men, und wenn ber Hauptzweck auf die eine ober bie andere Weise gleich genügend erreicht werden kann, stets bas milbere Mittel gewählt werben. Als hauptsächlicher Zweck bes Gesetzes wurde bezeichnet, daß es in jeder Hinsicht fest und bestimmt sen, daß auf ben Grund bes Gesetzes ber Gläubiger sich barüber sichere Rechnung machen konne, es werben seine gesetmäßigen Antrage bei ber Behörde zuverlässiges Gehör und stracke Vollziehung finden. 249 Wenn nun im Art. 88 bes Erekutionsgesetzes bestimmt ist, "baß die Zahlungsfrist nach Bewandtniß ber Umstände und insbesondere nach ber Größe der Forberung auf 30 Tage sich erstrecken könne", so wollte hiemit ohne Zweifel eine Ausgleichung zwischen ber vom Gläubiger zu erwartenden prompten Justiz und ber bem Schuldner zu gonnenden billigen Schonung getroffen werben. Der Gesetzesentwurf hatte im S. 82 bie Bestimmung enthalten: "Sogleich nach Anbringung jenes Gesuchs, wenn babei nicht besondere Bedenklichkeiten obwalten, ift bem Schuldner mittelft Defrets eine Frift von

richtig wird daher auch in obiger Entscheidung im weiteren Verlause der Gründe aus der rechtlichen Zulässigkeit und Wirksamkeit eines Zahlungsbesehls mit verlängerter Frist im Erekutionsverfahren auf dieselbe Wirksamkeit bezüglich des Vorzugsrechts geschlossen. Ebendaher wird es aber auch auf den oben hervorgehobenen Unterschied der Gründe der fraglichen Bestimmungen des Prioritäts= und des Erekutionsgesehres wohl nicht ankommen.

<sup>248</sup> Berh. b. R. b. A. a. a. D. S. 477-479.

<sup>249</sup> Ebenbaf. S. 79.

15-45 Tagen zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bei Vermeibung ber Exefution anzuberaumen." 250 Berathung erklärte ber Regierungskommissär, bas minimum ber vorgeschlagenen Erekutionsfrist biene zum Schutz des Schuldners. 251 Dieses minimum wurde inbeg von ber Kammer nicht beliebt, nachbem von einer Seite ba= gegen geltend gemacht war, daß es Fälle gebe, wo 15 Tage ein zu langer Termin sen und auch das maximum wurde von 45 Tagen auf 30 Tage herabgesett, nachbem vom Präsidenten (Weishaar) die Ansicht geäußert worben war, daß für alle Forberungen ein Termin von 15 Ta= gen genügend fen. 252 Es läßt sich hieraus abnehmen, daß die Herabsetzung bes maximum von 45 auf 30 Tage im Intereffe bes Gläubigers erfolgt ift. Von ber gleichen Ansicht ging die Exekutionsnovelle vom 13. November 1855 aus, welche im Art. 2 vorschreibt, daß die Zah= lungsfrist bei Forberungen bis zu 50 fl. nicht über 14 Tage und bei größeren nicht über 30 Tage betragen burfe. Schon im Kommissionsbericht ber Kammer ber Abgeordneten über ben Gesetzesentwurf war bemerkt wor= ben: "allerdings habe vor Allem ber Gläubiger bas vollste Recht auf Befriedigung seiner liquiden Forderungen; aber wo bem Schulbner nicht bie Möglichkeit übrig gelaffen werbe, nach Maßgabe seiner Lage Zeit und Umstände noch zu benuten, um die Mittel auf die ihn am wenig= ften beschwerende Weise herbeizuschaffen, ba fenen es auch nothwendig die Gläubiger, welche zulest mit bem Schuldner unter ber Vorschnelligkeit ber Exekution leiben. 253 Bei ber Berathung über bieses Gesetz äußerte ber Justig= minister (v. Plessen), ber Entwurf sen von allen Rednern, welche bisher barüber gesprochen haben, insoferne ganz

<sup>250</sup> Ebendaf. S. 509.

<sup>251</sup> Ebenbas. Heft 14, S. 1423.

<sup>252</sup> Ebendas. S. 1424 f.

<sup>253</sup> Berh. b. K. b. A. von 1854/5. 1 Beil. Bb. S. 309.

richtig aufgefaßt worden, als sie bavon ausgehen, baß die Frist, welche bestimmt werde, lediglich bazu bienen folle, bem Schuldner bie Möglichkeit zu geben, die Baarmittel, in beren augenblicklichem Besitz er sich nicht be= finde, herbeizuschaffen. Dagegen burfe aber das Recht des Gläubigers auf gleichbaldige Befriedigung nicht außer Augen gelassen werben, wonach es angemessen erscheine, eine engere und eine weitere Schranke zu ziehen, je nachbem die Forberung unter einen gewissen Betrag herab= falle, ober nicht. 254 Die Frist von 30 Tagen, welche in diesem Gesetz als die längste Zahlungsfrist festgesetzt ist, erscheint hienach lediglich im Interesse bes Gläubigers bestimmt. Wenn baher bieser es sich gefallen läßt, ober ausbrücklich einwilligt, daß seinem Schuldner eine längere als die im Gesetz vorgeschriebene Zahlungsfrist gegeben werde, so ist kein Grund einzusehen, warum eine solche Zahlungsfrist wirkungslos werden foll. Die Ginwendung, daß die Bewilligung einer längeren Frist mit der Sicherheit des Verkehrs, mit der Ordnung des Erekutionsver= fahrens und mit den Rechten Dritter sich nicht vertragen würde, ist nicht haltbar, da die Vornahme einer Grekution, so lange keine Ueberschuldung eingetreten, nur die Rechte bes betreffenden Gläubigers und Schuldners berührt, und Dritten keine Ginsprache babei zusteht, auch bie Erekutionsbehörde, welcher die Führung eines Ter= minbuchs zur Pflicht gemacht ist, 255 den Ablauf der Frist ebenso gut wahren kann, wenn sie eine längere, als wenn sie eine kurzere ist. Auch aus bem oben angeführten Zweck ber Exekution läßt fich kein Grund ent= nehmen, warum die Vornahme ber Grekution ungesetzlich fenn follte, weil bem Schuldner ftatt einer dreißigtägigen eine längere Frist anberaumt worden. Ist aber die Erekution zulässig, und erscheint die ertheilte Zahlungsfrift

---

<sup>254</sup> Chenbas. 28b. 1, S. 295.

<sup>255</sup> Bollziehungsverfügung bes Justizmin. v. 22. Dez. 1855, S. 5.

für sie als wirksam, so muß die gleiche Wirksamkeit dem Zahlungsbefehl auch hinsichtlich bes dadurch bewirkten Vorzugsrechts zugemeffen werben, weil das Prioritats= gesetz einen von ben Bestimmungen bes Exekutionsgesetzes abweichenden Begriff des Zahlungsbefehls nicht auf= stellt. 256 Ein entscheibendes Argument bafür, baß eine Verlängerung der Zahlungsfrist mit Einwilligung bes Gläubigers zulässig ift, liegt aber im Art. 2 ber Ereku= tionsnovelle selbst, wo bestimmt ift, daß die Zahlungs= frist nur ohne ausbrückliche Zustimmung bes Gläubigers nicht erstreckt werden dürfe. Darf folglich mit Zustimmung bes Gläubigers nach fruchtlosem Ablauf der ersten Frist biefelbe erftrect werden, und wird hiedurch ber Glaubi= ger des durch den ersten Zahlungsbefehl erlangten Bor= zugsrechts nicht verluftig, 257 fo muß bas Gleiche gelten,

<sup>256</sup> Bergl. Rote 247.

<sup>257</sup> Daß in bem Falle, wenn bie erfte Zahlungsfrift mit Zustim= mung bes Gläubigers von ber Grefutionsbehörde erstreckt, also mit anderen Worten eine zweite Frift unter Grefutionsbedrohung ertheilt wird, ber Gläubiger bes burch ben erften Zahlungsbefehl erlangten Vorzugsrechts nicht verlustig werde, was die obigen Entsch.=Gründe als sich von felbst verstehend hinstellen, dürfte erst zu beweisen seyn. Mir scheint die Richtigkeit bieses Sates bezweifelt werden zu konnen. Auf einen Zahlungsbefehl kann ein Borzugsrecht im Gante Schulbners nur gegründet werben, wenn ber Zahlungsbefehl noch rechtlich giltig und wirksam ift, b. h. wenn ohne den bazwischen getretenen Gant auf ben Grund bes fraglichen Zahlungsbefehls bie Erefution eingeleitet werden könnte. Hievon ift auch das Obertribunal stets ausgegangen, (fo z. B. bei ber Entich v. 15. Mai 1846 in G. Sch. c. C.; v. 14. Juni 1861 in S. S. c. C., v. 9. Nov. 1861 in S. M. c. R.) und auch bie obigen Entscheibungsgründe gehen bavon aus, in= bem sie die Bewirkung bes Vorzugsrechts burch einen Zahlungsbesehl auf beffen Wirksamfeit im Grefutionsversahren gründen. Run bort aber lettere Wirffamkeit des erften Zahlungsbefehls auf, wenn mit Einwilligung bes Gläubigers eine zweite Frift gegeben wird; ce ift nicht mehr bie Richtbefolgung bes ersten Zahlungsbefehls, welche bie Grekution zu Folge hat, sondern nur die Richtbefolgung des zweiten Besehls hat diese Wirkung und es hat der erste Besehl jede Wir-

wenn ein geräumigerer Zahlungsbefehl gleich von Ansfang an mit Zustimmung bes Gläubigers ertheilt wird.

Die Einwendung, daß nach diesem Grundsatz ein Zahlungsbefehl auch auf viele Jahre hinaus ertheilt wers den könne, ist deswegen nicht zutreffend, weil die Hinaus wegen der inzwischen möglichen Veränderungen im Versmögensstand des Schuldners sich als eine wirksame Exestution nicht zeigt, und ebensowenig das Woment der Wachsamkeit in einem solchen Falle zutrifft. Die Grenze, dis zu welcher die Zahlungsfrist rechtlich giltig und wirksam erstreckt werden kann, läßt sich in abstracto nicht ziehen, sondern es muß hiebei auf die besondere Besichaffenheit des Falls Rücksicht genommen werden. 258

tungsfrist gegeben wird. In Folge bessen wird man auch nur den zweiten Zahlungsbeschl als zu Bewirkung eines Vorzugsrechts geeignet betrachten können, was im Falle, daß zwischen der Ertheilung der ersten und der zweiten Zahlungsfrist ein anderer Gläubigar gleichfalls einen Zahlungsbeschl erwirkt hat, von großer Wichtigkeit seinen Die von Neuffer, Zeitschr. Bb. 2, S. 176 mitgetheilte Entsch. eines Gerichtshofs steht der hier ausgesprochenen Ansicht nicht entgegen, da in jener Entsch. angenommen wurde, es sehen die fragzlichen wiederholten Zahlungsbeschle ohne Genehmigung des Gläubigers, also ungesetzlich, von der Erekutionsbehörde ertheilt worden, in welchem Falle allerdings der erste Zahlungsbeschl als der allein gesetzlich zu Recht bestehende in Betracht kommen konnte.

<sup>258</sup> Hienach würde es ganz von dem richterlichen Ermessen im einzelnen Falle abhängen, ob ein Zahlungsbesehl mit einer längeren, als der gesetzlichen Frist ein Borzugsrecht zu begründen geeignet sepe, was schon an sich nicht unbedenklich erscheinen dürste. Jedensalls aber könnte ich es nicht für gerechtsertigt sinden, wenn das Moment der Wachsamkeit bei der Frage, ob im einzelnen Falle ein Zahlungsbesehl mit verlängerter Frist ein Borzugsrecht bewirken könne, den Ausschlag geben sollte. Denn sür das Erekutionsversahren kommt dieses Moment, wie die obigen Entscheidungsgründe selbst annehmen, nicht in Betracht, und es kann daher die Einleitung der Erekusion auf den Grund eines Zahlungsbesehls nicht verweigert werden, weil die Zustimmung einer unmäßigen Berlängerung der Zahlungsfrist einen Mangel der

Ebenso ungegründet ist die Einwendung, daß eine längere Zahlungsfrist nach ber Exekutionsnovelle von 1855 nicht als Zahlungsbefehl im Sinne bes Prioritäts= gesetzes angesehen werden könne, weil jenes neue Gesetz ben in den Motiven ausgesprochenen Zweck habe, das Erekutionsverfahren rascher und einfacher zu machen. Zwar war es, wie auch ber Justizminister bei ber Be= rathung bes Gesetzes anerkannte, mit ein Zweck beffelben, daß der Angriff des Schuldners mit rascherem Erfolg als bisher stattfinden könne. 289 Hauptsächlich war es aber, nach ben Motiven zum Gesetzesentwurf, 260 bie Erwägung, "daß die bestehende Exekutionsgesetzgebung mit ihren vie= len und ausgedehnten Fristen und Förmlichkeiten für die bermaligen Rreditverhältnisse unzureichend sen", mas bie Regierung zur Ginbringung bes Gefetes bestimmte, und auch ber Justizminister bestätigte, bag viele Bestimmun= gen bes Gefetes bahin abzielen, bas Berfahren einfacher und klarer zu machen. Wollte man nun bie Bestimmung im Art. 2 bes neuen Gesetzes, daß die Zahlungsfrist nicht über 30 Tage betragen burfe, babin auslegen, baß auch mit Einwilligung bes Gläubigers eine längere als breißig= tägige Frist nicht gegeben werben burfe, und daß, wenn eine langere Frist gegeben werbe, dieselbe wirkungslos fen, folglich ein neuer Zahlungsbefehl erfolgen muffe, fo würde hiedurch das Verfahren nicht abgekürzt, sondern

Wachsamkeit involvire, vielmehr muß die Erekutionseinleitung ersfolgen, wenn nur der Zahlungsbesehl den hiesür gegebenen gesetzlichen Bestimmungen entspricht. So lange aber ein Zahlungsbesehl für das Erekutionsversahren als giltig und wirksam erscheint, begründet er auch ein Borzugsrecht, da das Prioritätsgesetz, wie schon bemerkt, keinen besonderen Begriff eines Zahlungsbesehls ausgestellt hat, woraus von selbst folgt, daß das Moment der Wachsamkeit sür die Beurtheislung der Giltigkeit und Wirksamkeit eines Zahlungsbesehls mit verslängerter Frist überhaupt nicht in Betracht kommen kann.

<sup>250</sup> Verh. d. K. d. A. v. 1854/55, Bd. 1, S. 220.

<sup>260</sup> Cbenbaf. 1. Beil. Bb. S. 126.

verlängert, die Förmlichkeiten würden nicht vermindert, sondern vermehrt werden.

In der Debatte in der Kammer der Abgeordneten über die Frage, wie es zu halten sey, wenn eine Borgfrist gegeben werbe, wurde von dem Berichterstatter (Probst) die Ansicht geäußert und von dem Justizminister bestätigt, daß, wenn von dem Gläubiger ausdrücklich gefagt werbe, er gebe nur eine bestimmte furze Frift, bierin liege, daß nach Ablauf berselben die Ortsbehörde mit der Exekution fortmachen folle. Aus biesen Aeußerungen will jetzt gefolgert werben, daß auch bie im Art. 2 gestattete Erstreckung ber Frist mit ausbrücklicher Zustimmung bes Gläubigers jedenfalls nur eine furze Erstreckung senn Allein besagte Acuferungen beziehen fich nicht auf dürfe. bie erste Zahlungsfrist, sondern auf eine nach Ablauf ber ersten Frist gestattete weitere Frist, auf eine Borgfrist. Solche Borgfriften wurden schon nach ber bisherigen Praxis als die Exekution unterbrechend und bas erlangte Vorzugsrecht aufhebend betrachtet, weil die Forderung baburch in einen Zustand versetzt wird, in welchem sie nicht mehr exekutionsreif ift, und ber Gläubiger feine Wach= samkeit, welche ihm sein Vorzugsrecht verschaffte, wieber aufgegeben hat. 261 Eine solche, ohne Mitwirkung der Erekutionsbehörde gegebene Borgfrist wurde in der angeführten Kammerbebatte als ben Zahlungsbefehl vernichtend angesehen. Es wurde babei aber bas Hauptgewicht barauf gelegt, baß bei einer im Allgemeinen, unbestimmt gegebenen Borgfrist die Ortsbehörde keinen Anhaltspunkt bafür habe, wenn sie wiederum in Thatigkeit treten folle. Daß eine mit ausbrücklicher Zustimmung bes Gläubigers von ber Exekutionsbehörde verstattete bestimmte Erstreckung ber Frist, wenn sie auch eine längere ist, nach Art. 2 nicht zulässig senn solle, läßt sich hieraus nicht ableiten, sie erscheint als eine neue Zahlungsfrist und ist von ber

<sup>261</sup> Bergl. oben Note 236.

a summit

Borgfrist im Sinne des Art. 3 des Gesetzes, welche die Exekution unterbricht, wesentlich verschieden. Daß aber daszenige, was nach Art. 2 von einer mit ausdrücklicher Bewilligung des Gläubigers erstreckten Frist gilt, nach der Natur der Sache auch von einer mit Einwilligung des Gläubigers von Anfang an gestatteten längeren Zahlungs= frist gelten müsse, wurde schon oben bemerkt.

Endlich läßt sich auch nicht einwenden, daß es bei einer längeren als dreißigtägigen Zahlungsfrist an der Wachsamkeit des Gläubigers, worauf sein Vorzugsrecht beruhe, sehle, da die Wachsamkeit sich durch Andringung der Schuldklage äußert, und deßhalb auch mit der hier= auf ergehenden Zahlungsverfügung das Vorzugsrecht be= ginnt, eine verstattete längere Frist aber nicht in der Un= thätigkeit des Gläubigers, sondern in der Kücksicht auf den Schuldner seinen Grund hat, und es demselben nicht leicht möglich sehn kann, früher die nöthigen Zahlungs= mittel herbeizuschaffen. 262

All' diesem gemäß muß ein Zahlungsbefehl zu Begrüns dung eines Vorzugsrechts im Sant auch bann für geeignet erkannt werden, wenn die Zahlungsfrist mit Zustimmung des Gläubigers auf mehr als 30 Tage erstreckt wors den ist.

Entsch. des Obertribunals vom 15. März 1862 in S. Sch. u. L. c. Sp.

84) Ein Vorzugsrecht im Gant kann auf einen vor der Verfallzeit einer Forderung ertheilten Zahlungsbefehl nicht gegründet werden.

Zur Begründung des durch Art. 13, lit. c. des Privristätsgesetzes vom 15. April 1825 eingeräumten Vorzugssrechts IV. Klasse genügt nicht die Thatsache, daß für eine eingeklagte Forderung überhaupt ein obrigkeitlicher Zahslungsbesehl ertheilt wurde, es wird vielmehr erfordert,

<sup>262</sup> Bergl. oben Note 247 und 258.

baß bie Zahlungsverfügung gesetlicher Ordnung gemäß erfolgt sen, daß somit die Voraussetzungen vorliegen, unter welchen eine Grekutionsverfügung überhaupt zulässig ist. Ist dieß nicht der Fall, so besteht der ertheilte Zahlungsbefehl nicht zu Recht, kann baber auch keine rechtlichen Wirkungen äußern, und es kann auf Grund desselben ein Vorzugsrecht im Gante nicht beausprucht Nach Art. 17 bes Exekutionsgesetzes vom 25. werben. April 1825 kann aber zur Grekution nur geschritten werben, wenn bie Verbindlichkeit, welche erfüllt werben foll, anerkannt und wenn zugleich ber Zeitpunkt ber Leistung eingetreten ist. 263 Wenn baher die Erekutions: behörde auf eine von dem Anrufenden selbst als noch nicht fällig bezeichnete (von biesem z. B. erst gekunbigte) 264 Forberung eine Erekutionsverfügung Ertheilung eines Zahlungsbefehls trifft, so ist berselbe wegen bes Mangels seiner gese' lichen Voraussetzungen ungiltig und vermag keine recht jen Wirkungen zu außern.

Entsch. des Obertribunals vom 9. Nov. 1861 in S. M. c. K. 85) Die Baugläubiger haben als solche kein Absonderungrecht an den Brandentschädigungssgelbern.

Nach dem Begriffe bes Brandversicherungsgeschäfts

Der Art. 1 der Exckutionsnovelle v. 13. Nov. 1855 macht die Extheilung eines Zahlungsbefehls nur von der Voraussetzung abshängig, daß eine Forderung als unbestritten eingeklagt worden. Die Bestimmung des Art. 17 des Exckutionsgesetzes ist aber das neben in Kraft geblieben, und ergibt sich daher aus dem eigenen Vorbringen des Klägers, daß die eingeklagte Forderung noch gar nicht fällig ist, so ist die Extheilung eines Zahlungsbefehls nicht statthast.

<sup>264</sup> Es kommt nicht selten vor, daß bei auf 1/4jährige Kündigung stehenden Kapitalien der Gläubiger bei der Erekutionsbehörde den Antrag skellt, die Kündigung dem Schuldner unter Erekutionsbedrohung zu eröffnen. Dieß ist durchaus unstatthaft, da vor Ablauf der Kündigungsfrist keine fällige Forderung vorliegt. Vergl. Neuffer, Zeitzschrift Bd. 2, S. 324.

find die Entschädigungsgelber die Gegenleistung gegen die vorangegangenen Pramienzahlungen. Der Natur bes Verhältnisses nach gehört also bie Entschäbigung bem= jenigen, der die Versicherungsbeiträge zu bezahlen hatte, b. i. bem Eigenthumer. Um ftatt bes Eigenthumers auf eine nicht burch Vertrag begründete Weise die Bauglaubiger als Berechtigte an bessen Stelle treten zu lassen, bedürfte es baher einer besonderen gesetzlichen Borichrift; eine solche besteht aber nicht. Die Brandversicherungs= ordnung vom Jahr 1807 enthält nur ben Sat, daß bie Entschädigungsgelber lediglich zum Zwecke ber Wieder= herstellung der abgebrannten Gebäude ausgefolgt werden und daß diesem Zwecke kein Zugriff von Gläubigern hin = bernd in ben Weg treten burfe. Gin Schluß aus diesem Zwede bes Gesetzes barauf, bag bie Entschädigungsgelber nicht bem Versicherten, sonbern ben Baugläubigern ge= hören, ift unzuläffig, weil biefe Folgerung burch jenen Zweck gang und gar nicht geboten ift, fonbern hier an= dere, nicht mit Eingriffen in Privatrechte verbundene Mit= tel, wie bie Zurudhaltung ber Gelber, Aufstellung eines Baupflegers u. f. w. vollkommen zureichen. Nach bem geltenben Rechte hat berjenige, welcher zu einem Bauwesen Gelb leiht, kein Absonberungsrecht weder an die hergestellte Sache, noch an flussig werbende Brandent= schädigungsgelber, sondern bem Billigkeitsgrunde einer vorzugsweisen Berücksichtigung folder Gläubiger ift feit Aufhebung bes gemeinrechtlichen Vorzugsrechts eine an= bere Rücksicht gesetzlich nicht geschenkt, als baß benselben unter ben Boraussehungen bes Art. 42 bes Pfanbgesetes ein gesetzlicher Pfanbrechtstitel eingeräumt ift.

Entsch. des Obertribunals vom 8. Juli 1861 in der At. S. E. c. B.

86) Können zukünftige Nutnießungserträg= nisse und Pensionsbezüge des Kridars zur Gantmasse gezogen werden.

a) Die Erträgnisse eines bem Schuldner zustehenden

and the second

Nutznießungsrechts können nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu Befriedigung der Gläubiger des Rutznießungsberechtigten verwendet werden, und es sind daher, wenn es zu einem Gantversahren kommt, sowohl die versallenen, als die künstigen Renten zur Gantmasse zu ziehen, und den Gläubigern zuzuweisen. Nur muß hiebei die Ersüllung der mit der Rutznießung verknüpsten Verbindlichseiten gesichert bleiben. 265 Ein Abzug wegen der Bedürsnisse des Gemeinschuldners für seine eigene Person oder seine Familie sindet jedoch, wenn nicht die Nutznießung gerade nur hiezu eingeräumt worden ist, 266 nicht statt, da ein Gantmann als solcher nur die gewöhnliche gesetzliche Kompetenz anzusprechen hat, (Erekutionszes. Art. 38) wozu der Ertraz einer Rutznießung nicht gehört.

Entscheibung bes Obertribunals vom 26. April 1862 in S. S. c. F.

Dasselbe gilt von den künftigen Naten einer dem Kridar zustehenden Pension. Denn wenn der Gemeinschuldner das Recht auf den Bezug einer jährlichen Pension schon zur Zeit der Eröffnung des Santversahrens erworden hatte, so stellen sich die künftig verfallenden Pensionsraten nur als Ausslüsse eines schon zur Zeit der Santeröffnung erworden gewesenen Nechts dar. Der Anspruch auf den Bezug der einzelnen künftigen Zuslüsse ist zwar bedingt durch die Fortdauer des Lebens des Pensionsberechtigten zu den betreffenden Zeitpunkten;

<sup>265</sup> Bayer, Theorie des Konkursprozesses (4. Aust.) §. 25, S. 71 N 3, S. 72, S. 73, N. 10. Exckutionsgesetz vom 15. April 1825 Art. 38, 47. Sportelgesetz vom 23. Juni 1828, Art. 19. Bolley, Comm. Bd. 2, S. 946, 950, 951.

Definmung der Alimentation des Rutnießers eingeräumt worden ift, so haben die Gläubiger auf deren Ertrag keinen Anspruch. Seuffert, Archiv Bb. 5, Nr. 84. Bolley, Entw. 11. Anträge Bb. 2, S. 548, Bangerow, Leitfaden Bb. 1. S. 220, 221.

allein auch ein in bieser Weise bedingter und betagter Anspruch auf jährliche Leistungen erscheint gleichwohl schon vor bem Eintrittt ber einzelnen Termine als ein wohlerworbenes Vermögensrecht, welches nicht nur bem Berechtigten nicht willkürlich entzogen, sondern auch auf Andere übertragen werden fann. Erwirbt aber ber Pen= sionsberechtigte bie kunftig verfallenden Benfionsraten Kraft eines zur Zeit ber Ganteröffnung schon begründeten Rechts, 267 so sind die kunftigen Bezüge nicht als ein nach bem Gante neu erworbenes Bermögen, sondern als Bestandtheile ber Gantmaffe zu betrachten. 268 Demgemäß ist auch in ber württembergischen Gesetzgebung (Ereku= kutionsgesetz vom 15. April 1825 Art. 42, 47, 75, 76. Sportelgesetz vom 23. Juni 1828 Art. 18. 19. Instruttion zu dem Sportelgesetz vom 2. Mai 1831 §. 26) an= genommen, daß Pensionen wie Renten ober Erträgnisse einer Rutnießung für bie ganze kunftige Lebensbauer bes Berechtigten zu beffen Gantmasse gezogen und zu Befriedigung seiner Gläubiger verwendet werden konnen.

Entscheidung des Obertribunals vom 10. Oktober 1862 in S v. B. c. 11.

87) Verzicht auf das Beschwerderecht bei Probigalitätserklärungen.

Da Prodigalitätserklärungen als Gegenstand bes

<sup>267</sup> Und, muß hinzugefügt werden, ohne daß der Erwerd der einzelnen Raten noch von einer besonderen Thätigkeit des Berechtigten, sondern lediglich von seiner Existenz abhängt. Anders bei Besoldungen, deren Fortbezug durch die fortdauernde Thätigkeit des Besoldeten bedingt ist, deren künftig verfallende Naten daher von dem Gemeinschuldner erst verdient werden müssen. Der zukünstige Berdienst des Gemeinschuldners kann aber nicht zur Gantmasse gezogen werden; wenn daher gegen öffentliche Diener ein Gant eingeleitet wird, so werden nur die zur Zeit der Ganteröffnung bereits versallenen Besoldungsraten zur Gantmasse gezogen werden kerden zur

<sup>268</sup> Bayer, Konkursprozeß (4. Aust.) §. 25, 26, S. 71—74. Schmib, Civilprozeß Bb. 3, S. 255. Spangenberg, prakt. Ersörterungen Bb. 1, S. 118—120.

öffentlichen Rechts sich nicht auf die bloße Einwilligung der zu Entmündigenden stützen können, sondern hiezu neben dem Daseyn der gesetzlichen Voraussetzungen auch die Beachtung der gesetzlich vorgezeichneten Förmlichkeiten des Prodigalitätsversahrens wesentlich erfordert wird, so kann auf die Ansechtung einer formlosen Mundtodterstlärung nicht mit Wirkung verzichtet werden.

Entsch. bes Obertribunals vom 5. Dezember 1844 in ber Beschwerbesache bes Müllers B.

In der am 14. Sept. 1861 entschiedenen Beschwerdes sache der Wittwe P., in welcher die Frage von der Wirskung eines Verzichts auf das Beschwerderecht bei Prodisgalitätserklärungen neuerdings zur Sprache kam, wurde deren Beantwortung als zweiselhaft umgangen, indem angenommen wurde, daß der Verzicht in Frage nur ein bedingter gewesen, die Bedingung aber nicht eingetreten sein. 269

Gine weitere Folge bieser Mittheilungen aus der Rechtsprechung des Obertribunals, Präjudizien in Wechselsachen, mußte wegen Mangels an Raum zurückgestellt werden und wird in dem nächsten, bereits unter der Presse befindlichen Heft erscheinen.

2) Verfahren in Schwurgerichtssachen, falls Zweifel bestehen, ob der Angeklagte zur Zeit der Schwurgerichtssihung zurechnungsfähig ist.

(Bon herrn Prof. Dr. Gegler in Tübingen.)

Ueber das hier zu beobachtende Verfahren enthält das Schwurgerichts-Gesetzteine ausdrückliche Bestimmung. Ein Zweifel kann nicht bestehen, daß wenn der Ange-klagte in Wirklichkeit zur Zeit der Schwurgerichtssitzung unzurechnungsfähig ist, die Schwurgerichtsverhandlung

<sup>269</sup> Ueber bas Beschwerberecht überhaupt vergl. Sarwey, Monatschrift Bb. 4, S. 301 ff.

nicht statisinden kann, vielmehr zu vertagen ist. Dieß folgt aus dem Prinzipe der Oessentlichkeit des Versahrens gegenüber von dem Angeklagten, welches in den Art. 115, 172 des Schw.-S.-Ss. seine bestimmteste Anerkens nung gefunden hat, sodann daraus, daß dem Angeklagten die Ausübung bestimmter Rechte, wie der Ablehnung von Seschwornen, sosern er unzurechnungsfähig ist, gar nicht in gehöriger Weise möglich ist, endlich daraus, daß wenn der Art. 172 bei einem physischen Erkranken des Angeklagten zur Fortsetzung der Verhandlung ohne seiner Unwesenheit die Zustimmung desselben verlangt, bei einer Seisteskrankheit des Angeklagten eine Einwilligung in das Stattsinden der Verhandlung gar nicht rechtsgiltig erklärt werden kann, die körperliche Anwesenheit des Ansgeklagten aber einer Abwesenheit gleich zu stellen wäre.

Fraglich kann nur bie Art bes Berfahrens feyn. Hiefür ist wohl ber Art. 105 bes Schw.=G.=Gs. maß= gebend. Nach bem Inhalt bieses Artikels kann ber Schwur= Gerichtspräsident auf Antrag bes Staatsanwalts ober Angeklagten ober auch von Amtswegen die Frist für die Verhandlung einer Sache verlängern. Die Gründe und bie Art und Weise, wie bie Ueberzeugung bes Richters von ben hiefur geltend gemachten Thatsachen beschaffen und erlangt fenn muß, sind nicht bezeichnet; es findet beghalb hierin keine Beschränkung statt. Das Gutachten ber Sachverständigen, eine Bernehmung des Angeklagten behufs ber Konstatirung seines Geisteszustanbs muffen baher namentlich nicht in öffentlicher Sitzung erfolgen und werben selbst angemessener hier nicht geschehen, weil bei Bejahung ber Zurechnungsfähigkeit die Geschwornen leicht aus biesen noch nicht für die Verhandlung ber Hauptsache vorgenommenen Aften ihre Ueberzeugung schöpfen könnten. Zweckmäßig wird jedoch die Zuziehung des Vertheidigers, beziehungsweise seine Benachrichtigung von dem Inhalte schriftlich abgegebener Gutachten seyn.

Die Bildung des Schwurgerichts ist aber insbeson=

- DOOLO

bere in so lange zu unterlassen, als nicht für ben Prässibenten die Ueberzeugung feststeht, daß eine Vertagung nicht einzutreten habe. Die Abgabe der Erklärung durch den Angeklagten, daß er nicht schuldig sen, die Ablehnung der Geschworenen entbehrt ja einer verbindenden Kraft, abgesehen bavon, daß der ganze Akt unnöthig ist.

Würde eine Vertagung nicht angeordnet seyn, sey es, daß gar keine Anzeige von bestehender Geisteskrankscheit vorlag, oder daß die vorgelegene nicht als genügend angenommen wurde, so kann sie stets noch verfügt wersben, wenn sich im Laufe der Verhandlung überhaupt erst Grund hiefür ergibt oder die Ueberzeugung sich ansbers gestaltet. Nur wird sofort nach Ansicht des Art. 172 der Schwurgerichtshof, nicht bloß der Präsident, sie auszusprechen haben.

## III.

## Miscellen.

Bu dem Entwurf einer Advokatenordnung in Württemberg.

(Bon Rechtstonsulent Dr. Sarwey.)

Den Lesern des Archivs, namentlich den Rechtsanswälten Württembergs wird es nicht unerwünscht seyn, über den mit den umfassenden Prozegarbeiten des Justiz-

<sup>1)</sup> Zu vergleichen Goltbammers Archiv für preuß. Strafrecht Bb. 20, S. 345 ff. Hierin ist gelegenheitlich eines Specialfalls die gleiche Frage behandelt. In diesem Falle wurde auf die Erklärung des Borbehalts durch den Vertheidiger, nach Vildung des Schwurgerichts wegen Unzurechnungsfähigkeit einen Antrag auf Vertagung zu stellen, von dem Schwurgerichtshose beschlossen, daß ein solcher Antraz vor der Bisdung des Schwurgerichts zu stellen sen und wurde sosort nach Stellung des Antrags die Sachverständigen — unbeeidigt in

ministeriums im Zusammenhange stehenben Entwurf einer neuen Advokatenordnung und bie hierüber bis jest ge= pflogenen Verhandlungen einige Mittheilungen zu erhal= Dieselben haben fich zwar bei dem für folche Ge= genstände eng bemeffenen Raum dieser Zeitschrift auf die wesentlichsten Punkte zu beschränken. Es ist daher auch der Redaktion nicht möglich, eine Diskussion hierüber in diesen Blättern zu eröffnen, um nicht bem unmittelbar praktischen Stoff Raum zu entziehen. Doch nimmt viel; leicht ber eine ober andere Rechtsanwalt hievon Beran= lassung, seine Bunsche und Ansichten auf anderem Wege zu veröffentlichen ober unmittelbar zur Kenntnig bes R. Justizministeriums zu bringen. Auch ber Verfaffer ist . gerne bereit, jede weitere Auskunft zu geben und etwaige Anträge zu sammeln und bem K. Justizwinisterium vor= zulegen.

Wie bekannt, wurden sechs öffentliche Rechtsanwälte, die Herren Obertribunalprokurator Seeger von Stuttgart, Rechtskonsulent Neher von Biberach, Nechtskonsulent Lent Probst von Stuttgart, Rechtskonsulent Schall von Oehringen, Rechtskonsulent Wetzel von Tübingen und der Verfasser von dem K. Justizministerium eingeladen, ihre Ansichten über die neue Advokatenordnung, mit deren Ausarbeitung Herr Obertribunalrath v. Sternenfels beaustragt ist, schriftlich und mündlich in Konserenzen auszusprechen. Nach einer vorläusigen schon zu Ansang des Jahres 1862 stattgehabten Besprechung, welcher auch der Justizministerialrath, Herr Obertribunalrath v. Faber, angewohnt hat, wurde ein Entwurf von Herrn Oberz

- Tageth

Abwesenheit des Angeklagten vernommen. Diese sprachen sich für völzlige Zurechnungsfähigkeit aus und wurde hierauf die Berhandlung vorgenommen, in welcher der Angeklagte wegen Mords zum Tode verurtheilt wurde. Die gegen das beobachtete Bersahren erhobene Nichztigkeitsklage wurde zurückgewiesen, übrigens das Stattsinden dieses präparatorischen Bersahrens in öffentlicher Sitzung in Gegenwart sämmtzlicher einberusenen Geschworenen nicht unbedingt gebilligt.

tribunalrath v. Sternenfels ausgearbeitet und als Manufcript gedruckt am 5. und 6. September in vier längeren Sitzungen ausführlich durchgesprochen. Herr Obertribunalprofurator Seeger, welcher verhindert war, hieran Theil zu nehmen, hat seine Bemerkungen schriftlich zur Kenntniß des Herrn Referenten gebracht.

Die Tendenz bieses Entwurfes, welcher in ber Hauptsache an die hannover'sche und oldenburgische Advo: katenordnung sich anschließt, geht dahin, dem Advokatenstande eine seiner hohen Aufgabe angemessenere und wurbigere Stellung anzuweisen, als ihm bisher in Württem: berg zustand, und bag ber Entwurf bieses Biel in liberaler Weise und ohne kleinliche Mebenrucksichten verfolgt, muß anerkannt werben. Allerbings wird es nicht gelingen, burch Abvokatenordnungen allein bem Abvokatenftanbe biefelbe hohe und einflugreiche Stellung zu verschaffen, welche er in England und Frankreich ein: nimmt. In Deutschland haben fich bis jest ber Regel nach, abgesehen von bem Ginfluß ber politischen Lauf bahn, die bedeutenderen Rrafte bem Staatsbienfte guge wendet und bei ber rechtlichen und fozialen Stellung, welche ber Staatsbienst in Deutschland einnimmt, wird derselbe im Großen und Ganzen als über dem Anwaltstand stehend betrachtet werden, wie auch die Organisation bes letteren beschaffen seyn mag. Aber bie erste Borbebingung der allmähligen Gleichstellung des Advokaten = und Rich: terstandes bildet neben der Deffentlichkeit und Mündlich: keit des Verfahrens unzweifelhaft eine zweckmäßige, auf die materielle Unabhängigkeit und die Ehre des Standes gerich tete Advokatenordnung. Sind diese Vorbedingungen gegeben, bann wird es möglich seyn, die Abvokatur zur Vorstufe für die Staatsämter zu machen, wie dieß in England und Frankreich und theilweise in Rheinpreußen ber Fall ift, und dann werden jene Anwaltsordnungen ihren Zweck im vollen Maß zu erreichen im Stande seyn. Immerhin sind sie als ein wesentlicher Fortschritt auf diesem Wege will:

kommen zu heißen, was auch bezüglich des vorliegenden Entwurfes von den erschienenen Anwälten anerkannt wurde.

Der Entwurf behandelt im ersten Abschnitte die allgemeinen Bestimmungen, im zweiten die Anwaltskammern, im dritten Abschnitt die Anwaltsgebühren. Die wichtigste Bestimmung des ersten Abschnitts ist die über die Aufnahme in die Abvokatur. Der Entwurf unter= scheibet zwischen Abvokaten (Rechtsanwälten) und ben bei den Obergerichten (b. h. bei ben Kollegialgerichten über= haupt, sen es ber ersten ober ber höheren Instang) fun= girenben Obergerichtsanwälten, indem er bezüglich ber Aufnahme ein gemischtes System nach bem Vorgang von Rheinpreußen, Hannover u. a. befolgt. Die Aufnahme in die Zahl ber Rechtsanwälte wird Jedem gewährt, wel= der ben Rachweis bes Besitzes bes inländischen Staats. burgerrechts und ber Erstehung ber zur Abvokatur be= fähigenben Dienstprüfung erbringt, nicht Staatsbiener und im Besitz der burgerlichen Ehren= und Dienstrechte ist. Obergerichtsanwalt, also befähigt, an jedem Ober= gericht (Kollegialgericht) bes Landes die Parteien zu vertreten, ist jeder Rechtsanwalt, welcher binnen 5 Jah= ren, von Erlassung bes Gefetes an, an bem Site eines Obergerichtes sich nieberläßt. Nach Ablauf ber ersten 5 Jahre wird die Zahl der bei einem Obergericht zulässi= gen Anwälte von bemselben bestimmt und die Aufnahme in, diese Zahl erfolgt auf Vorschlag der Anwaltskammer burch bas betreffende Obergericht.

Vor den Kollegialgerichten sind zur Vertretung der Parteien in bürgerlichen Streitsachen nur die hiezu er= nannten Obergerichtsanwälte, ohne Beschränkung auf ein bestimmtes Obergericht, berechtigt. Uebrigens steht es den Parteien frei, sich neben den Obergerichtsanwälten des Rechtsbeistandes eines Nechtsanwaltes auch bei den münd=lichen Verhandlungen vor dem Kollegialgericht zu bedie= nen. (Art. 5 des Entwurfes.) Diesenigen Advokaten,

welche nicht zugleich Obergerichtsanwälte find, konnen hienach ebenso, wie die Obergerichtsanwälte in burgerlichen Streitsachen vor ben Ginzelnrichtern bie Parteien unbeschränkt vertreten, vor ben Obergerichten nur in Berbindung mit einem Obergerichtsanwalte; zur Uebernahme von Bertheibigungen in Straffachen und zur Vertretung ber Parteien vor ben Verwaltungsbehörden sind faten und Obergerichtsamvälte gleich berechtigt. biese Borschläge bes Entwurfes wurde von einer Seite die unbedingte Freigebung auch ber Obergerichtsanwaltschaft, von einer andern Seite bie Beschränkung auch ber Rechtsanwälte eines Gerichtsbezirks auf eine bestimmte von dem Gericht nach dem Bedürfniß zu bestimmende Bahl befürwortet. Während für die erstere Ansicht hauptfächlich hervorgehoben wurde, daß eine Beschränkung überhaupt nicht mehr mit ben mobernen Ansichten im gewerblichen Leben im Ginklang stehe, eine Art gewerblichen Privilegiums mit allen seinen nachtheiligen Folgen erzeugt und namentlich bie bisher unbeschränkt vorhandene, bie richterliche Unabhängigkeit sichernbe und insofern zugleich politisch wichtige Möglichkeit des Uebertritts aus dem Staatsbienft in die Abvokatur in Frage ftelle, wurde für bie entgegengesetzte Ansicht geltend gemacht, daß die materielle Sicherstellung und eben bamit bie Hebung bes Abvokatenstandes durch eine allgemeine und durchgreis fende Beschränkung der Advokatur wesentlich bedingt sen, während eine blos theilweise Beschränkung für biesen Zwed nicht ausreiche, einen miglichen Stanbesunterschieb innerhalb bes Standes selbst schaffe und die Lage ber Abvotaten zu Gunften ber Obergerichtsanwälte verschlimmere. Gleichwohl wurde von keiner Seite verkannt, daß beide Systeme Gründe für und gegen sich haben, und ba bas in dem Entwurf angenommene gemischte System, burch welches ohnehin die erworbenen Rechte vollkommen gewahrt sind, die Nachtheile beider möglichst vermeidet und sich burch bie bem Ginzelnen gegebene Möglichkeit, seine

a support.

Lage burch ben Eintritt in die Reihe der Obergerichts= anwälte nach einer gewissen Zeit fleißiger Pflichterfüllung zu verbessern, als besonders zweckmäßig empsiehlt, so hat sich die Mehrheit der anwesenden Anwälte für den Entwurf erklärt. Eine unbedingte Freigebung der Obergerichtsanwaltschaft würde nach den von Hannover gemachten Mittheilungen aus dem weiteren Grund nicht räthlich seyn, weil das öffentlich=mündliche Versahren vor den Kollegialgerichten einen gewissen Grad von Befähigung, Reife und Erfahrung voraussetzt, für welchen in Zukunft allein auf dem Wege der relativen Beschränkung die nöthigen Garantien gewonnen werden können.

Was die politische Seite der Frage betrifft, so gingen von den gutächtlich vernommenen Rechtsanwälten diejenisgen, welche sich für eine theilweise oder allgemeine Beschränkung der Advokatur aussprachen, davon aus, daß die Bedenken hiegegen im Wesentlichen hinwegfallen, wenn die Aufnahme in die Advokatur, soweit sie geschlossen ist, auf Vorschlag der Anwaltskammern durch die Gerichte

erfolge.

Uebrigens erachtete die Mehrzahl für zweckmäßiger, wenn das Ernennungsrecht, anstatt durch die einzelnen Obergerichte, wie der Entwurf vorschlägt, durch das Oberstribunal ausgeübt werde, und zwar theils, weil hiedurch mehr Garantie für eine gleichmäßige Behandlung gegeben sen, theils weil ein so wichtiges Necht von einer durch ihre Stellung möglichst unabhängigen Behörde ausgeübt werden soll, theils endlich, weil die Personalkenntniß der einzelnen Obergerichte sich immer nur auf einen kleinen Theil der Bewerber erstrecken werde.

Die im zweiten Abschnitt behandelten Anwalts= kammern haben die Aufgabe, die Interessen der Rechts= anwälte zu befördern und zu vertreten und die mit ihrem Beruf verknüpften allgemeinen Angelegenheiten zu besor= gen. Diese Einrichtung, welcher der Entwurf, zumal wenn die bei der Besprechung ausgesprochenen Wünsche berücksichtigt werben, die liberalste Entwicklung gibt, wird von Seiten bes Anwaltstandes in Württemberg mit Freuben begrüßt werben. Zunächst soll für Stuttgart und für jeden der 4 Kreise eine Anwaltskammer errichtet wer= ben, welche je aus 7 Mitgliebern einschließlich bes Pra= sibenten und feines Stellvertreters besteht und beren Mitglieder von den Abvokaten des Kreises gewählt wer= Jede Anwaltskammer, welche als Disziplinarrath nur mit wenigstens 5. Mitgliebern, fonft mit 3 Mitglie= bern beschlußfähig ist und in ihrer ersten Eigenschaft eine öffentliche Behörde bildet, ift bem Justizministerium unter= geordnet und hat die Rechte einer juristischen Person. Ihre Kompetenz erstreckt sich auf die Wahrung der Intereffen bes Anwaltstanbes im weitesten Sinn, auf Antrage bezüglich ber Gesetzgebung, Gutachten hiernber, Vorschläge über Ernennung von Obergerichtsanwälten, Beiordnung von Armenanwälten und endlich auf die Untersuchung und Abrügung (bisziplinarische Ahndung) eines bie Pflichten ober bie Burbe bes Standes beeintrachtigenben bienftlichen ober außerdienstlichen Benehmens eines Rechtsanwalts, wohin insbesondere auftogerregendes unziemliches und unsittliches Betragen, Ungehorsam gegen die berech: tigten Anordnungen ber Anwaltskammer ober ihres Pra= sidenten, Beleidigung ber Gegenpartei ober ihres Bertreters, absichtliche Entstellung ber Wahrheit, Pravarikation u. f. f. gehört. Die Strafgewalt erftrectt fich auf Ruge und Verweis, Geldbuße bis zu 100 fl., Ausschluß vom Amt eines Kammermitglieds, Suspension und Ausstoßung aus der Reihe der Rechtsanwälte. Bei ben schwereren Fällen ift burch bie Nothwendigkeit ber Berweisung burch eine Anklagekammer und Zulassung der Beschwerde an ein aus 3 Mitgliedern des Obertribunals und 3 Rechts: anwälten mit einem Präsidenten gebildetes sogenanntes Dienstgericht ber nothige rechtliche Schutz gegeben.

Eine lebhafte Diskussion rief die Stellung hervor, welche der Entwurf der Staatsanwaltschaft gegenüber den

5-000

Anwaltskammern einräumen will. Der Staatsanwalts schaft soll nach bem Entwurf von jeder Plenarversamm= lung unter Angabe bes Gegenstands der Berhandlung zuvor Anzeige gemacht werben. Der Staatsanwalt foll zu allen Plenar= und Anwaltskammerversammlungen, mit ber Befugniß, Erklärungen abzugeben und Antrage zu stellen, freien Butritt haben. Die Staatsanwaltschaft ver= mittelt ben Verkehr ber Anwaltskammern mit ben Behör= ben, entscheibet über bie Bewilligung bes Armenrechts in ben bei den Kollegialgerichten anhängigen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, erhebt nach ben Vorschriften ber (im Entwurf vorliegenden neuen) Strafprozefordnung für leichtere Straffälle in Disziplinaxsachen die Anklage und besorgt ben Strafvollzug. Gegen biese im Wesentlichen ber hannover'schen und oldenburg'schen Gesetzgebung fol: genden Bestimmungen wurde von den berufenen Unwälten im Allgemeinen eingewendet, daß kein Bedürfniß vorliege, ber Staatsanwaltschaft eine so vielfach eingreifende Thä= tigkeit einzuräumen, indem verschiebene ber angeführten Funktionen theils von dem Präsidium ber Anwaltskam= mer, theils von ben Gerichten beforgt werben konnen. Nur in Beziehung auf die Verrichtungen bes Anklägers in Disziplinarsachen sprach sich bie Mehrzahl übereinstim= mend mit bem Entwurfe bafür aus, bag es rathlicher fen, hiemit den Staatsanwalt des Kollegialgerichts zu beauf= tragen, als ein Mitglied ber Anwaltskammer zum An= kläger seiner Berufgenossen zu machen. Namentlich wurde hervorgehoben, daß ein temporär aus der Mitte der An= waltskammer bestellter Ankläger (Syndikus) nach seinem Rücktritt vom Amt bem von ihm verfolgten Kollegen, zu= mal bem freigesprochenen gegenüber, sich in einer mißlichen Lage befinden und daß es deßhalb schwer senn würde, Anwälte zu finden, welche biesen Auftrag ohne Wider= willen übernehmen. Gine Minderheit war der Ansicht, daß, wenn auch die Erhebung einer Anklage im einzelnen Fall ein unerwünschter Auftrag für einen Kollegen senn könne, doch anerkannt werden musse, daß dieß noch kein Grund sey, das autonome Leben der Anwaltskammern durch Einschieben des fremden Elements der Staatsan= waltschaft zu beschränken und zu verkümmern. Bei dieser Gelegenheit sprachen sich die Anwälte überhaupt gegen das Streben, der Staatsanwaltschaft eine dem französischen Recht nachgebildete Stellung, eine Art Oberaufsicht über das Justizwesen, die Rolle einer von dem Justizsministerium geleiteten juristischen Vorsehung zuzuweisen, einstimmig und entschieden aus. Es ist zu hoffen, daß diese Ansichten nicht unberücksichtigt bleiben. \*)

Bei dem hervorragenden Interesse, welchen der dritte Abschnitt über die Anwaltsgebühren in Anspruch nimmt, wird es angemessen seyn, die wesentslichen Bestimmungen des Entwurfs hierüber wörtlich mitzutheilen. Dieselben lauten:

#### Art. 60.

Der Betrag der Gebühren der Nechtsanwälte in streitigen Rechtssachen richtet sich in der Regel nach dem Werthe des Streitgegenstandes und zwar nach Maßgabe folgender Abstufungen:

bie 1. Werthklaffe umfaßt Sachen von 0 bis 50 fl. inkl.

| 11 | 2. | 11 | "    | **  | " 50 " 200 ft. " |  |
|----|----|----|------|-----|------------------|--|
| 11 | 3. | "  | "    | "   | "200 "500 ft. "  |  |
| 11 | 4. | "  | "    | "   | "500 "1000 ft. " |  |
| "  | 5. | "  | "    | "   | über 1000 fl.    |  |
|    |    |    | Art. | 62. |                  |  |

Die Gebühren, welche die Nechtsanwälte anzurechnen befugt sind, sind folgende:

| 1 0 |        |     | 1 7 | 0           |     |     |    |     |    |     |    |     |
|-----|--------|-----|-----|-------------|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 1)  | Arrha, | in  | 1.  | Werthklasse |     | •   | •  | •   | 2  | ft. | _  | fr. |
|     |        | "   | 2.  | **          | •   | •   | •  | •   | 4  | fl. | 30 | fr. |
|     |        | • • | 3.  |             | •   | ٠   | ٠  |     | 6  | ft. |    | fr. |
|     |        | "   | 4.  | ,,          | •   | ٠   | •  | •   | 9  | ft. |    | fr. |
|     |        | *-  | 5.  | ,,          | bis | 200 | 00 | ft. | 12 | ft. |    | fr. |

<sup>\*</sup> Hiemit bin auch ich vollkommen einverstanden, und ich behalte mir vor, auf diese wichtige Frage später zurückzukommen. K.

Für jedes neu beginnende 1000 fl. 1 fl. — kr. mehr, im Ganzen aber nicht über 30 fl. — kr.

- 2) Termingebühr:
  - a) Erfter Gattung:

| in | 1. | Werthklaffe | • | • | • | 1 | ft. |            | fr. |
|----|----|-------------|---|---|---|---|-----|------------|-----|
| "  |    |             |   |   |   |   |     | 0-10-0-4-0 |     |
|    | 3. |             |   |   |   |   |     | _          |     |
| "  |    |             |   |   |   |   |     |            |     |
| ,, | -  | *           |   |   |   |   |     | -          |     |

b) Zweiter Gattung:

bie Salfte ber erften Gattung.

- 3) Für Schriften, ohne Rucksicht auf ben Umfang:
  - a) Erfter Gattung:

| in | 1. | Werthklasse | • | ٠ | • | ٠ | • | 1 | ft. | - | fr. |
|----|----|-------------|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|
| 11 | 2. | "           | ٠ | • | • | • | • | 2 | ft. | - | fr. |
|    | 3. |             |   |   |   |   |   |   |     |   | fr. |
|    | 4. |             | • | ٠ | • | • |   | 4 | ft. |   | fr. |
|    | 5. |             | • | • |   | • | • | 5 | ft. | _ | fr. |

b) Zweiter Gattung:

die Hälfte ber ersten Gattung.

#### Art. 63.

Die Arrha gilt als Belohnung für alle Bemühuns gen behufs der Information, für mündliche Besprechungen mit dem Klienten, für Korrespondenzen mit demselben oder Anderen, für die Vollmacht, für Einsicht von Vorund Hilfsakten, Urkunden und Rechnungsbüchern und für Ausziehen derselben, für die Führung der Handakten, Abfassung der Deservitenrechnungen, überhaupt für alle Geschäfte, für welche keine besondere Gebühr bestimmt ist.

#### Art. 64.

Die Arrha kann angerechnet werden, sobald ein constradiktorisches Versahren stattgefunden hat, sen es, daß der Streit durch Erkenntniß, Verzicht oder Stattgeben seine Erledigung findet.

Findet nur ein nicht=contradiktorisches Verfahren im

Kontumazialwege ober wegen Zugeständnisses statt, so kommt nur die Hälfte der in Art. 62 Nr. 1) festgesetzten Gebühr in Anrechnung.

Kommt es in der Hauptsache in Folge einer Beweis= aufforderung zum Beweise durch Zeugen, Sachverständige, Augenschein oder Urkunden, so erhöht sich die Arrha um die Hälfte.

Art. 73.

In weitläusigen oder verwickelten und verdunkelten Sachen wird dem Anwalte, wenn die taxmäßigen Gebühzen als eine genügende Vergütung für den Auswand an Zeit und Arbeit nicht erscheinen, eine dem entsprechende höhere Gebühr für die Information und für die mündliche Hauptverhandlung in Ansah zu bringen gestattet. Er muß die erstere jedoch bei dem Gericht in der auf die Information solgenden ersten schriftlichen Eingabe, die letztere am Schlusse verhandlung besonders rechtsertigen, und darf sie nur soweit in Rechnung bringen, als das Gericht sie ihm auss brücklich zugebilligt hat.

### Art. 87.

Bei Reisen barf als Ersatz für Fahrgebühr, inso= fern der Antritt der Reise ohne Nachtheil für den Rei= sezweck dem Fahrtenplane angepaßt werden kann, gerech= net werden:

- 1) auf Strecken, auf welchen Eisenbahnen bestehen, die doppelte Taxe für eine Person in 2. Wagenklasse;
- 2) wo solche fehlen, jedoch Dampsboote vorhanden sind, die doppelte Taxe für einen Plat der 1. Klasse (Salon);
- 3) wo weder die einen noch die andern, dagegen Eil= posten stattfinden, die doppelte Eilposttare.

Die unter Nr. 1—3 bemerkten Taxen begreifen auch sämmtliche Nebenausgaben, z. B. für Gepäcktransport, Trägerlohn, Benützung von Gefährten von und zu den Bahnhöfen, Dampsschiffen und Posten u. s. w., in sich.

a support.

#### Art. 88.

hergehenden Artikels erwähnten Fahrgelegenheiten nicht möglich ist, darf für jede Poststation der doppelte Betrag der Extrapositare für zwei Pferde einschließlich aller Nesbenausgaben angerechnet werden.

Die Hin= und Herreise wird hiebei jede für sich

berechnet.

Bei Reisen über 4 Stunden findet für die keine volle Post ausmachenden einzelnen Stunden der obige Ansatz

nach bem Zahlenverhältniffe ftatt.

Für Reisen unter 4 Stunden hingegen werden auf eine Entfernung von weniger als 4 und mehr als 2 Stunden <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, und von 2 Stunden oder weniger, bis <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde, wird die Hälfte der Extrapositare gerechnet. Für eine Entfernung von weniger als <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunde sindet keine solche Anrechnung statt.

#### Art. 89.

Für die Zeitversäumniß auf Reisen haben die Rechts= anwälte ein Taggelb anzusprechen, welches für einen ganzen Tag 5 fl. und für einen halben Tag 3 fl. beträgt.

Art. 92.

Die Rechtsanwälte sind da, wo Eilposten zu benützen sind, im Interesse der Parteien verpflichtet, sich deren nach Umständen auch zur Nachtzeit zu bedienen. Ueber Anrechnung von Taggeld und Diäten in einem solchen Fall ist der Gemeinbescheid vom 17. Juli 1857 (Regiesrungsblatt S. 87 ff.) maßgebend.

#### Art. 93.

Als Vergütung der Mehrkosten über den gewöhn= lichen Auswand am Wohnorte darf bei Reisen für einen vollen Tag eine Diät von. 3 fl. angerechnet werden.

Für einzelne Stunden über einen ober mehrere volle

Tage werden jene verhältnismäßig berechnet.

Dauert die Abwesenheit überhaupt weniger als 24 Stunden, so gelten 8 Stunden ober mehr für einen vollen,

und wenig er als 8 Stunden, jedoch mehr als 2 Stunden, für einen halben Tag; für 2 Stunden oder weniger findet keine Diätenanrechnung statt.

Was zunächst bas Prinzip bieser neuen Gebüh= renordnung betrifft, so wurde nicht verkannt, daß daffelbe manche Bedenken gegen sich hat. Im Allgemeinen sollte die Belohnung einfach der wirklichen Thätigkeit angemef= sen senn, ein Rechtsstreit über ein geringes Streitobjekt kann aber eben so viel, oft auch mehr Zeitaufwand und Arbeitskraft in Anspruch nehmen, als ein Streit über Gleichwohl hat es etwas bem na= eine große Summe. türlichen Sinn Widerstrebendes, daß bie Größe ber Roften eines Prozesses von ber Größe bes Streitwerthe schlecht= weg unberührt bleiben soll, daß also ein BagateUprozeß ebenso große Kosten soll veranlassen können, als ein Rechtsstreit über einen Werth von Tausenben. Ginzelne Anwaltsordnungen haben beghalb bas Syftem von Averfaltaren (Pauschsätzen) angenommen, wobei bie gesammte Thätigkeit des Anwalts beinahe ausschließlich nach ber Größe bes Streitobjekts belohnt wird. Die Anwälte von Baben haben sich im Jahr 1847 entschieden gegen bieses System ausgesprochen und dasselbe als ungerecht, unbillig und verderblich für die Rechtssuchenden sowohl als für die Abvokaten bezeichnet. - Jedes biefer Systeme, einseitig festgehalten, ja überhaupt jede Taxordnung für geistige Arbeiten hat ihre Nachtheile.

Der vorliegende Entwurf sucht auch hier eine Bermittlung, indem er die Anwaltsgebühren nach dem Werthe des Streitgegenstands einerseits und andererseits nach dem Waaß der Thätigkeit und ihrer Bedeutung in verschiedenen Abstufungen regelt, wobei eine weitere Ausgleichung vorkommender Mißverhältnisse zwischen der Taxe und der wirklich geleisteten Arbeit theils durch die Bestimmung des Art. 73, theils durch die Zulassung besonderer Berzeinbarungen über die anzuwendende Werthsklasse in Auszeinbarungen über die anzuwendende Werthsklasse in Auszeinbarungen

sicht genommen ift. — Man fann nicht in Abrede gieben, baß bas Festhalten bes bisherigen Prinzips ber Gebüh= renberechnung nach ber gelieferten Arbeit ohne Rücksicht auf ben Streitwerth nach Einführung bes öffentlich munblichen Verfahrens, burch welches überhaupt bie neue An= waltsordnung bedingt ist, kaum möglich, jedenfalls nicht räthlich ist. Die Thätigkeit bes Anwalts im einzelnen Fall bietet nach biesem Verfahren feine solchen objektiven Anhaltspunkte mehr, wie nach bem bisherigen vorzüglich schriftlichen Verfahren. Sie liegt vornemlich in der Samm= lung der Materialien und der Vorbereitung auf die mund: lichen Verhandlungen, über welche biese selbst nur sehr unbestimmte Unhaltspunkte liefern. Wenn man hiernach auch die Grundsätze des Entwurfs im Allgemeinen als richtig anerkennt, so ist boch für die Frage, wie hoch die Unfage im Ginzelnen bemeffen werben follen, noch ein sehr weiter Spielraum offen. Der Entwurf geht, wie in den Motiven bemerkt ift, von ber Absicht aus, ben Ber= bienft ber Rechtsanwälte im Vergleich zu ben bestehenden Berhältnissen zu verbessern. Die Motive bemerken ferner, daß die Tare des Entwurfs mit der hannover'schen Tare ungefähr auf gleicher Höhe stehe und bie preußische nam= haft übersteige. Sodann ist es eine selbstverständliche Bor= aussetzung bes Entwurfs, bag beffen Tare nicht für einen halbbeschäftigten, sondern für einen vollbeschäftigten An= walt berechnet ist, welcher so viele Aufträge hat, als er bei bem mundlichen Verfahren ohne übermäßige Unftren= gung zu bewältigen vermag.

Wie sich bei der Besprechung mit den berusenen Answälten ergeben hat, ist es allerdings sehr schwer, ohne ganz genaue, zur Zeit noch fehlende statistische Notizen sich ein sicheres Urtheil über die Wirkung der im Entwurf vorgeschlagenen Tare auf die Einkommensverhältnisse des würtstembergischen Anwaltstandes zu bilden, und diese Unsichersheit muß daher zu besonderer Vorsicht in der Feststellung des Regulativs auffordern. Die übereinstimmende Ansicht

ber einberufenen Anwälte ging jedoch bahin, baß ber württembergische Anwaltstand vermöge der besonderen in Würt: temberg bestehenden Verhältnisse, bei der großen Theilung des Besitzes, nach dem projektirten, in den niedern Werthsklaffen gegenüber von andern Tarifen sogar erhöhten Tarif in seiner materiellen Stellung verlieren und ba bie= selbe schon jett keineswegs glänzend ist, gefährdet wurde. Die Anzahl ber Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwerth über 500 fl. ist, abgesehen von ben Städten, zumal nach Beseitigung der Feudallasten und einer Reihe hiemit zusam= menhängender, früher Gerichte und Anwälte in fteter Thatigk eit erhaltender Rechtsverhältniffe von größerem Belang, so klein, daß die Ausgleichung bes Ausfalls an Verdienst bei den geringeren Werthklassen burch eine Mehreinnahme aus ben höheren Werthklassen nur bei bem kleineren Theil der Anwälte wirken wird. Auch der Vortheil, mehr Auf= träge als bisher übernehmen zu können, wird nur bei einer kleinen Zahl von Anwälten von Einfluß fenn, weil die Mehrzahl berselben schon jetzt nicht in der Lage war, wegen Mangels an Zeit Aufträge abzuweisen und weil eine in anbern Staaten ben Anwälten offenstehende Gin= nahmequelle, die Besorgung von liquiden Schuldklagen, von Akten ber freiwilligen Gerichtsbarkeit, Fertigung von Testamenten, Berträgen, Berpfändungen, Inventuren, Theilungen, in Württemberg nur in seltenen Fällen bem Anwaltstand eröffnet ist. Einige konkrete Zahlen werben dieß beweisen. Um 2000 fl. zu verdienen, müßte nach bem vorgeschlagenen Tarif ein Anwalt 50 Prozesse über 200 fl. je in 4 Terminen zur Erledigung bringen. er nach Zeit und Arbeitskraft weit mehr Fälle in Ginem Jahr erledigen kann, ist selbstverständlich. Ob er aber, abgesehen von größeren Städten, in welchen sich die Praxis wiederum auf eine sehr große Anzahl von Anwälten ver= theilt, auch bei aller Tüchtigkeit hiezu Gelegenheit hat, ist eine andere Frage. Kaum die Hälfte der Prozesse wird ben Streitwerth von 200 fl. in Württemberg über=

steigen, die andere Hälfte wird im Durchschnitt unter 200 fl. sich in die erste und zweite Werthsklasse verthei= Ien, wornach ein Anwalt in Einem Jahr mit 100 in je 4 Terminen burch Erkenntniß erledigten Prozessen, wohl ein seltener Fall, höchstens circa 3000 fl. verdienen könnte. 1 Bebenkt man aber, daß mit dem mündlichen Verfahren eine starke Abnützung ber Kräfte verbunden ist, daß erfahrungsgemäß diese anstrengende Thätigkeit nur im besten Alter möglich ist, daß mancher Verdienst wegen Zahlungsunfähigkeit bes Schuldners gestrichen ober aus Mitleiden und anderen Rücksichten nachgelassen wer= ben muß, so ist selbst unter Zugrundlegung bieser wohl zu gunstigen Annahmen noch immer bie materielle Eri= stenz eines Württembergischen Anwalts nach ber neuen Taxordnung nicht als gesichert zu betrachten. Die berufenen Anwälte sprachen sich baber einstimmig für bie Nothwendigkeit einer Erhöhung bes Regulativs Hiebei wurde bezüglich ber niederen Werthsklaffen namentlich von einer Seite geltenb gemacht, baß, wenn

a summit

<sup>1</sup> Wenn Beschorner in Schletter's Jahrbüchern Bb. 2, S. 36 bemerkt, daß die (niederere) preußische Taxordnung "sicherem Vernehmen nach als zu hoch erscheine und bag viele Abvokaten, um ihren Clienten nicht unverhältnißmäßig viel abzuforbern, noch unter ber Tare liquidiren", fo mag bieg wohl nur bei liquiden Schulbklagfachen porkommen, bei welchen burch bie Werthstaren nicht felten für bie unbedeutenbste, feine Borbereitung erfordernbe Thatigfeit enorme Summen sich ergeben. Hieburch gleicht sich auch eine unzureichenbe Tare in ftreitigen Rechtsfällen wieber aus, was aber für Bürttemberg nur in geringem Mage zutreffen wird, weil für liquibe Schulbsachen in ber Regel fein Anwalt angerufen wird. Daß bie Ansicht von Be= ich orner wenigstens nicht allgemein ist, ergibt sich aus Schilberungen in ber preußischen Gerichtszeitung über bie Lage bes preußischen Ab= vokatenstandes, und wenn auch die beutsche Gerichtszeitung vom 9. März 1862 biese Schilberungen als in zu buftern Farben gehalten bezeichnet so fagt boch auch diese Mittheilung nicht mehr, als bag "bei ber beschränkten Zahl ber Anwalts= und Notarstellen in Preußen von ben Mitgliebern biefes Standes in ber Regel brudenbe Nahrungsforgen fern bleiben."

auch die Gebühren für die Schriftsätze nicht erhöht werden wollten, weil der Schwerpunkt des neuen Verfahrens in die mündliche Verhandlung zu legen sen und gerade bei unbedeutenderen Streitsachen große Schriftsatze keine Begunftigung finden follten, boch unbedenklich die Gebühr für die Arrha erhöht und die Gebühr für die Ter= mine nach der darauf verwendeten Zeit unter Anwenbung der bisherigen Taxe für den ganzen und halben Tag bemessen werben könnte. Von anderer Seite wurde auch die Erhöhung ber Schriftsatgebühr über die Ansate bes Entwurfs befürwortet. Welchen Erfolg biese Bunsche haben, ist zu erwarten. Jedenfalls ware es von Interesse, wenn sich die verehrten Kollegen bemühen würden, statistische Notizen zur Beurtheilung dieser Frage zu sam= meln und zu veröffentlichen. Bur Erleichterung ber Berechnungen folgt am Schlusse dieser Mittheilung eine von Herrn Obertribunalrath v. Sternenfels dem Entwurf beigefügte Zusammenstellung ber gegenwärtigen, ber preu-Bischen, der oldenburgischen Taxe und der Taxe des Entwurfe.

Am Schluß der Verhandlungen wurden von den anwesenden Anwälten noch zwei Wünsche ausgesprochen, mit welchen alle Anwälte Württemberg's einverstanden seyn werden,

1) es möchte den öffentlichen Rechtsanwälten, insoweit nicht zur Zeit in der bestehenden Gesetzgebung ein Hinderniß liegt, bie Einsicht der öffentlichen, namentlich der Gerichtsakten in ihrer Wohnung vorbehältlich der Erklusion des Einzelnen im Fall des Migbrauchs gestattet, und

2) es möchte die Anwendung der Bittschriftenordnung

<sup>2</sup> Bergleiche die Bestimmungen der Strafprozesordnung vom 22. Januar 1843, Art. 257, Z. 1, Art. 269, 381, 400 und 403, Art. 43 und 45 des Gesetzes vom 13. August 1849, Art. 8 und 32 der Königlichen Berordnung vom 25. Juli 1848, betreffend ein mündliches und öffentliches Anklageversahren in Prozessachen, Art. 26, 100, 198 des Schwurgerichtsgesetzes vom 14. August 1849.

vom 30. März 1834 für die öffentlichen Rechtsanwälte beseitigt werden.

Je entfernter die wirkliche Einführung einer neuen Anwaltsordnung zur Zeit noch sehn möchte, um so bringender ist zu wünschen, daß die offendar ungerecht= fertigte Belästigung des Anwaltstandes in diesen zwei Punkten, bei deren setzterem auch der K. Geheimerath neuerdings wieder eine strengere Behandlung beliebt hat, ohne Verzug im Wege der Verordnung beseitigt werde. Bei den wohlwollenden Gesinnungen des K. Justizministeriums, welche sich auch bei jenen Verhandlungen in anerkennenswerther Weise kundgegeben haben, wird es wohl gestattet sehn, eine Abhilse dieser Beschwerden in nicht allzuserner Zeit zu hoffen.

- Turnih

<sup>3</sup> In Betreff bes ersten biefer Bunfche ift, währenb biefe Mittheilung fich im Druck befand, eine bemfelben entsprechenbe Berfügung bes K. Obertribunals vom 13. Januar 1863 und mit Beziehung auf biese eine Berfügung bes K. Justizministerium vom 22. Januar 1863 in Betreff ber Mittheilung von Aften in Straffachen ergangen. Rach bem Gemeinbescheib bes Civilsenats bes R. Obertribunals (Bürttemb Regierungsblatt 1863, Nr. 1 vom 28. Januar, S. 3) find in Civil= fachen ber Regel nach bie Gerichtsatten bem Unwalt auf fein Ber= langen in seine Wohnung gegen eine Empfangsbescheinigung mitzu= theilen, nachbem bieselben geheftet ober numerirt find, wobei bie Rosten bes lettern Geschäfts bei umfangreichen Silfsaften von ber Partei zu tragen find. Nur wenn bie Perfonlichfeit bes Unwalts feine genugenbe Garantie für bie unversehrte Erhaltung ber Aften gewährt, fann · bie Ausfolge verweigert werden. Auch follen "wichtige Originalur= funden, fowie andere Aftenstücke, an beren unversehrter Erhaltung be= sonders viel gelegen ift, besgleichen Aften, welche bem Gerichte unter ber Bedingung, daß sie nicht aus bessen Berwahrung fommen, an= vertraut find", nur auf ber Gerichtskanglei zur Ginficht gestellt werben. Diese Ausnahmen sind allerdings sehr behnbar und so könnte bei einer ftrengen Auslegung auch nach biefem Gemeinbescheib wieber ber eigen= thumliche Fall eintreten, welcher bem Verfasser bieser Mittheilung unb wohl auch andern Unwälten begegnet ift, daß Aftenstücke, an beren unversehrter Erhaltung sehr viel gelegen seyn mag, nachbem fie viel= leicht Jahrelang unversehrt bei bem Anwalt aufbewahrt waren, mit bem Augenblick, in welchem sie bem Gericht übergeben wurden, für

biesen eine so frembe Sache werben, daß sie ihm nicht mehr zur Einsicht in seine Wohnung, verabfolgt werben. Dieg wird wohl keinesfalls im Sinn jenes Gemeinbescheibs liegen, vielmehr im Allgemeinen vorauszusetzen sehn, daß die von einem Anwalt probuzirten Urfunden ber Regel nach biefem felbst auch jeder Zeit wieber zur Einsicht in seine Wohnung ausgefolgt werben. — Bezüglich ber Ginsicht ber Aften in Straffachen bestimmt bie Berfügung bes Königl. Justizministeriums (Regierungsblatt a. a. D.), daß, wo bie Bestimmungen ber Strafprozegordnung vom 22. Juni 1843 zur Anwendung kommen, zu den Gründen, aus welchen die Einsichtnahme ber Aften außerhalb ber Gerichtskanglei wegen besonderer Umftande ausnahmsweise gewährt werben kann, auch ber Mangel eines für un= gestörte Akteneinsicht passenden Gerichtslokals vorbehältlich ber von dem Gesetz selbst vorgeschriebenen (Art. 275, 3. 1 ber Strafprozegordnung) und ber sonft nach ber Natur ber Sache auch für die Aftenmittheilung in Civilsachen nach bem erwähnten Gemeinbescheib gebotenen Sicher= heitsmaßregeln und Beschränkungen zu zählen ift. Hiemit ist bas Königl. Justizministerium ben Anwälten in ber Berücksichtigung ihrer Wünsche bezüglich der Aktenausfolge jedenfalls so weit entgegengekom= men, als dieß Angesichts ber oben im Contexte angeführten gesetzlichen Bestimmungen, auf welche bie Verfilgung im Uebrigen verweist, im Berordnungswege geschehen konnte.

#### Instanz mit der Hannover's bei 200 ft. bei 500 neuen Vorschlag. (6 Rt.) (7. Klasse. IV. Klasse. V. Kl. b. 5000 ft. Thir. Sgr. ff. fr. 12. 3. 4. fl. řr. 13. 1. 22. 30. 3. 30. 1. 4. 5. 71/2. 2. 3. 7. 30. 1. 9. 3. 1. 4. 5. 1. 3. 1. 5. 15. 1. 2. 5. 6. 1. 1. 2. 30. 3.

30.

3.

15.

t insbesondere die durch freiwillige Vertheidigung ürttemb, Archiv ic. VI. Bb. 3. Abih.

## Abhandlungen, Nechtsfälle und Gutachten.

1) Ist zur Entscheidung über den Ersat der in Strafsachen — dem Beschädigten oder dem Angeklagten durch
die freiwillige Beiziehung eines Rechtsanwalts — erwachsenen Kosten der Straf- oder der Civilrichter zuständig?

(Mitgetheilt von herrn Gerichtsaftuar Bonhöffer in Neresheim).

Ueber diese Frage haben der Kriminal= und Civil= senat des Gerichtshofs in Ellwangen in 2 Fällen ent= gegengesetzte Entscheidungen getroffen, die in folgendem mitgetheilt werden.

I. In der Preßprozeßsache gegen A. B. von M. und Gen. hatte das Oberamtsgericht R. die Angeklagten durch Erkenntniß vom 1. Dezember 1859 freigesprochen und die Kläger Schultheiß M. und Gen. zur Bezahlung sämmtslicher Prozeßkosten verurtheilt, und in einer späteren Ersläuterung dieses Urtheils ausgesprochen, daß unter den Prozeßkosten auch die Kosten der freiwilligen Vertheidisgung der Angeklagten verstanden sehen. — Auf erhobene Beschwerde wurde von dem Kriminalsenate unter dem 2. Mai 1860 folgendes verfügt:

"In Betracht, daß unter Prozektosten in Strafsachen "Gerichtskosten" (cfr. Art. 19 des Gesetzes vom 13. Ausgust 1849) nur solche Rosten des Versahrens zu verstehen sind, welche, wenn und soweit eine Verurtheilung in die Prozektosten nicht erfolgt, oder der zum Ersatz dersselben verpslichtete Theil sie nicht zu erstatten vermag, der Staatskasse zur Last fallen, (Art. 446 d. St.=P=O.) wozu insbesondere die durch freiwillige Vertheidigung

entstandenen Kosten (Art. 253, 441 b. St.: P.=O.) nicht gehören; — baß auch kein zureichenber Grund vorliegt, um annehmen zu können, daß in dem (nach Art. 45 bes Gesetzes vom 13. August 1849) auf Prefprozeffachen, welche unzweifelhaft auch Straffachen find, anzuwendenden Art. 22 ber Verordnung vom 25. Juli 1848 mit dem Ausbruck Prozektosten ein weitergehender Ginn als in ber Strafprozegordnung verbunden werden wollte; in Erwägung ferner, baß nach Art. 8 ber St.=B.=D. bie Berichte nicht befugt find, in Straffachen über folche durch die Untersuchung veranlaßte Kosten, welche nicht unter ben gesetzlichen Begriff von Prozeftoften fallen, zu erkennen; so hat das Oberamtsgericht indem es burch sein Straferkenntniß vom 1. Dezember v. 3. — ber von ihm felbst erklärten Auslegung besselben zu Folge 4 bie Rlager in weitere Rosten, insbesondere in die Rosten ber freiwilligen Bertheidigung ben Angeschuldigten verfällte, seine Zuständigkeit als Strafgericht: überschritten. -Man hat daher auf die von den Rlägern erhobene Richtigkeitsklage in Gemäßheit ber Art. 34 und 389 b. Straf-Proz==D, beschlossen, bas Erkenntnig des Ober= amtsgerichts insoweit hiedurch bie Kläger in Kosten, welche nach bem Obigen nicht als Prozestosten im Sinne bes Befetzes angesehen werden können, verfällt wurden - unter Uebernahme ber hiedurch etwa veranlaßten Kosten auf die Staatskaffe aufzuheben; mogegen ben Beklagten überlaffen bleibt, ihre etwaigen Ansprüche auf ben Ersat ber fraglichen Rosten im Civilrechtswege geltend zu machen."

II. Die Gemeinderäthe M. und R. von G. hatten gegen den Schultheißen G. von da wegen Ehrenkränkung und anderer Vergehen zwerst bei den Administrativbes hörden und sodann bei dem Oberamtsgericht R. Klage erhoben und betrieben dieselbe durch einen Rechtsanwalt. G. wurde durch Erkenntniß des Oberamtsgerichts v. 9. Nov. 1861 wegen erschwerter Ehrenkränkung neben Verfällung

- Transh

in die Kosten ber Untersuchung zu einer Gelbbuße von 15 fl. verurtheilt. — Die Kläger versuchten anfänglich bie Roften, bie ihnen burch Aufstellung eines Anwalts und verschiedene Reisen behufs der Betreibung ihrer Rlage erwachsen waren, im Betrag von 66 fl. 10 fr. als Unter= suchungstoften, worüber burch bas oberamtsgerichtliche Er= kenntniß entschieden worden war, geltend zu machen, wur= ben jedoch von dem Oberamtsgericht N. mit biesem Antrag zurudgewiesen, weil biese Roften nicht zu ben Untersuchungs= toften gehören. Hierauf wurde von ben Klagern eine Ci= vilklage auf Erfat biefer Roften gegen ben Schultheißen G. eingereicht, dieselbe jedoch durch Erkenntniß bes Oberamtsgericht N. vom 25. Juni 1862 aus bem materiellen Grunde abgewiesen, weil es ber Hilfe eines Rechtsanwaltes zur Erhebung und Betreibung ber fraglichen Straftlage nicht bedurft habe, und die hiedurch erwachsenen Roften baber unnöthig aufgewendet worben fenen, bem Beklagten baber auch beten Erfat nicht aufgebürdet werben konne. Dieses Erkenntniß wurde von bem Civilsenat in Ellwangen unter bem 15. September 1862 wegen Unguftanbigkeit ber Civilgerichte aufgehoben und zur Begründung hiefür in bem Erlaß folgenbes gefagt:

"Nachdem der Beklagte auf die von den Klägern ers hobene Straftlage durch rechtskräftiges Erkenntniß des Oberamtsgerichts vom 9. November 1861 zu einer Geldbuße und in die Untersuchungskosten verurtheilt worden ist, fordern die Kläger auf dem Civilrechtsweg Ersatz des Aufswandes, welchen sie für Betreibung dieses Strasversahzrens mit Zuziehung eines Rechtsbeistandes gemacht haben. Allein wie das Strasversahren selbst, so gehören auch die durch dasselbe veranlaßten Kosten nicht der Sphäre des Privatrechts an.

Bei einer Strassache erstreckt sich die Entscheidung zugleich auf die Prozeskosten, (St.=P.=O. Art. 8, Nr. 1, Art. 441 ff.) der Strafrichter hat somit darüber zu ent= scheiden, wem die aufgelaufenen Kosten zur Last fallen

und ben Betrag berselben festzuseten; er allein ist auch in ber Lage, zu beurtheilen, welche Kosten durch die Un= tersuchung veranlaßt, ober von einem Dritten verschulbet find. Wird von bem Strafrichter ber Erfat berartiger Kosten nicht verfügt, so ist es unstatthaft, sie noch auf ben Civilrechtsweg zu bringen. Die privatrechtlichen Anspruche auf Schabensersat, welche außer ber Rlage auf öffentliche Bestrafung ober Privatgenugthuung zulässig find, (Geset über die privatrechtlichen Folgen ber brechen vom 5. September 1859 Art. 18. vgl. St.=P.=O. Art. 8 Mr. 2) heben eine durch die Ehrverletung un= mittelbar bewirkte Vermögensbeeintrachtigung zum Gegen= stand (vgl. das angef. G. vom 5. Spt. 1839, Art. 33, Abf. 2) mahrend die eingeklagten Roften nur in Folge bes von ben Klägern beantragten Strafverfahrens entfteben fonnten.

Man will baher das über die bezeichnete Ersatsforsberung gefällte Erkenntniß des Oberamtsgerichts vom 25. Juni d. J. sammt dem Sportelansatz wegen Unzustänz digkeit der Civilgerichte aufgehoben haben."

## 2) Bemerkungen zu vorstehenden Entscheidungen.

(Bon herrn Oberjustigrath Benerle in Stuttgart.)

Die Entscheidung des Civilsenats des K. Gerichtshoss in Elwangen ist wohl schwer zu rechtsertigen, während die von dem Kriminalsenat des K. Gerichtshoss
gegebene Entscheidung mindestens zweiselhaft erscheint. Allerdings — der oberste Satz, von welchem beide Senate
ausgehen, daß nemlich zum Erkenntniß über die
Kosten eines Strasprozesses die Strafgerichte
und zwar ausschließlich zuständig sehen, läßt
sich nicht beanstanden und ist auch von den beiden Senaten des obersten Gerichtshoss anerkannt. In einem gutächtlichen Bericht vom 13. Juni 1854 über die Frage:

welche Grundsätze rücksichtlich der Zuscheidung der Prozeskosten in dem Falle in Anwendung zu brin=
gen senen, wenn ein vor einen Schwurgerichtshof
verwiesener Angeklagter vor erfolgter schwurgericht=
licher Entscheidung mit Tod abgeht —

wurde zunächst von bem Kriminalsenat bes Königl. Obertribunals bahin sich entschieben, bag burch Strafrichter eine Berpflichtung bes Nachlaffes verstorbenen Angeklagten zur Tragung ber Untersu= dungskoften niemals ausgesprochen werben konne, und bie Staatsfaffe, welche immer eintreten muffe, wenn bie Rriminalprozeftoften fonft niemand zugeschieben werben können, in bem bezeichneten Falle in bas Mittel zu treten (Der Kriminalsenat hatte ichon früher, Beschluß vom 13. Mai 1851, aus bem Art. 181 bes Schwur= Ger.=Gesehes bie Folgerung gezogen, bag bie Roften einer wegen eines vor bie Schwurgerichtshofe gehörigen Ber= brechens geführten Boruntersuchung, wenn folche eingeftellt wird, stets ber Staatstaffe zur Laft fallen, unb biefer Grundsatz murbe nun auch noch fur ben weitern Berlauf bes Berfahrens, infolange noch teine schwur= gerichtliche Entscheibung erfolgt ware, anwendbar gefundent)

Am 27. Juli 1854 hat sodann der Civilsenat des R. Obertribunals die Frage, ob die Staatstasse etwa im Civilrechtsweg, — durch eine gegen die Erben des versstorbenen Angeklagten zu erhebende Rlage — zum Ersatziener Kosten gelangen könne, verneinend beantwortet. Aus der Motivirung sind als hierher bezüglich folgende Sätze auszuheben: "Die Einleitung einer strafgerichtslichen Untersuchung gehört unzweiselhaft dem öffentlichen Rechte an und der Staat ist es, in dessen Namen aus öffentlicher Eründen die Untersuchung gegen den Verdächtigen eingeleitet wird, — einzelne gesetzlich bes

stimmte Ausnahmen abgerechnet, in welchen die Untersuchung und Strafe eines Berbrechens von ber Rlage bes beschäbigten Privaten abhängig gemacht ift. Die Gin= leitung und Weiterführung einer Untersuchung bis zu beren Erledigung ist bem Strafrichter allein zugewiesen und es hat diefer, auch nach ber ausbrücklichen Beftim= mung ber Straf=Proz. D., zugleich über ben Roftenpunkt, ja sogar nach Umständen auch über die privatrechtlichen Anspruche zu erkennen. Daß in irgend einem Falle bem Civilrichter eine Entscheidung in einer Untersuchungs= fache hinsichtlich eines die Untersuchung selbst betreffenben Theils berfelben und besonders hinsichtlich ber Unterfuchungskoften, welche als ein Nebenpunkt mit ber Haupt= fache ber Untersuchung über bie strafbare Saublung bes Beschuldigten in Berbindung fteben, zugewiesen ober überlaffen fenn folle, hiefür liegt nicht nur feine gefetsliche Bestimmung vor, burch welche ber angeführte gesetzlich anerkannte Grundsatz ber Zuständigkeit des Kriminalrichters, auch nur etwa ausnahmsweise für gewisse. Fälle, abgeandert mare, sondern es folgt biefer Grund= fat von felbst auch aus der öffentlich=rechtlichen Ra= tur einer strafgerichtlichen Untersuchung und aus ber Abscheidung ber Wirtsamkeit ber Strafgerichts= und ber Civilgerichtsbehörden, und wenn ber Kriminalrichter felbst in bei Art. 441-445 ber Straf-Prog. D. fur bie Beurtheilung ber Frage, wem die Kosten einer Untersuchung zuzuscheiben sepen, zum Theil auf civilrechtliche Grund= fate über Verschuldung hingewiesen ist, so kann bieß an der ausschließlichen Zuständigkeit des Kriminalrichters, hierüber Entscheidung zu geben, so wenig etwas anbern, als ja biese Grundsate und Normen gerade bem Straf= richter zur Bollführung seines Amtes vorgeschrieben find, wie benn ja auch die öffentlich=rechtliche Natur ber Un= tersuchungskoften ebenfalls wieder in ben Bostimmungen des Art. 446 der Straf-Proz.=O. unverkennbar hervor= tritt." ... (An diese Ausführung schließt sich noch ber

Nachweis an, daß durch das Schwurgerichtsgesetz eine Abänderung jener Grundsätze nicht eingetreten sen.)

Hienachst hat der Kriminalsenatides K. Ober-Trib. in einem Beschluß vom 7.—13. März 1856, betreffend die Zuständigkeit der Dienstaufsichtsbehörde zur Entscheidung über Entschädigungsansprüche gegen Beamte in Fällen, welche in der Strafrechtspflege vorkommen können, Folzges bemerkt

"Neber Kriminalprozeßkosten barf lediglich ber Straf= richter erkennen .. Denn indem, mas die gewöhnlichen Kriminalfälle angeht, im Art. 8 der Straf=Proz.=D. (vgl. Art. 354, 81, 261, 408, 454) die Criminalgerichte für zuständig zur Entscheidung über bie Prozeffosten erklärt werben, wurde zugleich die Inkompetenz anderer Behörden hiefür ausgesprochen. Der enge Zusammenhang, in welchem die Entscheibung im Kostenpunkt mit dem Gang und bem Ergebniß ber Untersuchung selbst steht, und die Wichtigkeit jener Entscheidung, namentlich in pekuniarer Beziehung, mußte es als nothwendig er: scheinen lassen, die vermöge der öffentlich=rechtlichen Natur ihres Gegenstandes an sich der Administrativ=Justiz an= gehörige Entscheidung über die Kosten eines Kriminals prozesses den unabhängigen Gerichten anzuvertrauen und mit ber Entscheibung in ber Hauptsache zu verbinden, wodurch die Garantieen des Kriminalverfahrens auch für das Erkenntniß über den Kostenpunkt gewonnen und Wider= spruche zwischen diesem Theile ber Entscheidung und ber Entscheidung in der Hauptsache am sichersten vermieden werben. Die hieraus für die Straf-Proz. D. erwachsene Aufgabe, die Falle, welche bei der Entscheidung über den Rostenpunkt eintreten können, zu erschöpfen, ist in ben Art. 451 ff. gelöst und gerade baburd, daß sie biese Falle erschöpfte, beweist sie wiederum, daß sie keinen übrig laffen wollte, in welchem eine weitere Entscheidung von Seiten einer anbern Behörde ergänzend eintreten könnte. Auch aus bem Schluß-Art. 446 Abf. 1 sieht man, daß die Straf-Proz.=D. mit ber Entscheibung bes Kriminalrichters den Kostenpunkt befinitiv zur Erledigung bringen wollte. Bon benfelben Ansichten ging man bei ben Kammerverhandlungen über ben Entwurf ber St.= D. aus. Der Kammerbeschluß, es fen mit Art. 418 bes Entw. (Art. 441) nicht gemeint, ben Civilansprüchen, die auf eine unrechtliche Handlung sich gründen, irgend eine Grenze zu setzen, sah von den eigentlichen Unter= suchungskoften gang ab und hatte nur die Rosten ber freiwilligen Bertheibigung und anberen Schaben, ber einem Angeschuldigten, namentlich in Folge falscher Denunciation, widerrechtlicher Handlungen des Untersuchungsrichters, erwachsen war, im Auge: eine weitere Entscheidung über bie eigentlichen Untersuchungskoften hielt man augenschein= lich nicht für nothwendig, weil ber Artifel für alle Fälle ausreichte. ... "

Im weiteren Verlauf der Ausführung des Krimisnalsenats wird noch gezeigt, daß, wenn auch das Schwursgerichts: Gesetz von der Straf=Proz. Drb. insofern absweiche, als dasselbe nur von einer Verurtheilung des Angeklagten in die Prozeßkosten spreche, — doch hiersaus nicht gesolgert werden dürse, es solle, wenn der Ansgeklagte nicht kostenfällig werde, dem Staate zustehen, andere Personen, welche die Untersuchung oder einen Theil derselben verschuldet haben, etwa im Wege der Administrativjustiz wegen des Ersates der Kosten in Ansspruch zu nehmen.

Ist nun auch dem Bemerkten zufolge der Sat, von welchem die beiden Senate des Gerichtshofs in Ellwangen ausgegangen sind, über alle Ansechtung erhaben, so muß doch die Entscheidung des Civilsenats für eine unrichtige darum gehalten werden, weil der Anschauung, welche dabei vorgewaltet, als ob die Rosten, um welche es sich in dem konkreten Fall gehandelt hat, Strafprozeßkosten im Sinne des X. Titels der Straf=Prozeßedrung wären, nicht beis

gepflichtet werben tann. Es steht im Ginklang mit bem bem Untersuchungsprozeß zu Grund liegenden Prinzip, daß ber Aufwand, welcher durch die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit im besonderen Fall verursacht wird, von dem Staat ober bem sonstigen Inhaber jener Gerichtsbarkeit vorschußweise bestritten wird, worauf im Endurtheil die Entscheidung erfolgt, wer aus bem Grund ber Verschulbung bie Kosten zu tragen habe, so bag bie Kosten auf der Staats= (ober Gerichts=)kasse lasten bleiben, wenn im Endurtheil gegen Niemanden ober nur gegen einen Zahlungsunfähigen die Verbindlichkeit zur Erstattung ausgesprochen wird. Es ist aber einleuchtend, daß dieß Alles nur von dem= jenigen Aufwand gelten kann, welcher von dem Gericht als bem Organ bes Gesetzes im Interesse ber materiellen Gerechtigkeit ober nach formellen Prozesvorschriften zu machen war. Daß die Straf-Prozeß=D. nicht alle aus Anlaß eines Strafprozesses irgend wie und irgend wem entstehenden Rosten zu den Srafprozeftosten rechnet, zeigt ber Art. 441, ber bestimmt, welche Rosten unter ben Rosten eines Strafprozesses zu verstehen seben, ganz klar. Es mag jedoch, was dießfalls in bem zulett erwähnten Beschlusse bes Kriminalsenats bes R. Obertribunals bemerkt ift, hier aus ben ftanbischen Berhandlungen über den Entwurf der Straf-Proz. Drd. eine ausführlichere Begründung erhalten.

In dem dem Art. 441 der Straf Proz. D. entsprechens den Art. 418 des Entwurfs sehlte noch das Wort "nothswendige" vor "Bertheidigung." Davon nahm der Abg. Beiel Beranlassung zu dem Antrag, auch die Kosten der "Rekursausführung" in den Artikel aufzunehmen, indem er geltend machte, daß es nicht gerechtsertigt seh, zwischen den Kosten der "Bertheidigung" und denen der Rekurssaussührung einen Unterschied zu machen, und daß daher, wenn in dem Artikel unter den Prozeskosten, welche zusnächst der Schuldhafte zu tragen, die aber in Gemäßheit

des Entwurfs-Artikels 424 (jest Art. 446), falls ein Schuldhafter zu ihrer Tragung nicht verurtheilt werden könne, die Staatskasse zu übernehmen haben folle, die Rosten ber Bertheidigung genannt sepen, auch die Rosten ber Rekursschrift aufgenommen werben sollten. Allein biefer Antrag fand nirgends Anklang. Bei ber Berathung über benselben wurde vor Allem festgestellt, baß ber Art. 418 nur von ben Rosten ber nothwendigen Vertheidigung rede, überhaupt nur die fog. noth= wendigen Prozeftosten bezeichne; und bag es neben diesen Kosten willkührliche Prozektosten gebe, zu welchen bie Kosten der freiwilligen Vertheidigung, Retursaus= führung 2c. zu zählen sepen. Sobann murbe anerkannt einerseits, daß für die erste Rategorie die Borschriften ber Straf-Proz. D. über die Berbindlichkeit zur Bezah= lung ber Prozeffosten, Art. 441-446, ertheilt fegen, andererseits, daß die "nicht nothwendigen" Prozeffosten ber Angeschuldigte, ber sie aufgewendet, bezahlen muffe nicht in Folge bes Entwurfs-Art. 418, sondern "weil er dabei privatim gehandelt habe" — "nach allgemeinen Rechtsgrundfagen"; bag biefe Roften ber Staatstaffe niemals aufgebürdet werden konnen; daß hingegen ber Angeschulbigte ben falschen Denuncianten ober schulbhaften Richter wegen ber Erstattung berartiger burch ihr Verschulden veranlaßter Kosten und zwar im Civilrechtswege in Un= spruch nehmen konne. Um jedem Zweifel, ber sich wider die lettere Annahme erheben könnte, zu begegnen, wurde sofort der von der Kammer der Standesherren und der Staatsregierung gebilligte Beschluß gefaßt, als Boraussetzung auszusprechen, "daß durch den Art. 418 (jetzt Art. 441) den Ersatansprüchen aus einer rechtswidrigen. Handlung nicht prajubizirt werbe." \*

5.000

<sup>1</sup> Berh. d. K. d. Abg. von 1842/43. Prot. Bb. 5, Sig. 67, S. 11 sf. (inobes. Beiel, S. 14 sf., v. Bezzenberger, S. 17. 20, Schenrlen, S. 15, Knapp, S. 18, 20, v. Prieser, S. 19) Bb. 15, Sig. S. 345, 438, 583.

In der gleichen Sitzung der Kammer der Abgeord= neten wurde bei ber Berathung des Art. 420 (jest Art. 443), welcher die Anwendung des in Art. 418 (jest Art. 441) aufgestellten allgemeinen Grundsates über bie Ber= bindlichkeit zur Erstattung der Prozeffosten auf Denun= cianten und Richter zum Gegenstand hat, bas Bebenken geäußert: wenn nicht ausbrücklich bestimmt wurbe, baß bie von bem falschen Denuncianten ober fahrläßigen Richter zu erstattenden Prozeftosten in einer weiteren Be= beutung als in dem blos die nothwendigen Prozeskosten begreifenden Entwurfs = Artikel 418 (441) zu verstehen fenen, so wurde ber Civilrichter, an die Begriffsbestim= mung des eben gedachten Artikels sich haltend, eine von bem Angeschuldigten wider ben Denuncianten ober Richter erhobene Klage auf Erstattung der für Jenen sonst burch den Prozeß veranlaßten Kosten, insbesondere der Kosten einer freiwilligen Vertheidigung abweisen. Um dieser Kon= sequenz vorzubeugen, wurde beschlossen, es solle dem Artikel die Bestimmung beigefügt werden, daß "unter ben Prozeß= kosten, welche bem Denuncianten ober Richter zur Last fallen, nicht blos die nothwendigen Kosten des Art. 418 begriffen segen, sondern überhaupt glle von bem Un= befugter weise aufgewend eten geschulbigten Prozestosten." Dieser Zusatz wurde nun zwar von den beiben andern gesetzgebenden Faktoren abgelehnt, jedoch nicht etwa barum, weil sie in der Sache nicht einverstanden gewesen wären, sondern darum, weil sie ihn entbehrlich fanden, wofür sich die Staatsregierung ins= besondere auf die zu Art. 418 ausgesprochene, vorhin er= wähnte Voraussetzung bezog.2

Sonach wurde bei Gelegenheit der Berathung des Art. 443 wiederholt anerkannt, daß im Art. 441 nur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 67. Sit. S. 28, 32 (insbes. die Aeußerungen des Präsidenten, S. 28–30, Knapp's, S. 28, 30, 31, Rümelin's v. W., S. 30., v. Rümelin's, S. 30, Scheurlen, S. 32, Verh. Bd. 15, S. 345–46, 583, 931.

bestimmt sen, welche Rosten zu ben eigentlichen, ben fog. nothwendigen gehören, und daß nur für diese Kosten die in dem X. Titel ertheilten Vorschriften gelten. Es ift nun aber nicht nur eine an und für sich gerechtfertigte Annahme, daß auch der Art. 8 ber Strafprozegordnung, welcher die ausschließliche Kompetenz des Strafrichters für die Entscheidung über die Prozeffosten festsett, blos bie Prozeßkosten in dem bezeichneten Sinne im Auge hat, sondern es erhellt aus dem Angeführten, daß bei der Berathung des Entwurfs ber Strafprozegordnung alle Faktoren in bem ausdrücklichen Anerkenntnisse sich vereinigten, es solle ruck= sichtlich der freiwilligen Prozekkosten weder an den bisher in Geltung gewesenen civilrechtlichen Grundsaten über die Bedingungen, unter welchen ber in eine Untersuchung Berwickelte von bem falschen Denuncianten, nachlässigen Richter 2c. die Erstattung verlangen kann, noch an der Kompetenz des Civilrichters zur Entscheidung über biese Unsprüche etwas veranbert werben.

Daß bie Roften, welche ein an feiner Ghre Angegriffener für bie honorirung eines von ihm zur Anhängigmachung und Betreibung seiner Strafklage bevollmächtigten Rechtsan= walts, sowie für Reisen, die behufs der Betreibung der Angelegenheit von ihm gemacht werden, aufwendet, ebenfalls nicht zu ben Rosten bes Strafprozesses im Sinn des Art. 441 ber Strafprozegordnung gehören, bedarf keiner weiteren Begründung. Die Kom= petenz ber Civilgerichte in Betreff ber Entscheidung über Ansprüche auf Ersatz von Rosten, die im Zusammenhange mit einem Strafprozeß stehen, beginnt aber ba, wo bie durch die Begriffsbestimmung des Art. 441 begrenzte Kompetenz der Strafgerichte aufhört; bemnach scheint nicht bezweifelt werben zu können, daß bas Oberamts: gericht Meresheim zu der von dem Civilsenat des R. Ge= richtshofs wegen Unzuständigkeit kaffirten Entscheidung in der That zuständig war.

In Betreff der Entscheidung des Kriminalsenats des K. Gerichtshofs hingegen, welche die Kosten der Vertheidigung des Angeklagten in einem (bezirksgericht= lichen) Preßprozeß zum Gegenstand hatte und gleich= wohl die Grundsätze der Strafprozeßordnung von 1843 zur Grundlage genommen hat, fragt es sich, ob nicht Letzteres mit Unrecht geschah.

Nach den Grundfäten der Straf-Prozeß-Ordnung vom 22. Juni 1843 haben diejenigen Untersuchun= gen, beren Einleitung nicht von Umtswegen erfolgt, sondern durch eine Klage des Beleidigten ober Be= schädigten bedingt ist, nur das Besondere, daß die Er= öffnung der Untersuchung von dem Vorhandenseyn jener Klage abhängig ist, und daß bis zu einem gewissen Ab=" schnitt bes Prozesses ber Beleidigte ober Beschäbigte burch bie Zurudnahme seiner Klage ben Fortgang ber Unter= suchung hemmen kann. Abgesehen hievon hat ber Kläger keine maßgebende Einwirkung auf Beginn, Richtung und Schluß bes Strafverfahrens; seine Person tritt über= haupt ganz zuruck, sobald einmal geklagt ist, und wie in allen sonstigen Beziehungen, so gelten auch bezüglich ber Stellung bes Beklagten im Prozeß bie allgemeinen Vorschriften. Daher war es benn keineswegs nöthig, hin= sichtlich der Verbindlichkeit zur Erstattung der Prozeß= tosten für jene Ausnahmsfälle besondere Bestimmungen zu treffen. Was namentlich die Verpflichtung bes Klägers zur Kostenerstattung anbelangt, konnten die Art. 441, 443 als ausreichend gelten; erst bas Gesetz vom 13. August 1849 hat im Art. 19 Abs. 3 für ben Fall bes Berzichts auf die Klage eine singuläre, den Kläger unter allen Umständen zum Ersatz ber aufgewendeten Gerichts= tosten verpflichtenbe Bestimmung beigefügt.

Nun nehmen aber in dem Strasversahren, für welches die K. Verord. vom 25. Juli 1848, betreffend ein münd= liches und öffentliches Anklageversahren in Presprozeß= sachen, beziehungsweise die Art. 37—45 des Gesetzes vom

13. August 1849 maßgebend find, sowohl ber Klagende Beleibigte als ber Beklagte eine ganz Anbere Stellung ein, als in den Prozessen, für welche die Straf-Proz.=D. von 1843 die ausschließliche Norm bilbet. In jenen Prefprozeffachen erscheinen ber flagende Beleidigte und ber Beklagte als Parteien, benen ein wesentlicher Ginfluß auf den Gang bes Verfahrens eingeräumt ift; bas Strafverfahren geht in beiben Inftangen, unerhebliche Ausnahmen abgerechnet, in ber Form eines Rechtsstreites vor sich. Die Parteien muffen zu bem Saupt= verfahren in erster, zur Verhandlung über ben turs in zweiter Instanz vorgelaben werden und ber Rlager muß in erfter Inftang, ber Refurrent in zweiter Instanz ber Labung Folge leiften, wenn sie nicht bes Klag=, beziehungsweise Retursrechts verluftig geben wollen. Als eine Konsequenz, des hier zur Anerkennung gelangten Prinzips ber Privatanklage ift fobann bie Bestimmung bes Art. 22 jener Berord. aufzufaffen, wonach in solchen Sachen "der Privatkläger für die Prozeftosten haftet, soweit sie bem Angeklagten nicht zuerkannt werben," eine Bestimmung, burch welche die Art. 441, 443, 446 ber St.= Prog .: D. insoweit eine Abanberung erhalten, als banach in jenen Sachen, wenn bem Angeklagten bie Prozeftoften nicht zugeschieben werben konnen, immer ber Kläger in dieselben zu verfällen ist, ohne Unterschied, ob ihm eine wissentliche falsche ober leichtsinnige Anklage zum Vorwurf gemacht werden kann, ober ob ihn ein folcher Vorwurf nicht trifft, ber Kläger somit ben Streit auf feine Gefahr und Roften führt.

Allein auch bezüglich der Beiziehung von Nechtsanwälten sind in den bezeichneten Preßprozeßsachen ganz andere Grundsätze und Verhältnisse zur Geltung gekommen. In diesen Sachen können die beiden Parteien im Hauptverfahren sich vertreten lassen in der Weise, daß der Vertreter ganz an die Stelle des Vollmachtgebers tritt und wie der Bevollmächtigte im Civilprozeß für Letzteren den Prozeß führt,

und es ist diese Besugniß nur durch die Bestimmung besichränkt, daß die Parteien zum Bertreter Niemanden als einengeprüften Rechtsgelehrten wählen dürsen. (Art. 10—11 der Berord., Art. 44 des Gesehes vom 13. August 1849). Während serner das Geseh vorschreibt, daß, wenn die Parteien sich eines Beistandes bedienen wollen, von ihnen hiezu wieder ein geprüfter Rechtsgelehrter gewählt werden nuß und die Nechtsfreunde zu den Berhandslungen vorzuladen sind, bringt es die Form des Berssahrens mit sich, daß die Streitenden, wenn sie nicht selbst Rechtskenntnisse besitzen, einen derartigen Prozest ohne einen rechtsgelehrten Beistand zu führen kaum jemals sich getrauen werden, vielmehr wohl immer zur Bertheis digung ihrer Rechte die Honorirung eines solchen Beistands aufzuwenden sich gezwungen sinden dürsten.

Bei Erwägung ber im Bisherigen angedeuteten Eigenthümlichkeiten ber Prozesse der bezeichneten Gatztung kann zuvörderst die Annahme einem Bedenken nicht unterliegen, daß in solchen diejenigen Kosten, welche durch das persönliche Erscheinen des Klägers und des Angesklagten bei den gedachten Tagsahrten verursacht werden, zu den (eigentlichen) Prozeskosten gehören, über welche in dem Endurtheil zu entscheiden ist, und daß das Gleiche von den Gedühren der Anwälte gilt, welche als Berstreter der Parteien — statt der Letzteren — thätig waren. Indeß wird wohl noch weiter gegangen und von denjenigen Kosten, welche die neben den Parteien — als deren Bei stände funktionirenden Advokaten verurssachen, das Rämliche behauptet werden dürsen.

Hiemit soll natürlich nicht gesagt seyn, daß dann, wenn die zu Bezahlung der Prozekkosten verurtheilte Partei solche nicht zu bezahlen vermag, nach Art. 446 der Straf=Proz.=O. die Staatskasse für dieselbe auch wegen jener Kosten einzutreten habe; das Verhält=niß des Staats oder sonstigen Inhabers der Gerichts=barkeit in Beziehung auf die Kosten ist nur zu Gunsten

des Staats 2c. durch die Prefprozeßgesetzgebung (durch Art. 22 der Berordn.) geändert worden; eine über den Art. 441 der Straf=Proz.=O. hinausgehende Erweiterung seiner Berpflichtung läßt sich in keiner Weise begründen.

Für die hier entwickelte Ansicht kann endlich ein Beschluß des Kriminalsenats des K. Obertribunals vom 16. September 1851 i. c. Dillenius c. Elsner angeführt werden, dahin, lautend: "Da die K. Verordnung vom 25. Juli 1848 und das Gesetz vom 13. August 1849 in Preßprozeßsachen ein kontradiktorisches Versahren sestssen, somit die Analogie des Civilversahrens auch im Kostenzpunkt entscheidend ist, und da überdieß der Art. 9 der Verordnung die Labung des von der Partei benannten Rechtsfreundes ausdrücklich vorschreibt, so sind auch die Kosten der Advokaten unter den Prozeskosten begriffen und die Anrechnungen im Maßstab der Advokatentare passierlich."

# 3) Die Form der Schenkung von Todes wegen nach württembergischem Recht.

(Bon Oberjuftigrath Dr. Rübel.)

Wie nach römischem Rechte mit Rücksicht auf die Bestimmung der cst. 4 Cod. de don. m. c. (8, 57), so ist es auch nach württembergischem Rechte im Hindlick auf die Bestimmung des Landrechts Thl. II. Tit. 19. eine bestritztene Frage, ob derjenige, welcher eine Schenkung auf den Todessall machen will, an die Forn der Zuziehung von fünf Zeugen gebunden ist, oder ob die Schenkung von Todes wegen auch in der Form einer Schenkung unter Lebenden erfolgen kann. Bezüglich des römischen Rechts wird man die Ansicht für die richtige zu erkennen haben, welche auch bei der Schenkung von Todes wegen gestattet, die Form einer Schenkung unter Lebenden zu

wählen, 1 worauf jedoch hier nicht weiter eingegangen Anders aber verhält es sich nach württem= werden foll. bergischem Recht, indem nach ber angeführten Bestimmung bes Landrechts eine Schenfung von Tobes wegen nur burch die Zuziehung von fünf Zeugen, und ausnahmsweise bei der Schenkung vom Bater an ein Kind burch bie Zuziehung von zwei Zeugen giltig wird. Schon bas erste und zweite Landrecht bestimmte in dem Titel: "Bon Gaben, so Todtshalben beschehen" ganz allgemein: "Doch werben zu solchen Bergabungen fünff Beugen erforbert, Es were bann, bas ein Batter seinen Rinbern ber maffen vergaben wolt, in wolchem Fall zwen Zeugen gnug fein" 2 Das britte Landrecht wiederholt biese Bestimmung fast wörtlich, indem daffelbe in Thl. II. Tit. 19: "Bon Gaben so Todes wegen geschehen" S. 1 besagt: "Inmassen bann auch zu solchen Vergabungen regulariter fünf Zeugen erforbert worben; es ware bann, bag ein Bater seinen Kindern bergestalt etwas vergaben wollte, in welchem Falle genugsam, wenn zwei Zeugen babei gewesen." Rur hat diese Bestimmung in bem britten Landrecht noch ben Busat erhalten: "Es ist aber nicht von nöthen, daß biese Bergabung, gegen wen auch solche geschehen, in Schriften verfaßt ober vor Gerichte insinuirt und fürgebracht werde", und aus der Relation des "Dr. Jakob Haugens" er= gibt sich, daß dieser Beisat "zu mehrer erleutterung die= fer donation" erfolgt ist und "wehl in biesen donationibus causa mortis, Wie hoch dieselbige Auch sepen, ..... (Wa fle allein mit Fünff Zeugen bewenßlich,) keiner Infinuation, oder einiches briefflichen scheing bedürfftig, textum expressum in dict. L. fin. Cod. de don. causa mortis." Hiefur wird sich bann berufen auf Julius

a belot like

vergl. Savigny, System, Bb. 4, §. 172. Schröter, in ber Zeitschrift f. Civilrecht und Prozeß, Bb. 2, S. 133 ff. Banges row, Pand., Bb. 2, S. 667.

<sup>2</sup> Renfcher, Gesetessammlung, Bb. 4, S. 315. Buritemb. Archiv zc. VI. Bb. 3. Abib.

Clarus, Schneidewein und Hier. Schurphius, aus beren Schriften jum Beleg zwei Stellen angeführt werben, wovon die Stelle aus Schurff's Confilien babin fautet: "Donationem causa mortis in qua intervenerunt quinque testes, Valere absque insinuatione, licet excedat summam 500 aureorum; Sed si non intervenerunt quinque testes, quod tunc requiratur insinuatio ad hoc ut Valeat, per textum in L. donatio C. de donat."3 Hier= aus ergibt fich nun allerbings, bag Schurff ber ichon zu jener Zeit von vielen Schriftstellern vertheidigten unb oben als die richtige bezeichneten Ansicht war, baß nach römischem Recht eine Schenkung von Tobes wegen auch in ben Formen einer Schenkung unter Lebenden giltig vorgenommen werben konne. Allein bie gebachte Stelle ber Schurff'ichen Consilien wurde von hang nur zum Belege bes von ihm beantragten Zusates zu bem zweiten Landrecht angeführt, daß es zur Giltigkeit ber Schentung von Todes wegen keiner weiteren Form, als ber Zu= ziehung von funf Zeugen, weber einer Verfassung in Schriften, noch einer gerichtlichen Infinuation bedurfe, und es kann baher schon barum hieraus nicht gefolgert werden, daß burch bas britte Landrecht bie Bestimmung bes zweiten habe geandert, und neben ber Form ber Buziehung von fünf, beziehungsweise zwei Zeugen auch bie Form ber Schenkung unter Lebenden habe zugelaffen werben wollen, wozu noch kommt, bag in bem Protokoll ber Stuttgarter Kommission über bie Saug'sche Relation zu fraglichem Titel "Bon Gaaben so tobts halber beschehen" nur kurz bemerkt ist: "Bleibt", 4 womit aus= gesprochen ift, baß an bem zweiten Landrechte nichts geändert worden. Uebrigens laffen schon die Worte des britten Landrechts einem gegründeten Zweifel hierüber

- San A

Faber und Schloßberger, Borarbeiten zum württ. Land= recht, S. 219.

<sup>4</sup> Ebenbaselbst, S. 291. cf. unten 3. 2.

keinen Raum, ba sie ber Zulassung einer weite= ren Form, als der Zuziehung von fünf, beziehungsweise zwei Zeugen mit keinem Worte gebenken und man, Bulaffung, abweichenb von ber Bestim= wenn bie mung bes zweiten Landrechts beabsichtigt worden ware, folche mit klaren Worten auszusprechen gewiß nicht un= terlassen hätte. Demgemäß ist auch von ben meisten Schriftstellern über bas württembergische Recht angenommen worden, daß nach biefem eine Schenkung von Todes wegen nur mit Zuziehung von fünf, beziehungsweise zwei Zeugen giltig vorgenommen werden konne, unb die württembergische Praxis hat sich gleichfalls stets hieran gehalten, 6 und insbesondere hat sich bas Obertribunal schon in einer Entscheidung vom 19. Sept. 1823 und wiederholt in einer Entscheidung vom 5. Juni 1858 in ber Appellationssache W. c. H. und in einer, unten bes Mäheren zu erwähnenden, Entscheidung vom 14. Oftober 19. Novemb. 1859 in der Appellationssache W. c. W. in Ueberein= stimmung hiemit ausgesprochen. Gine ganz andere Frage ist es, ob im einzelnen Falle die zunächst beabsichtigte Schenfung von Tobes wegen, wenn fie wegen ber erman=

- Turnih

Lauterbach, Coll. lib. 39 tit. 6, §. 11. Harpprecht in addit. ad. Clarum. Qu. 4 nr. 7. "Haec quippe donatio (i. e. mortis causa) quinque testes necessario desiderat." Plebst, Disp. ad. Jus prov. p. II. §. 209. Auct. Annot. ad "Jus prov. p. II. §. 118. Gagstetter, Einleitung in bas Landrecht, p. 2, tit. 19, Q. 3. Griesinger, Commentar, Bb. 4, S. 1025, 1030. Reinhardt, Comm. Bb. 2, S. 250. Weishaar, württ. Privatrecht, Bb. 3, §. 1110. Kübel in ber neuesten Auslage von Stein's Handbuch bes württ. Erbrechts bemerkt im §. 179, bas bie Form ber Schenkung von Todes wegen biejenige eines Cobizils sepe, und fügt nur in der Note bei, ob auch in der Form der Schenkung unter Lebenden eine donatio mortis causa ersolgen könne, sepe bestritten.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lauterbach, loco cit. Consilia Tubing. 28b. 7, cons. 34, S. 35-41.

Bolley, Berm. Auffațe, S. 73.

gelnden Zuziehung von Zeugen als solche nichtig ist, als eine Schenkung unter Lebenden sich ausrecht erhalten läßt, wenn deren Erfordernisse zutressen, was davon abhängt, ob Letteres als in der Absicht der Vertragsschließenden gelegen angenommen werden kann. Es wird dieß gewöhnlich, obwohl nicht passend mit dem Ausdruck Konversion bezeichnet und von einer solchen Konversion sprechen Griesinger, Harpprecht und die Tübinger Consilien, wovon unten noch die Rede seyn wird; es hat dieß aber mit unserer Frage nichts zu thun, da in dem Falle der Konversion das Rechtsgeschäft nicht als eine Schenkung von Todes wegen, sondern als eine Schenkung unter Lebenden aufrecht erhalten wird, und für diese natürlich nur die für letztere vorgeschriebenen Förmlichkeiten erforderlich sind.

Abweichend von der in Borstehendem vertheidigten Ansicht hat Probst auszuführen gesucht, daß auch nach württembergischem Rechte Zeder, welcher auf den Todessfall schenken wolle, die Wahl habe, dieß vor fünf Zeuzgen oder in der Form einer Schenkung unter Lebenden zu thun. Derselbe stützte diese seine Ansicht auf das in dem dritten Landrecht eingeschobene Wort: "regulariter," da man streng logisch nicht sagen könne, in der Regel gelte ein Grundsatz, nur ein einziger Fall sey ausgenom=men, wenn in allen andern Fällen außer diesem der Grundsatz seststehen solle. Hätte nur der angeführte einzige Fall ausgenommen werden wollen, so würde es nur heißen müssen: es werden fünf Zeugen erfordert, außer

Sarwey, Monatschrift, Bb. 8, S. 278 ff. Der Ansicht von Probst scheint Renscher, württ. Privatr., Bb. 3, S. 307 bei etreten zu seyn, da berselbe zwar zuerst sagt, daß zur Form der Schenkung von Todes wegen entweder die Beiziehung von Zeugen oder die Gesgenwart des Gerichts gehöre, nachher aber bemerkt und zwar unter Beziehung auf den Aufsat von Probst, daß es in der Wahl des Schenkenden stehe, die Form einer Schenkung unter Lebenden oder eines Codizills zu beobachten.

in bem einzigen Falle u. f. w. Zum minbesten mußte also bas Wort "regulariter" bei bieser Annahme als ganzlich bedeutungslos betrachtet werben, was gegen bie Auslegungsregeln verstoßen wurde, wonach jedes Wort als mit Bebacht gesetzt angenommen werben muffe. Sepe aber letteres anzunehmen, so sene burch bie Einschiebung des Wortes "regulariter" ausgesprochen, daß, abgesehen von bem Falle einer Schenkung bes Baters an feine Rinber, bie Zuziehung von fünf Zeugen nur bie Regel fen, bilbe letteres aber, außer bem ausgehobenen besonderen Falle, nur die Regel, so' muffen sich noch weitere Ausnahmen benken laffen, ein logisches Ergebniß, welches keinen Dis derspruch zulaffe. Frage man nun, welche Ausnahmen hier gemeint seyn konnen, so muffe man auf bas gemeine Recht und beffen Bestimmungen zurudgeben, welches bie Quelle bes Landrechts bei biesem Rechtsinstitute offenbar seye, und da nach gemeinem Recht die donatio mortis causa auch in ben Formen ber donatio inter vivos errichtet werben konne, fo stehe kein hinberniß im Weg, biese Formen neben ber im Lanbrecht als Regel ober als ge= wöhnliche Form ber donatio mortis causa bezeichneten Er= richtung von fünf Zeugen zuzulassen.

Es soll nicht bestritten werden, daß dieser Auslesgungsversuch sehr scharssinnig ist, aber man könnte vielsleicht sagen, er ist zu scharf, um für gelungen erklärt werden zu können, zumal wenn man bedenkt, daß es sich hier um eine Interpretation einer Stelle des Landrechts handelt, dessen Versasser nicht jedes Wort auf die Goldzwage gelegt haben. Ueberdies muthet Probst durch seine Auslegung dem Landrecht eine sprachliche Unrichtigkeit zu, die sich nicht so ohne Weiteres unterstellen läßt; denn wenn das Landrecht hätte bestimmen wollen, daß derjenige, welcher eine Schenkung von Todes wegen errichten wolle, die Wahl habe, ob er fünf Zeugen zuziehen, oder die Formen der Schenkung unter Lebenden beobachten wolle, so hätte dasselbe nicht von einer Regel und einer

- Junih

Ausnahme sprechen können, da beiderlei Formen in dies sem Falle neben einander, nicht aber in dem Verhältniß von Regel und Ausnahme zu einander stehen würden. Endlich aber spricht, wie schon oben gezeigt, die Seschichte der fraglichen Sesexbestimmung entschieden dagegen, daß an der nach dem eigenen Anerkenntnisse Probst's unzweiselhaften Bestimmung des zweiten Landrechts im dritten Landrechte in fraglicher Beziehung irgend Etwas geändert worden.

Im Einklange mit dieser Ansicht hat sich auch bas Obertribunal vom  $\frac{14.$  Oktober 1859 in der schon oben erwähnten Entscheidung gegen die Probst'sche Auslegung ausgesprochen, und es wird von Interesse seyn, wenn in Folgendem die hierauf bezügliche Aussführung der Entscheisdungsgründe des Obertribunals mitgetheilt wird. Dieselbe geht dahin:

Man fann zugeben, bag, wenn bie Entscheibung bes Obertribunals die richtige ist, das Wort "regulariter", auf welches Probst ein Hauptgewicht legt, überflüffig war, und es genügt hatte, zu fagen: es werben zu folchen Bergabungen fünf Zeugen erforbert, es ware benn, bag zc. Allein weber bie Beifugung biefes Worts an fich, noch auch der Umstand, daß dasselbe im ersten und zweiten Landrecht nicht enthalten war, sondern erft im dritten beigefügt wurde, kann zu ber Annahme berechtigen, baß bamit habe ausgebrückt werben wollen, es finden auch noch andere Ausnahmen von dem Erfordernisse ber Bu= ziehung von fünf Zeugen, als die im Gesetz bezeichnete ber donatio patris inter liberos statt, und noch weniger kann aus jener Beifügung bes Worts: "regulariter" ge= folgert werden, daß als Ausnahme von der Regel, wo= nach zu einer Schenkung von Tobes wegen fünf Zeugen erfordert werden, insbesondere auch ber Fall zu betrachten fen, wenn die Form einer Schenkung unter Lebenden angewendet werbe. Konnte, wie Probst felbst annimmt,

a support.

nach ber Bestimmung bes ersten und zweiten Lanbrechts eine Schenkung von Tobes wegen nur in ber Form eines Cobizills, nicht auch in ber Form einer Schenfung un= ter Lebenben giltig errichtet werben, fo wurde ber Besetgeber, wenn er bieß hatte andern und auch die lettere Form hatte für zuläßig erklaren wollen, bieß ausbrucklich ausgesprochen und nicht blos ber Bestimmung, daß zu einer giltigen Vergabung von Todes wegen fünf Zeugen erfordert werden, bas Wort regulariter beigefügt haben. Dag er bieß zu Ginführung ber früher unzuläßigen Form einer Schenfung unter Lebenben für genügend gehalten haben würde, läßt sich um so weniger annehmen, als auch nach römischem Recht die Zuläßigkeit der Form einer Schenkung unter Lebenben feineswegs unzweifelhaft war, vielmehr ichon die Unsicht ber Gloffe ad. c. ult. ad. S. 1. Inst. de donationibus (2. 7.) und die herrschende Meinung ber Rechtsgelehrten babin gieng, bag eine Schenkung von Tobes wegen blos in ber Form eines Co= bizille giltig errichtet werben fonne. 9 Ueberdieß wurde es sich, wenn bas Landrecht beiderlei Formen nach ber Bahl bes Schenkers hatte für zuläßig erklaren wollen, nicht von Regel und Ausnahme, wenigstens nicht im juriftischen Sinn bes Worts gehandelt haben. aber unter ber Regel blos bas verftanben werben wollte, was häufiger geschieht, wurde wohl nicht die Cobizillar= form, sondern die Form der Schenkung unter Lebenden für die Regel zu erklaren gewesen fenn, indem lettere als bie einfachere sicherlich häufiger Unwendung gefunden haben murbe.

2) Erscheint schon hienach die in der Entscheidung des Ober-Tribunals vom 19. September 1823 aufgestellte Apsicht über das württ. Recht als begründet, so ist noch überdieß aus dem Protokoll der zur Begutachtung der

Beitschrift für Civilrecht und Prozeß. Bb. 2, S. 149, Note 5.

Relation bes Dr. Haug über ben zweiten Theil bes Lanb= rechts niebergesetzten Kommission ersichtlich, daß an ber Bestimmung bes ersten und zweiten Lanbrechts über bie Form ber Schenkungen von Todeswegen nichts geändert werben wollte, indem es in biefem Protofoll bei dem Ti= tel: "von Gaben so Tobes halber beschehen" einfach heißt: "bleibt", b. h. baß es beim alten Texte bleiben foll. 10 Hieburch wird klar bewiesen, daß in dem dritten Land= recht burch ben Ausbruck regulariter nichts Anderes und nicht etwas Weiteres gesagt werben wollte, als was schon bas erfte und zweite Landrecht enthält. Die Be= stimmung ber früheren Landrechte blieb unverändert und bei ber Redaktion bes britten Landrechts wurden nach bem Borschlag bes Dr. Haug in bessen Relation "zu meh= rer Erläuterung bieser Donation" nur noch die weiteren Bestimmungen beigefügt; baß es nicht nöthig fen, baß diese Bergabung in Schriften verfaßt ober vor Gericht insinuirt werbe, und bag sie stets widerrufen werben könne. 11 Zwar wird in ber Relation bes Dr. Haug eine Stelle aus ber Consiliensammlung bes H. Schurff cons. 6. cent. 1 angeführt, worin die Ansicht ausgesprochen ist, daß eine Schenkung von Todes wegen auch in der Form einer Schenfung unter Lebenden vorgenommen wer= ben könne, und es geht baraus hervor, bag Dr. Haug bei seiner Relation biese Ansicht vor Augen hatte. lein jener Schriftsteller wird von ihm nur bafür angeführt, daß, wenn fünf Zeugen zugezogen werben, Infinuation nicht erforderlich fen, daher biefes Citat, qu= mal, da nach dem ersten und zweiten Landrecht eine Schenkung von Tobes wegen nur in ber für Legate vorgeschriebenen Form geschehen konnte und hieran bas britte Lanbrecht eine Aenberung nicht eingeführt hat, auch bieß,

<sup>10</sup> Faber und Schloßberger. Die Vorarbeiten zum württ. Landrecht, S. 291.

<sup>11</sup> Ebenbaselbft, S. 219.

wie oben schon bemerkt worden, damals die gemeine Meisnung der Rechtsgelehrten war, nicht gegen die von dem Obertribunal angenommene Ansicht spricht.

3) Mit Unrecht wird fich von Probst für seine Un= ficht auf die Tubinger Consilien berufen. In biesen findet sich vielmehr gerabe bas Gegentheil ausgesprochen. Das von ihm allegirte Cons. 34, Bb. 7 sagt nämlich in ben §g. 35-41 mit klaren Worten, bag bie Donation, von welcher bas Confilium hanbelt und welche es als eine Schenkung unter Lebenben erklart, als Schenkung von Tobes wegen null und nichtig wäre, weil sie nicht von fünf Zeugen unterschrieben fen. Sobann beißt es zwar weiter im S. 42: "so eine Schenkung von Tobes wegen wegen Mangels ber nothwendigen Zahl von Zeugen nicht zu Recht bestehen konne, so oft muffe bieselbe als eine Schenkung unter Lebenben in jeber Beise aufrecht erhalten werben." Damit ist aber nicht gesagt, baß eine Schenkung von Tobes wegen auch bann giltig fen, wenn nur bie Form einer Schenkung unter Lebenben beobachtet fen, mas mit bem zuvor Bemerkten in birektem Wiberspruch stehen wurde, sondern die angeführte Stelle hat nur ben Ginn, bag, wenn ber Wille bes Disponenten zweifelhaft sen, bas Rechtsgeschäft entweber als Schen= kung von Todes wegen ober als Schenkung unter Lebenden aufrecht erhalten werben muffe, fobalb nur bie eine ober bie andere Form eingehalten fey. Es ist bieg in S. 44 klar ausgesprochen, wo zur Erläuterung bes in ben §§. 42 und 43 Bemerkten beigefügt wird: "Und biefes zwar fogar, daß wenn gleich ber Donator babei feines Tobes, jeboch folder Gestalten Melbung gethan, daß ba= bei noch einiger Zweifel bevorbleibt, ob selbige auf die substantiam et perfectionem donationis, ober allein auf berselben Exekution und Bollziehung ihr Absehen haben folle, foldenfalls sobann bieselbe, wenn sie nicht als eine donatio mortis causa gelten kann, bennoch als eine folche, fo unter ben Lebenbigen geschehen, foutenirt werben foll

- Tarah

und muß." Eine Schenkung soll also, wenn gleich ber Schenkenbe babei seines Todes Erwähnung gethan hat, boch als Schenkung unter Lebenden gelten können, und baher ber mangelnden Unterschriften von Zeugen unersachtet aufrecht erhalten werden, wenn sie sich so auslegen läßt, daß nicht die Giltigkeit der Schenkung vom Tode des Schenkers abhängen, sondern nur die Bollziehung bis zum Tode besselben aufgeschoben bleiben soll. Walstet aber darüber kein Zweifel ob, daß die Giltigkeit der Schenkung vom Tode des Schenkers abhängen soll, daß also eine Schenkung von Todes wegen vorgenommen wers den wollte, dann muß auch die Form der letzteren beobsachtet, b. h. sie muß von fünf Zeugen unterschrieben seyn, wenn sie soll zu Recht bestehen können.

In dem gleichen Sinne ist auch Joh. Harpprecht, 12 auf welchen sich das Tübinger Consilium beruft, aufzusfassen, wenn er sagt, eine Schenkung von Todes wegen erfordere fünf Zeugen, es sey aber zu präsumiren, daß wenn bei einer Schenkung nicht fünf Zeugen zugezogen worden, eine Schenkung unter Lebenden und nicht von Todes wegen habe vorgenommen werden wollen, selbst wenn sie unter Erwähnung des Todes des Schenkenden gesichen seh, damit nicht angenommen werde, derselbe habe einen Weg eingeschlagen, auf welchem seine Disposition nicht zu Necht bestehen könne.

Eben dieses gilt auch von Griefinger, 13 indem er

In addit. ad Clarum Qu. IV. n. 7. Die betreffende Stelle lautet: "Tertio sub commemoratione mortis facta donatio, non reputatur mortis causa donatio, si non quinque testes sint adhibiti. Haec quippe donatio qinque testes necessario desiderat. Ne autem videatur donator elegisse viam, qua sua dispositio evertatur et pereat: dicendum potius, inter vivos donatum fuisse!" Und die lleberschrift zu dieser Stelle besagt: "Inter vivos, non mortis causa praesumitur donatio, sub mentione mortis facta, si quinque testes non intervenerunt."

<sup>18</sup> Comm. Bb. 4, S. 1031.

unmittelbar vor seiner Bemerkung, daß eine Schenkung von Todes wegen, welche vor weniger als fünf Zeugen gemacht worden, nach dem Tode des Schenkers als eine Schenskung unter Lebenden gelten könne, wenn sie alle Eigensschaften unter Lebenden habe, zu den Worten des Landsrechts "regulariter fünf Zeugen erfordert werden" sagt: daß sich dieses auch nach dem römischen Necht so verhalte und daß auch noch heut zu Tag das römische Necht im Zweisel stattsinde. Die sünf Zeugen werden ohne Unsterschied, ob die Schenkung groß ober klein sen, erfordert.

Es stellen auch mit Ausnahme von Besold, 14 welscher sagt, daß eine Schenkung von Todes wegen, welche wegen Mangels der erforderlichen Zahl von Zeugen nicht giltig sen, doch nach des Schenkers Tod als eine einsache Schenkung Kraft habe, die württ. Rechtslehrer den Satz auf, daß zur Form einer Schenkung von Todes wegen die Zuziehung von fünf Zeugen gehöre, ohne daß sie davon etwas erwähnen, daß dieselbe auch in der Form einer Schenkung unter Lebenden vorgenommen werden könne. 15

4) Jur Kompetenz der Gerichte und der Verwaltungsjustizbehörden bei Streitigkeiten über Schafweiderechte.

Mittheilung eines Rechtsfalles.

(Von Rechtskonsulent Dr. Sarwen.)

Wie überhaupt in Deutschland, kommen in Württemsberg Schafweiderechte sehr zahlreich und zwar sowohl in der Form von Gemeindeschasweiden, als jus compasculationis reciprocum, oder als Hütungsrecht auf Gemeindesgründen (jus compasculationis), als auch in der Form von Servituten von einzelnen Berechtigten oder von einer

15 Bergl. Note 5.

1.00

<sup>14</sup> Disp. ad. Jus. prov. p. II. tit. 19 §. 134.

Mehrheit von Personen, mit ober ohne Theilnahme ber Eigenthümer ber weibepflichtigen Fläche vor. Nach ber Busammenftellung in ber verdienftvollen, von bem zu fruh verstorbenen Direktor v. Sautter im Namen der Centralstelle für die Landwirthschaft ausgearbeiteten Ginleitung zu bem im Jahr 1855 veröffentlichten Entwurf eines Landeskultur= gesetzes für Württemberg wird in 1502 Gemeinden bie Schafweibe ausgeübt. Bon biesen 1502 Gemeinden sind in 1195 Gemeinden die betreffende Gemeinde ober die Gefammt= heit ber Grundeigenthumer, in 101 Gemeinden die Real= gemeinberechtsbesitzer, in 94 Gemeinden Dritte (wohl in allen Fällen frühere Grundherren, beziehungsweise beren Rechtsnachfolger) weibeberechtigt. Getheilt ist die Weibe= berechtigung zwischen Dritten ober Realgemeinderechtsbe= fibern und ben Grundeigenthumern, beziehungsweise Be= meinden in 82 Gemeinden. Berpachtet ift die Gemeinde= weibe in 1077 Fällen. Bei bieser Zusammenstellung sind bie Fälle, in welchen ein Gutseigenthumer die Schafweide auf bem eigenen Gut ausübt, sowie beschränkte Ueber= triebsrechte nicht berücksichtigt. Solche Uebertriebsrechte kommen oft auf Flächen von nur wenigen Morgen, na= mentlich da vor, wo die Markungs = und Weibegrenzen nicht zusammenfallen, sie erstrecken sich aber auch mit ber Beschränkung auf gewisse Zeit (öfters 2 und 3 Tage) auf ganze Markungen ober größere Theile von folchen. diesem Umfang der Schafweiderechte, beren große Nach= theile für die fortgeschrittene Bobenkultur icon langft er= kannt sind, wurde das Gesetz vom 9. April 1828, das Schäfereiwesen betreffend, allseitig mit Freuden begrüßt. Allein immer bringender hat sich bas Bedürfniß heraus= gestellt, jenes Befet zu erweitern und zu erganzen, sofern baffelbe, wie bekannt, nicht nur alle Weiberechte mit an= bern Biehgattungen unberührt ließ, sonbern auch bezüg= lich ber Schafweiben hauptsächlich wegen bes Mangels von Bestimmungen über die Grundlage der Werthsabschätzun= gen, über ben Maßstab ber Ablösung, über bas babet ein=

zuhaltenbe Verfahren 2c. nur in fehr beschränktem Maße seinen Zweck ber Beseitigung bieser Last bes Bobens er= Auf Grund bes obenerwähnten Entwurfs hat da= her bie R. Staatsregierung mittelft Note bes Ministers bes Innern vom 20. August 1857 ben umfassenben Ent= wurf eines Gesetes, betreffend bie Ausübung und Ablo= fung der Weiberechte auf landwirthschaftlichen Grund= ftuden, eingebracht, über welchen auch von ber für bas Landeskulturgesetz gewählten Kommission ber Kammer ber Abgeordneten ein fehr gründlicher und umfaffender Be= richt erstattet und am 1. Mai 1861 ausgegeben wurde. Die Berathung besselben unterblieb jedoch wegen Mangels an Zeit, ba bie Wahlperiobe ber bamaligen Kammer ber Abgeordneten mit bem Jahr 1861 zu Ende gegangen war, und seitbem ift ber Entwurf nicht wieder eingebracht worben. Bei bem entschiebenen Beburfniß, welchem bie Ram= mer der Abgeordneten schon am Schlusse ber Berathung bes Schäfereigesetes am 15. Mai 1828 Ausbruck gegeben hat und welches seit dieser Zeit durch die Verhältnisse immer unabweisbarer und bringender geworden ift, ist jedoch zu hoffen, bag biese Arbeit nicht ganglich zu ben Aften gelegt ift. 1

Nicht nur für die rechtliche Beurtheilung der beste= henden Verhältnisse, sondern auch für die zu erwartenden gesetzgeberischen Arbeiten ist es daher unzweifelhaft von Interesse, über die Zuständigkeit des Civilrichters und der Administrativjustizbehörden in Weidestreitigkeiten eine Er= örterung herbeizuführen.

In dem von Sautter ausgearbeiteten Entwurf waren allgemein alle Streitigkeiten wegen Eigenthums und Eigen=

<sup>1</sup> Neuere Gesetze über Ablösung von Weiberechten und zum Schutz bes Felbbaues haben bas Großherzogthum Baben vom 31. Juli 1848, Großherzogthum Hessen vom 7. Mai 1849, Königreich Bayern vom 28. Mai 1852. Für die einzelnen österreichischen Kronländer sind in Ausführung des Grundentlastungsgesetzes vom 7. September 1848 besondere Patente ergangen.

thumsgrenzen, wegen Dienstbarkeiten und Reallasten, wegen Schabensersatzes in Folge der Uebertretung von kulturpolizeilichen Beschränkungen, insoweit nicht im Feldspolizeistrafgesetz eine Ausnahme begründet ist, sowie wegen — auf den Grund besonderer privatrechtlicher Titel in Anspruch genommener Abweichungen von kulturgesetzlichen Bestimmungen den Gerichten zugewiesen.

Art. 304 des Entwurfs eines Landeskulturgesetzes. Alle übrigen aus der Handhabung der die Landes= kultur betreffenden Gesetze und Verordnungen erwachsen= den Kulturstreitigkeiten verweist der Entwurf vor die Regiminalbehörden.

Art. 302 bes allg. Entwurfs.

In dem besondern, die Ablösung der Weiden bestreffenden Sautter'schen Entwurf bestimmt Art. 34, daß, wenn das Daseyn des Weiderechts oder dessen Umfang bestritten ist, dis zu Austrag der Sache durch rechtssträftiges gerichtliches Erkenntniß die Ablösungsverhandslungen zu sistiren sind.

Alle über die Anwendung des Ablösungsgesetzes entstehenden Streitigkeiten sind nach Art. 31, wie in den übrigen Ablösungsgesetzen von 1848 und 1849 an die Ablösungskommission verwiesen.

Bu Art. 34 ist in den Erläuterungen zu den Entwürfen (S. 161) bemerkt, daß die Zuweisung dieses Falls
an die Gerichte im bestehenden Recht begründet sen und
sofern es sich um ein privatrechtliches Weiderecht handelt,
ist hiegegen Nichts zu erinnern. Allein die Frage ist,
ob alle Weiderechte privatrechtlicher Natur sind. Dieß
könnte in jenem Entwurfe gefunden werden, indem er
ohne Unterschied alle Streitigkeiten über das Daseyn und
ben Umfang der Weiderechte vor den Civilrichter verweist.
Wenn man dieß im Wege der Gesetzgebung seststellt,
läßt sich hiegegen Nichts einwenden. Allein die Ansicht,
daß hiemit Nichts Neues eingeführt würde, wäre jedenfalls nicht richtig. Vielmehr ist außer Zweisel, daß es

Weiberechte öffentlich-rechtlicher Natur gibt, für welche sowohl hinsichtlich der Frage des Dasenns, als hinsichtlich des Umfangs folgerichtig die Zuständigkeit der Adminisstrativgerichte bisher unbestritten war, wie die nachfolsgende Entscheidung des Geheimeraths beweist und auch das R. Obertribunal in einer Entscheidung vom 6. Juni 1860 anerkannt hat.

Hievon geht auch der neuere, bei der vorigen Ständes versammlung eingebrachte Gesetzesentwurf aus, indem ders selbe von Weiderechten öffentlich=rechtlicher Natur spricht. (Art. 63, Art. 97, Abs. 2.)

Allein auch dieser Entwurf bringt durch ben anges führten Artikel 97 nicht nur keine größere Klarheit in die Frage, vielmehr vermehrt derselbe die Bedenken. Der Artikel lautet:

"Entsteht Streit über das Bestehen ober den Umfang eines Weides oder Pförchrechts oder einer besondern Kulturbeschränkungsbefugniß oder darüber, ob und in welchem Maße der Weideberechtigte zu Gegenleisstungen an den Weidepflichtigen verbunden ist, so haben hierüber die Gerichte zu entscheiden und es sind, dis ein rechtskräftiges Erkenntniß vorliegt, die Ablösungsverhandlungen auszusetzen. 20.

Alle sonstigen Streitigkeiten, welche sich über die Auslegung und Anwendung des gegenwärtigen Gessetzes, sowie darüber erheben, ob ein seinem Bestehen und Umfang nach an sich an erkanntes Weides, Pförchs oder Kulturbeschränkungsrecht öffentlichsrechtslicher Natur sen oder auf besonderem privatrechtslichem Titel beruhe, unterliegen der Entscheidung der Administrativbehörden."

Faßt man den ersten Satz dieses Artikels in's Auge, so schließt er sich vollständig den entsprechenden Bestims mungen im Sautter'schen Entwurf an. Er spricht wie

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses Archiv IV., S. 186, vgl. Seuffert, Archiv IV. S. 408.

dieser ganz allgemein ohne Unterscheidung, ob das Weide= recht öffentlicher oder privatrechtlicher Natur sen, den Streit über das Bestehen eines solchen und den Umfang den Gerichten zu.

Dennoch scheint es nicht die Absicht gewesen zu seyn, die Kompetenz des Civilrichters über die bisherige Grenze auch auf Verhältnisse öffentlich=rechtlicher Natur auszusdehnen, da die Motive einer solchen Absicht nicht erwähenen. Jene Bestimmung in ihrer allgemeinen Fassung würde sich nur erklären, wenn über das Daseyn oder den Umfang von Weiderechten öffentlich=rechtlicher Natur überhaupt kein Streit entstehen könnte, oder wenn es keine solche geben würde, was beides nicht richtig ist.

Wenn sodann ber zweite Absatz bes Artikels die Frage "ob ein an sich anerkanntes Weide= ober Kulturbeschrän= kungsrecht öffentlich=rechtlicher Natur sen, ober auf be= fonderem privatrechtlichem Titel beruhe", an die Abmini= ftrativbehörden verweist, so ift zwar gegen biese Bestimmung bezüglich bes Kulturbeschränkungsrechts nichts zu erinnern. Sofern baffelbe an sich anerkannt ist, wird biefe Frage eben nur in Ausführung bes Ablösungegefet: entwurfs praktisch, indem die Kulturbeschränkungen, die ihren Grund im öffentlichen Recht haben, für unentgeld= lich aufgehoben, die auf privatrechtlichem Titel beruhen= ben als gegen Entschädigung ablösbar erklärt werden.3 Es ist vollkommen richtig, was die Motive hiezu bemerfen, baß die gleiche Kompetenzbestimmung in den Grund= lastenablösungsgesetzen sich bewährt hat. Anders scheint es sich mit jener Bestimmung bezüglich bes Weiberechts felbst zu verhalten.

Eine Minderheit der Kommission der Kammer der Abgeordeneten (6 Stimmen gegen 7) hat sich für die unentgeldliche Aufshebung aller, auch der privatrechtlichen Kulturbeschränkungsbesugnisse ausgesprochen und nach dieser Ansicht würde diese Frage selbstverständslich ganz wegfallen.

Hierüber enthält ber von ber Kommission ber Kammer der Abgeordneten erstattete Bericht folgende Ausführung: "Wenn das Bestehen ober der Umfang eines Weide= ober Pferchrechts ober einer besonderen Kulturbeschrän= kung im Streit ist, so folgt hieraus nicht unmittelbar die Zuständigkeit der Gerichte zur Entscheidung dieses Nur wenn die Partei, welche ein Weide= Streits. ober Pferchrecht ober eine Kulturbeschränkung behaup= tet, ihren Anspruch auf einen privatrechtlichen Titel stütt, ift ber Civilrichter gur Entscheidung tompetent. Wenn nun aber ber Streit gerabe ber ist, ob ein solches Recht öffentlich=rechtlicher ober privatrechtlicher Natur sen, hat einfach zunächst die angerufene Justiz= ober Administra= tivbehörde hierüber zu erkennen und wenn ein Wider= spruch zwischen beiden entsteht, ist ein burch das Staats= oberhaupt zu entscheibender Kompetenzkonflikt vorhanden. Es ist nicht zu verkennen, daß es im Interesse ber Be= schleunigung des Vollzugs des Gesetzes munschenswerth ist, daß das Verfahren darüber, ob ein solches in Frage ge= stelltes Recht privatrechtlicher ober öffentlich = rechtlicher Natur ist, möglichst vereinfacht wird und dies wird durch ben Abf. 2 bes Art. 97 bes Entwurfs crreicht, wenn berselbe diese Entscheidung einfach den Administrativbehörden zuweist. Ob dieß jedoch die Absicht bes Gesetzesentwurfs war, wird allerdings burch die Worte ein "an fich an= erkanntes" Weiberecht zc. zweifelhaft. In benjenigen Fällen, in welchen biese Frage, wie gezeigt, immer zuerst und in prajudizieller Weise hervortritt, wenn nämlich ber Civilrichter wegen eines Streits über ben Umfang ober bas Bestehen eines Weiberechts angerufen wirb, konnte nach diesen Worten ber Abs. 3 keine Anwendung finden. Wenn aber bas Weiberecht anerkannt, b. h. sein Bestehen und Umfang unbestritten ist, hat die Frage, ob es öffentlich-rechtlicher ober privatrechtlicher Natur sen, entweder keine praktische Folge, wie bei ben sogenannten Uebertriebsrechten (Art. 63), da in beiden Fällen die Ablösung eintritt, ober kann dieselbe kaum bestritten seyn, da darüber, ob eine Weide als gemeinschaftliche und Gemeindeweide ober als auf fremdem Grund und Boden haftendes Recht unter Kap. II. oder Kap. VI. des Entwurfs fällt, 4 ein Streit nicht wohl denkbar ist. Jedensfalls werden diese Streitigkeiten zu den seltensten Fällen gehören.

Praktisch aber ist die erwähnte Frage immer, wenn das Bestehen ober der Umfang des Weides oder Pferchsrechts selbst im Streit liegt, weil sie in diesem Fall die Zuständigkeit bedingt.

Bei den Kulturbeschränkungen sodann ist mit der Entscheidung, daß sie öffentlich=rechtlicher Natur seyen, die Aushebung derselben nach dem Entwurf von selbst ausgesprochen und es kann also, wenn ihre privatrechtliche Natur sestgestellt ist, nur noch über den Umfang ein Streit entstehen. Wenn mithin nach dem bestehenden Recht der Eivilrichter wegen Mangels an einem Privatrechtstitel sich zur Entscheidung über eine solche für unzuständig erklärt hätte, so wäre hiemit materiell die Kulturbesschränkung ausgehoben. Ebenso, wenn sich der Adminisstrativrichter für zuständig erklären würde, und es käme mithin sehr häusig darauf an, welche Behörde zuerst ansgerusen würde.

Alle diese Verwicklungen werden am einfachsten beseitigt, wenn im Fall eines Streits die Entscheidung darsüber, ob eines der in Frage stehenden Rechte als öffentsliches Recht zur Kompetenz der Administrativbehörden oder als Privatrecht zur Kompetenz der Civilgerichte ges

<sup>\*</sup>Rapitel II. des Gesetzentwurfshandelt von "gemeinschaftlichen Weiden (Ausübung von den Gemeindegenossen durch gegenseitiges Besahren ihrer Grundstücke) und Gemeindeweiden" (Verpachtung für die Gemeindekasse), Kap. VI. von der Ablösung der Weiderechte, welchen Bestimmungen die ebengenannten in Kap. II abgehandelten Weiden nicht unterworfen sind, sowie von Kulturbeschränkungen, für welche Entschädigung zu gewähren ist.

hört, ben Administrativbehörden zugewicsen wird. Diese Zuweisung hat nichts Bedenkliches, wenn man erwägt, daß

- 1) in allen Fällen, in welchen die Administrativbeshörde sich für die öffentlichsrechtliche Qualität der Rechte ausgesprochen hat und in welchen der Richter, wenn der Streit an ihn gebracht würde, im Widerspruch mit jenem Ausspruch sich für zuständig erklären würde, die Sache gleichfalls nur im Wege des Kompetenzkonfliktes entschiesden werden könnte, d. h. auf Antrag des Geheimenraths, an welchen die Sache auch nach dem Gesetzentwurf im Wege des Rekurses gelangt;
- 2) daß der Civilrichter, an welchen die Administra= tivbehörde den Streit verwiesen hat, gleichwohl im Wider= spruch mit derselben zu dem Resultat kommen sollte, daß er unzuständig sen, wird nicht leicht zutreffen. Wäre dieß gleichwohl der Fall, so würde allerdings ein nega= tiver Kompetenzkonslikt vorliegen. Allein immerhin ist durch dieses Verfahren die Möglichkeit der Kompetenz= konslikte vermindert, wenn nicht ganz beseitigt."

Hienach beantragt die Kommission in ihrer Mehrheit die Worte in Abs. 3: "seinem Bestehen und seinem Um= fang nach an sich anerkanntes" zu streichen. Im Nebrisen ist diese Mehrheit mit Abs. 1 und 3 einverstanden.

Nach dieser von der Kommission beantragten Aenderung des Gesetzesentwurfs, wenn dieselbe zum Gesetz erhoben würde, könnte wenigstens kein Zweisel über den Grundsatz der Kompetenzabscheidung entstehen, wie solcher nach dem Entwurf nothwendig sich auswerfen müßte. Auch läßt diese Begründung des Kommissionsantrags darüber keinen Zweisel, daß abgesehen von der Aenderung, nach welcher durch eine Entscheidung des Geheimeraths die öffentlicherechtliche Natur eines Weibercchts ohne die Möglichkeit der Erhebung eines Kompetenzkonslikts durch Zuständigkeitserklärung des Givilerichters festgestellt werden könnte, durchaus das bestehende Recht, was auch die Absicht der beiden Entwürse gewesen zu sehn scheint, erhalten bleiben soll. Doch wurde ein für

die Anwendung geeigneter Grundsatz über die Abscheidung der Kompetenz der Administrativ = und Justizbehörden auch nach diesem Antrag in dem Gesetz selbst nicht ausgesprochen.

Es ift baher noch immer bie Aufgabe, biefen Grund= sat zu finden und der einfachste Weg hiezu ift selbstver= ständlich die Darstellung ber in Uebung befindlichen Grund= fate, auf welche wir hiemit übergeben. Die Grundfate ber Kompetenzabscheibung, wie fie in Württemberg zur Zeit be= fteht, find folgende: 1) Streitigkeiten über Weiberechte öffentlich=rechtlicher Natur gehören an sich vor bie Abmini= ftrativbehörden, 2) Streitigkeiten über das Dasenn pri= vatrechtlicher Weiberechte vor ben Civilrichter. Vor ben Civilrichter gehört 3) unzweifelhaft auch jeder Streit über ben Umfang der mit einem privatrechtlichen Weiderecht be= lasteten Flache. 4) Was aber Streitigkeiten über bie An= zahl ber Weibestücke, mit welchen ber Berechtigte einzuweiben befugt ift, über bie offene und geschloffene Zeit, über bas Verhältniß bes Weiberechts zum Felbbau (Kulturbeschränfungen), über bie Art und Weise ber Ausübung ber Weite (Austreiben burch einen gemeinschaftlichen hirten und Ginzelweiben, u. f. f.) betrifft, so konnen biefe Streitigkeiten auch bei privatrechtlichen Weibeservituten vor den Abmini= strativrichter gehören, wenn bieselben burch bie Anwendung allgemeiner polizeilicher Bestimmungen veranlaßt sinb. 5 In allen andern Fällen aber, seh es, bag es überhaupt an einer allgemeinen polizeilichen Bestimmung zur Entscheibung bes Streits fehlt, sen es, baß eine von diesen allgemeinen poli= zeilichen Vorschriften abweichende Befugniß behauptet ober bestritten wird, ist die Zuständigkeit burch die Frage be=

Bgl. Geßler, Zur Frage der Administrativjustiz in der Tüb. staatswissenschaftlichen Zeitschrift 1862, S. 724. In wieweit die in Seufferts Archiv I. Nr. 13, 182 und 320 mitgetheilten Fälle von gerichtlichen Entscheidungen über das Verhältniß des Weiderechts zu der Forstkultur hievon abweichen, läßt sich aus der Mittheilung nicht entnehmen.

öffentlichen Rechts (Ortsstatut, lokale Polizeiversügungen, örtliches Herkommen) ober auf einen Privatrechtstitel (Verstrag, Verleihung, Ersitung) berusen wird, wobei allerdings bei der zweiseitigen Natur einzelner dieser Rechtsquellen die Kompetenzfrage eine verschiedene Beurtheilung erfahren kann und sehr häusig, sosern wenigstens ein Privatrecht behauptet ist, die Kompetenzentscheidung eine materielle Prüfung vorsaussetzt. Abgesehen nun von den unter Z. 4 fallenden Fällen, welche eine besondere Erörterung erfordern, ist hierenach die Aufgabe nur die, festzustellen, welche Weiderechte öffentlich rechtlicher und welche privatrechtlicher Natur sind.

Man muß, um zu einem sichern Resultat hiernber zu gelangen, folgende Fälle unterscheiben:

I. Das Recht, auf eigenem Grund und Boden zu weisten, ist ein Ausstuß des Eigenthums und deßhalb an sich stets privatrechtlicher Natur. 7 Allein der Eigenthümer kann hierin durch allgemeine polizeiliche, durch die Rücksicht auf die übrigen Grundeigenthümer veranlaßte Vorschriften oder durch Nechte Dritter beschränkt seyn. Das erste trifft überall, das zweite sehr häusig zu. Sofern nun ein Streit durch allgemeine polizeiliche Bestimmungen veranlaßt ist, fällt dersselbe der Rompetenz der Administrativbehörde anheim. Im Fall der behaupteten Beschränkung durch ein entgegenstehendes Necht eines Dritten entscheidet über die Rompetenz die Natur dieses Nechts des Dritten.

II. Das Recht, auf fremdem Grund und Boden zu weiben, kommt in folgenden Formen vor:

1) Als das Recht Eines ober mehrerer Grundbesitzer vermöge eines bestimmten Grundbesitzes nicht nur ausschließ= lich sein eigenes Gut, sondern auch fremde Grundstücke der= selben Markung, zu welcher das herrschende Gut gehört, sewe dieß individuell bezeichnete, oder alle Güter dieser Markung

<sup>6</sup> Bgl. dieses Archiv II. S, 9, 26, III. S. 159, insbesondere V., S. 235, Seuffert, Archiv I. Nr. 14.

Bgl. Seuffert, Archiv VII. Nr. 272.

und zwar unter Ausschluß der Besitzer der dienenden Fläche zu beweiben.

- 2) Als basselbe Recht Eines oder mehrerer Grundbe= sitzer, nur mit dem Unterschied, daß der dienende Grund und Boden zu einer fremden Markung gehört. (Nebertriebs= recht.)
- 3) Als das Recht Eines ober mehrerer Gutsbesitzer neben dem ausschließlichen Weiderecht auf seinem Gut ein Weiderecht auf fremben Grundstücken, sen es einzelnen ober allen Gütern einer bestimmten Markung neben den Eigen=thümern ober Markungsgenossen auszuüben.

4) Ein Weiderecht auf fremdem Grund und Boben kommt in einzelnen Landestheilen auch als persönliches, frei veräußerliches Recht Einzelner vor. 8

- 5) Der häusigste Fall des Weiderechts auf fremdem Grund und Boden ist endlich, wie aus der im Eingang gezgebenen statistischen Darstellung hervorgeht, das einer Gezmeinde als Korporation oder der Gesammtheit der Markungszenossen zustehende Recht. Hiebei sind aber wiederum folzgende Fälle zu unterscheiden:
- a) Das Recht einer Gemeinde zur Beweidung eines fremden individuell bezeichneten Grundbesitzes, ohne daß der Besitzer desselben ein Weiderecht auf der Markung der berechtigten Gemeinde hätte. Dieß ist der gewöhnliche Fall der Wald= weideservituten.
- b) Das Recht der Gemeinde (der Gesammtheit der Markungsgenossen) ein Weiderecht auf einer fremden Markungen oder einem Theil

Dieses Archiv V., S. 416, insbes. R. 3. Tasel, Civilrechtsesprüche III. S. 255. Nach römischem Recht war ein solches persönzliches Recht als ein vererbliches und der Substanz nach veräußerliches Recht nicht denkbar, da es als persönliche Servitut mit dem Tode des Berechtigten erlöschen würde. In der Regel haben diese Rechte wohl auch ursprünglich auf einem Grundbesitze aktiv geruht, von welchem sie durch besondere Rechtsakte später getrennt wurden oder sind sie aus bloßen Obligationsverhältnissen hervorgegangen.

derfelben einseitig ober gegenseitig auszuüben. (Uebertriebs= recht.)

c) Das Kommunweiberecht im eigentlichen Sinn, ver= möge bessen die Markungsgenossen, sey es als Einzelne, sey es durch die Gemeinde als Markungsinhaberin die Weibe auf den Gemeindegründen (Allmand) oder neben diesen oder ohne solche auf ihren Grundskäcken gegenseitig aus= üben.

Bezüglich bieser unter II. aufgeführten Fälle steht nun so viel fest, daß alle Berechtigungen auf fremdem Grund und Boden zu weiden, soweit sie nicht aus dem Marstungsverband folgen, also alle unter Z. II. 1—4 und 5 a aufgeführten Rechte, privatrechtliche Servituten sind, über deren Daseyn und Umfang vorbehältlich der oben unter Z. 4 erwähnten einzelnen Fragen der Civilrichter zu erstennen hat. 10

Auf der andern Seite steht nach württembergischem Recht <sup>11</sup> fest, daß ein Kommunweiderecht, d. h. ein solches, welches lediglich auf den Gemeinde= und Markungs=

In der Note 2 erwähnten Entscheidung des Obertribunals ist ausgesprechen, daß sich "die Communweiderrechte, welche nicht bloß auf die eigentlichen Gemeindegründe, sondern auch auf die Sonsdergüter der Einzelnen sich erstrecken, in Württemberg, namentlich im alten Lande, zu einem Korporationsrechte entwickelt haben." Seuffert, Archiv VII., S. 271.

<sup>10</sup> Bei den Waldweidesevituten kann allerdings in den Fällen, in welchen sie von der Landesherrschaft an Unterthanen eingeräumt sind, der Zweisel entstehen, ob sie nicht vermöge dieses Entstehungsgrunds gleichfalls dem öffentlichen Recht angehören. Doch wird aus ber dem Fall der precären Berleihung, welcher nicht hieher gehört, diese Frage zu verneinen seyn und auch, wie dem Bersasser bekannt, da, wo ein unwiderrustliches Recht seststeht, die Zuständigkeit des Cipvilrichters sowohl von der Partei als von dem Richter angenommen. Ebenso versteht es sich, daß obgleich ein solches Weiderecht der Gemeinde ein Privatrecht ist, gleichwohl die Frage über die Theilen ahme der Einzelnen an dieser Gemeindenutung wiederum eine össentlich=rechtliche ist.

<sup>11</sup> Bergl. oben Rote 2.

verband gestütt wird, öffentlich rechtlicher Natur ist, und baß alle Streitigkeiten hierüber der Regel nach vor den Administrativrichter gehören. Bon dieser Regel bildet nur der Fall eine Ausnahme, wenn die Freiheit eines Grundsstücks von diesem Rommunweiderecht oder eine relative Besvorzugung desselben oder einzelner Gemeindegenossen vor den übrigen in irgend einer Richtung auf einen besondern Privatzrechtstitel gestütt ist, als welcher aber selbstwerständlich die bloße Berufung auf das Eigenthum eben deßhalb nicht erscheint, weil alle Grundstücke der Markung den Markungslasten unsterworfen sind. In einem solchen Fall ist die Zuständigkeit des Civilrichters begründet, obwohl das Weiderecht selbst, welches den Streit veranlaßt hat, ein öffentlich=rechtliches ist.

Uebrigens ift hier hervorzuheben, bas bas Kommun= weiberecht keineswegs ein wesentliches Attribut bes Mar= kungsrechts ist. Das Weiberecht ist nicht nothwendig in bem Markungsrecht enthalten. Aber wo dasselbe auf feinen an= bern Rechtsgrund, als auf bas Markungsrecht gestützt wirb, ist basselbe ein Kommunweiberecht öffentlich rechtlicher Natur und erstreckt sich im Zweifel auf alle Güter ber Markung. 12 Ein Streit über bas Dafenn eines folden wird baber zu ben seltenen Fällen gehören, ist aber nicht unmöglich und fällt allerdings mit bem Streit über seinen Umfang zusam= men, wenn die Frage bestritten ift, ob ein bestimmtes Felb zu einer bestimmten Markung gehört. — Eine Befreiung von biesem Kommunweiberecht und bas Recht auf eine exceptio= nelle Behandlung Ginzelner in anbern Beziehungen muß burch einen besondern Titel erworben werben und es wäre baher nur konsequent, wird aber nichtfallgemein in Wurttemberg anerkannt werben, daß biese Befreiung nur als

Dergl. Note 9, insbesondere die bei Seuffert, Archiv VII. Rr. 271 ff. mitgetheilte Entscheidung des Oberappellationssgerichts zu Jena, vom 13. Februar 1844 und die folgende Entscheidung des K. Geheimenraths vom 22. August 1861.

Privatrecht benkbar, also nur von bem Civilrichter zuzuer= kennen ist.

Aus diesen Prämissen endlich ergibt sich von selbst die Entscheidung für den letzten noch nicht erörterten Fall, die Behauptung einer der Gemeinde als solcher, seh es einseitig, seh es gegenseitig zustehenden Weidegerechtigkeit auf einer oder mehreren fremden Markungen oder einem Theil dersselben. (II. Z. 5 lit. b.)

Dag in biefem Kall, obgleich bas beanspruchte Recht ber Gemeinde (Markungsgenoffenschaft) gegen eine andere Gemeinde (Markungsgenoffenschaft) zusteht, nicht bas Mar= kungsrecht bie Quelle bes Weiberechts ift, folgt aus bem obigen Sat, bag bas Rommunweiberecht basjenige ift, wel= ches auf den Markungsverband gestütt wird. Es kann also ein Grundstück, welches nicht zu bem Markungsverband ge= hört, biesem Kommunweiberecht niemals unterliegen und um= gekehrt kann ein Weiberecht auf ein solches niemals auf ben Markungsverband gestütt werden, woraus folgt, daß solche ber Gemeinde auf einer fremden Markung zustehende Uebertriebs= rechte nur als Privatrechte benkbar sind, b. h. entweder nicht bestehen ober nur vor bem Civilrichter verfolgt werben kon= nen. Dieß ist es, was die nachfolgende Entscheidung bes R. Geheimenraths ausgesprochen hat und womit zugleich ein intereffantes Prajudiz babin gegeben ift, daß ein Grund= stück, welches bei ber Regulirung der Markungegrenze von einer Markung zur andern geschlagen wird, hiemit von felbst aufhört, dem Weiberecht ber ersten Gemeinde zn unterliegen, wofern dasselbe auf Nichts Anderes als das Markungsrecht gestütt ift.

Nach vorstehenden Ausfährungen wird sich folgende Fassung des Art. 97 des Entwurfs des Gesetzes betreffend die Ausübung und Ablösung der Weiderechte empfehlen:

Entsteht Streit über das Bestehen und den Umfang eines Weide= oder Pferchrechts, so haben hierüber, in= soweit dasselbe auf den Gemeinde= oder Markungs= verband gestützt wird, die Verwaltungsjustizbehörden,

In allen andern Fällen die Gerichte zu entscheiben. Doch haben auch im ersten Fall die Gerichte wegen Schabenersates in Folge der Uebertretung von kulturpolizeilichen Beschränkungen, insoweit nicht im Feldpolizeistrafgesetz eine Ausnahme begründet ist, sowie wegen auf den Grund besonderer privatrechtlicher Titel in Anspruch genommener Abweichungen von kulturgesetzlichen Bestimmungen, insbesondere wegen auf einen besondern Privatrechtstitel gegründeter Besreiung eines Grundstücks von dem Kommunweiderecht zu entscheiden.

Alle sonstigen Streitigkeiten, welche sich über die Auslegung und Anwendung der Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes, insbesondere darüber erheben, ob ein an sich ancrkanntes Kulturbeschränkungsrecht öffentlich rechtlicher Natur seh oder nicht, unterliegen der Entscheidung der Administrativbehörde.

Auf diese Weise würde nicht nur das bestehende Recht, wie es sich durch die Praxis aus den allgemeinen Prinzipien entwickelt hat, unverändert erhalten, sondern dasselbe zugleich materiell in der Weise sixirt, daß für die Unterscheidung zwischen den Weiderechten öffentlich = rechtlicher und privat-rechtlicher Natur ein keiner verschiedener Auslegung und Anwendung fähiger Grundsatz vom Gesetz ausgesprochen würde.

Bur Bestätigung und weitern Beleuchtung dieser Ausführung folgt hier ein in letzter Instanz durch Beschluß bes
K. Geheimeraths vom 22. August 1861 entschiedener Rechtsfall, welcher ein besonderes Interesse durch die prinzipielle Begründung der Entscheidung des K. Geheimenraths gewährt und dessen Beröffentlichung zumal bei der ziemlich magern Ausbeute der juristischen Litteratur in dieser Lehre keiner besondern Nechtsertigung bedürfen wird.

Die Gemeinde Obersettingen hatte bis zum Jahre 1842 das Recht der Besteuerung einer — auf der Markung Emmingen gelegenen Fläche von  $69^7/_8$  M. 37,6 K., welche in

Lehenhöfe nach Obersettingen Zinse und Gülten gereicht haben. Unter bem 31, August 1842 kam zwischen beiben Gemeinden ein — unter bem 4. April 1843 von der zusständigen R. Regierung für den Schwarzwaldkreis geneh= migtes Uebereinkommen dahin zu Stande, daß die Gemeinde Emmingen das Markungsrecht von  $68^{7}/_{8}$  M. 46,2 R. ohne Geldentschädigung und von  $4^{3}/_{8}$  M. 42,4 R. gegen eine Entschädigung von 26 fl. an die Gemeinde Obersettingen abgestreten hat.

Schon vor biefem Uebereinkommen haben beibe Ge= meinden die abgetretene Flache mit ihren Schafheerben be= meibet, ohne daß sich über ben Rechtsgrund bieses gegen= seitigen Beweibens eine spezielle Thatsache hatte erheben laffen. Das über die Ausgleichung der Markungsgrenze ge= troffene Uebereinkommen erwähnt biefes Berhaltnig nicht. Ausgehend davon, daß das der Gemeinde Emmingen bis 1842 jugestandene Weiberecht ein Ausfluß bes Markungs= rechts derselben gewesen sen, hat ber Gemeinderath von Ober= jettingen baffelbe mit bem Uebergang ber Fläche an bie Markung Oberjettingen für erloschen erklart, ber Gemeinberath von Emmingen bagegen bas Fortbestehen bes Weibe= rechts auf jener Fläche behauptet, ba er fich beffelben nicht begeben habe. Ginige andere Einwendungen gegen jene aus bem Uebereinkommen vom 4. April 1843 gezogene Kon= klusion ber Gemeinde Obersettingen kommen hier nicht in Betracht und es ift nur noch anzufügen, bag von Seite ber Gemeinde Emmingen nicht bestritten wurde, bag bas bisher auf ben bestrittenen Gutern ausgeübte Weiberecht ein Aus= fluß bes Markungerechts gewesen ift, und bag bieselbe auch einen privatrechtlichen Titel hiefur nicht behauptet hat.

Auf die deshalb von der Gemeinde Oberjettingen angestellte negatorische Klage, welche zuerst bei dem Civilrichter angesbracht, von diesem aber zurückgenommen und bei dem K. Oberamt Herrenberg eingereicht wurde, hat das letztere den 9. September 1859 unter Anerkennung seiner Kompestenz, da der Streitgegenstand dem öffentlichen Rechte anges

höre, in Betracht, daß der Borbehalt des Weiberechts abgesehen davon, daß er nach den Bestimmungen des Gesehes vom 9. April 1828 Art. 13 gar nicht zulässig gewesen wäre, nirgends gemacht worden seh und daher dassür angenommen werden müsse, daß mit dem Markungsrecht auch das Weiderecht der Gemeinde Emmingen auf die Gemeinde Obersiettingen übergegangen seh, erkannt, es stehe der Gemeinde Emmingen ein Weidrecht mit ihren Schasen auf dem durch Vertrag vom 31. August 1842 an die Gemeinde Oberstingen abgetretenen Markungstheil nicht mehr zu, vielmehr seh solches als Ausstuß des Markungsrechts mit diesem an letztere Gemeinde übergegangen und habe die Gemeinde Emmingen die durch diesen Streit erwachsene Sportel im Betrag von 3 fl. allein zu tragen, die sonst aufgewendeten Kosten aber jeder Theil auf sich zu leiden.

Auf die hiegegen an die K. Kreisregierung von der Gemeinde Emmingen ergriffene Berufung hat die K. Kreistregierung unter dem 13. April 1860 folgendes verfügt:

"Die oberamtliche Entscheidung, indem sie der Gemeinke Emmingen das Necht der ferneren Beweidung einer in die Markung von Oberjettingen abgetretenen Fläche von Privatzgütern abspricht, geht davon aus, daß diese Kommune die Weide kraft des Markungsrechte verloren habe, weil sie sich solche nicht vorbehalten habe, übrigens sich auch nach dem Art. 13 des Schäfereigesetzes gar nicht hätte vorbeshalten bürfen.

Was den letzteren Grund betrifft, so hat der Art. 13 des Gesetzes, welcher nur Schafweidedienstbarkeiten verdietet und demgemäß den Vorbehalt des Weiderechts auf einem veräußerten Gute untersagt, auf den gegenwärtigen Fall keinen Bezug, wo die Gemeinde Emmingen kein in ihrem Eigenthum besindliches Gut veräußert hat und wo auch keine neue Dienstbakkeit auf die betreffenden Grundstücke, die sa schon bisher von beiden Gemeinden beweidet worden sind, bestellt werden will.

Was aber ben ersteren Grund betrifft, so besagt weber ein Geses, daß die Gemeindeweiderechte in ihrem ertensiven Umfange nach der Markungsgrenze bestimmt werden, noch kann behauptet werden, daß absolut in dem rechts lichen Begriffe des Gemeindemarkungsrechtes das Gemeindeweiderecht auf den Markungsobjekten eo ipso enthalten seh als ein Bestandtheil und als Konsequenz des Markungsrechtes. Mag auch das geographische Gebiet des Markungsrechtes häusig mit dem Weidegebiet zusammenfallen, so ist doch damit ein rechtlich noth wendiger Zusammenhang der beiderlei Rechte der Markung und der Weide in dem angeführten Sinne nicht dargethan und es ist damit auch nicht einmal das, daß ein solcher Zusammenhang wesnigstens als Regel zu präsumiren sey, dargethan.

Im vorliegenden Falle ist überdies die Weibe auf bem fraglichen Distrikte zwischen zwei Gemeinden, zwei Markungsinhaberinnen bisher gemeinschaftlich gewesen, es hat sich also Weiberecht und Markungsrecht in diesem Falle nicht einmal
rein gedeckt und es ware darum um so mehr nothwendig
gewesen, nachzuweisen, daß nach der besonderen konkreten
Beschaffenheit des Falles eine rechtliche Abhängigkeit des
Weiberechtes vom Markungsrecht z. B. in Folge besonderer
Stipulationen bestehe, was aber nicht einmal behauptet

worden ift.

Hienach wird unter Aufhebung ber oberamtlichen Entscheidung vom 9. September v. J. erfannt, daß die Gesmeinde Emmingen burch ben Umstand ber Abtretung bes Markungsrechtes an dem in Frage befangenen Distrikte nicht gehindert sey, ihr auf den Gütern dieses Distrikts sonst zustehendes Weiberecht auszuüben. Die Sportel, welche auf 8 fl. gesetzt wird, haben beide Theile je zur Hälfte zu bezahlen und ihre Kosten je auf sich zu nehmen."

Die hiegegen bei bem R. Ministerium bes Innern ers hobene Beschwerde wurde vorzüglich darauf gestützt, daß übers haupt nur ein auf den Markungsverdand und das Mars kungsrecht gestütztes Weiberecht öffentlich rechtlicher Natur sen, mithin ein auf fremder Markung beanspruchtes Weiberecht einer Gemeinde überhaupt nur als Privatrecht denkbar sen, woraus von selbst folge, daß dasselbe von dem Administrativrichter abzuweisen und seine Verfolgung auf den Givilrechtsweg zu verweisen sen.

Hierauf hat das K. Ministerium des Junern vermöge Erlasses an die Kreisregierung vom 11. März 1861 die Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen und die Semeinde Obersettingen zur Bezahlung der Sportel von 10 fl. und zum Ersat der in der Instanz des Ministeriums des Insnern erwachsenen Kosten unter Anfügung folgender Gründe verurtheilt:

- I. "Die Ginsprache gegen bie Zustänbigkeit ber Abmini= strativbehörden zu ben ertheilten Entscheidungen mußte abgefeben bavon, daß bie Gemeindebehörde von Oberjettingen von bem anfänglich betretenen Privatrechtswege wieber abgegangen ist und eine Entscheibung ber Abministrativbehörben barüber verlangt hat, ob bie Gemeinde Emmingen ber bisher neben ber Gemeinbe Oberjettingen geübten Schafweih auf ben in Folge Vertrags vom 31. August 1842 von ihrer Markung getrennten und in die Markung von Oberjettingen übergegangenen Gutern verluftig geworben fen, für unbegründet angesehen werben, weil bas Markungsverhältniß mit ben baraus sich ergebenden Folgen dem öffentlichen angehört und von Seiten ber Gemeinde Oberjettingen ein anderer Grund, aus welchem sie sich als bie alleinige Inhaberin ber Schafweibe auf ben bezeichneten Gutern ansehen zu burfen glaubte, als ber ihres Markungsrechtes, nicht geltend gemacht wurde. Uebrigens ift die Bemeinbe Oberjettingen burch bie ergangenen Erkenntniffe ber Abministrativbehörden nicht gehindert, den ordentlichen Rechte: weg wieder zu betreten, falls fie glaubt, daß der Gemeinde Emmingen die Beweibung ber fraglichen Grundfläche aus privatrechtlichen Grunden untersagt werden konne.
- II. In materieller Beziehung war in Betracht zu ziehen:

1) daß, was schon in dem Erkenntnisse der Kreisregie= rung hervorgehoben ist, das Weiderecht einer Gemeinde aus dem Markungsrechte noch nicht hervorgeht, indem keine ge= setliche Vorschrift besteht, welche dem Markungsinhaber

Weiderechtsbefugnisse verleiht;

2) baß, wenn auch bas Weiberecht der Gemeinde Em= mingen seiner Zeit aus ber Markungsgenossenschaft hervor= gegangen seyn sollte, was übrigens durch die produzirten Urkunden nicht erwiesen worden ist, dieses Recht, nachdem es einmal seit unvordenklicher Zeit bestanden hat, durch eine Aenderung in den Markungsverhältnissen nicht ohne Weisteres zum Wegfall gebracht werden könnte;

3) baß die Gemeinde Oberjettingen durch das Marstungsrecht kein Weiberecht erworben hat, daher nicht diese Gemeinde, sondern nur die Gesammtheit der Eigenthümer der ber Weide unterworfenen Grundstücke es wäre, der denksbarerweise eine Einsprache gegen die Fortsetzung der Weide von Seiten der Gemeinde Emmingen zustehen könnte;

4) baß die von der Gemeindepflege in Oberjettingen aufgestellte Behauptung, es habe sich die Gemeinde Emmin= gen schon vor dem Vertrage vom Jahre 1842 bei der Besweidung der fraglichen Grundstücke im Unrechte befunden, jeder Begründung ermangelt, indem die Urkunden, auf welche sich Oberjettingen beruft, zwar darthun, daß Oberjettingen schon vor dem Vertrag vom Jahre 1842 die Fläche, über welche jeht gestritten wird, beweiden durfte, daß aber hiers aus eine Unrechtmäßigkeit der von Emmingen geübten Mitsbeweidung dieser damals in ihrer Markung gewesenen Fläche nicht hervorgeht;

5) daß endlich die in den produzirten Urkunden weiter enthaltene Bestimmung, "Emmingen habe keine Zufahrt auf Oberjettingen," für die Beurtheilung des vorliegenden Streiztes ohne Bedeutung ist, indem hiebei keine Weidestächen in Frage stehen, die zu den Zeiten, aus welchen jene Urkunden

herrühren, in Oberjettinger Markung sich befinden."

Die Gemeinde hat hierauf weiter Beschwerbe an ben

4.00

R. Geheimerath erhoben und in berselben ausgeführt; daß

1) bie Fassung ber Entscheibung ber K. Kreisregierung, welche von dem Ministerium des Innern lediglich bestätigt wurde, wonach die Gemeinde Emmingen durch den Bertrag von 1842 nicht gehindert sen, das Weiderecht auf den in Frage stehenden Gütern auszuüben, unter allen Umständen schon deßhalb unrichtig sen, weil über die Frage, um deren Entscheidung gebeten worden, ob die Gemeinde Emmingen das Recht habe, die fraglichen Güter zu beweiden, mit jener negativen Erklärung nicht entschieden sen. Daraus, daß die Gemeinde Emmingen durch den Vertrag von 1842 nicht gehindert sen, einzuweiden, folge noch nicht, daß sie hiezu berechtigt sen, und eben hierüber sen eine Entscheidung verlangt worden.

2) Zur Sache selbst wird ausgeführt, daß der an sich unzweiselhafte Sat, daß in dem Markungsrecht nicht von selbst das Weiderecht enthalten sen, deßhalb für den vorliezgenden Streit Nichts entscheide, weil nicht über das Weidezrecht der Gemeinde Obersettingen als Markungsinhaberin, sondern nur über das Recht der Gemeinde Emmingen, welche kein Markungsrecht auf die fraglichen Güter habe, gestritten worden, da die angestellte Klage nicht die konsessorische, sonz der die negatorische sen.

3) Im Uebrigen wird der früher aufgestellte Grundsatz über Weiderechte auf fremder Markung weiter ausgeführt.

Hierauf hat der R. Geheimerath unter dem 21. August 1861 den Beschluß gefaßt:

"unter Abänderung der Erkenntnisse des K. Ministeriums des Innern vom 11. März 1861 und der Regierung des Schwarzwaldkreises vom 13. April 1860 zu erkennen, daß der Gemeinde Emmingen dassenige auf dem Markungsvershältnisse beruhende Weiderecht mit. Schafen, welches sie dis zu Abschluß des Vertrags vom 31. August 1842 auf dem durch diesen Vertrag an die Gemeinde Oberjettingen abgestretenen Theile ihrer Markung ausgeübt hat, nicht mehr zusstehe, unter dem Vorbehalt für die Gemeinde Emmingen, einen etwa aus der Gestattung fernerer Mitbeweidung der

streitigen Fläche seit 1842 abzuleitenden Anspruch auf ein Recht dieser Mitbeweidung, als auf ein Uebertriedsrecht auf eine fremde Markung, vor dem Civilrichter zu versfolgen; daß ferner jeder der streitenden Theile die in sämmtlichen Instanzen von ihm aufgewendeten Kosten ohne Ersatz auf sich zu leiden, auch an den Sporteln aller Instanzen, welche für die gegenwärtige Instanz auf fünfzehn Gulden festgestellt werden, die Hälfte zu tragen habe. Die Gründe — soweit sie ein allgemeines Interesse haben

und hierher gehören, find folgende:

1. Als feststehend ift (nach einer Ausführung über bie Auslegung verschiedener Urkunden) anzunehmen, einmal, baß ber Gemeinde Emmingen bis zu Vollziehung bes Ber= trags vom 31. August 1842, burch welchen sie bas Mar= tungsrecht über bie in bem Vergleiche vom 9. Juni 1717 genannten Sof= und Lehengüter an Oberjettingen abgetreten hat, ein Recht ber Mitbeweibung ber jest ftreitigen Fläche zugestanden ift, sobann aber auch, bag bieses Recht seinen Brund und Urfprung in einer Gemeinbeschäferei=Gerechtigkeit gehabt hat, welche ber Gemeinde Emmingen auf fammtlichen Grundstücken ihrer Markung eben nur barum, weil fie in ber Gemeinbemarkung lagen, zustand und bie Grenze biefer unzweifelhaft in bem Markungeverbanbe murzeln= ben Gemeinbeschäfereigerechtigkeit ber Emminger, wie sie bis August 1842 bestand, hat sich mit ber Grenze ihrer Markung, soviel die Akten ergeben, vollkommen gebeckt.

Die Feststellung des Rechtsverhältnisses vor dem Vertrage von 1842 bedingt nicht nur die Beantwortung der Frage nach der Zuständigkeit der Verwaltungsjustizstellen, sondern sie ist auch für die materielle Würdigung der Streitsverhältnisse von Bedeutung.

II. Die Gemeinde Obersettingen hat die Negatorien= klage gegen Emmingen angestellt und dieselbe darauf gerich= tet, daß die Beklagte zu fernerer Mitbeweidung dersenigen Fläche, welche durch den Vertrag vom 31. August 1842 aus der Markung von Emmingen in diesenige von Oberset=

14/1904

tingen übergegangen war, nicht berechtigt fen. Die Klage ift barauf gestütt worden, daß das früher bestandene Mitweide= recht ber Beklagten, als ein lediglich aus bem Mar= fungeverbande abgeleitetes, von dem Zeitpunkte an nicht mehr habe bestehen können, wo der fragliche Weide= distrift aufgehört habe, einen Bestandtheil ber Markung der Beklagten zu bilben, weil von nun an die Klägerin allein berechtigt geworden sey. Die Beklagte aber hat, ohne einen privatrechtlichen Titel für das ihr abgestrittene Weiderecht geltend zu machen, ober die thatsächlichen Grundlagen ber Klage in Abrede zu stellen, nur die Richtigkeit der baraus gezogenen Folgerungen widersprochen und so war lediglich die Rechtsfrage bestritten, ob das innerhalb ber Grenzen einer Markung und fraft bes Markungsverhältniffes aus= genbte Weiberecht einer Gemeinde in ber Art wesentlich burch bas Junehaben ber Markung bedingt fen, daß es mit einer Entäußerung bes Markungsrechtes auf ber von ber Markung ausgeschiedenen Flache für die bes Markungsrechtes fich begebenbe Gemeinde von selbst zu bestehen aufhore ober nicht?

Daß die Entscheidung dieser Streitfrage rein durch die Anwendung öffentlicher Normen bedingt ist, kann einem gesgundeten Zweifel nicht unterliegen, es ist daher die Zustänstigkeit der Verwaltungsjustizstellen für den vorliegenden Fall nicht zu beanstanden.

III. Was nun jene Entscheidung selbst betrifft, so muß die dem Erkenntnisse des Oberamts Herrenberg vom 9. September 1859 zu Grund liegende Ansicht, daß ein lediglich auf dem Markungsverbande beruhendes Recht einer Gemeinde; eine gewisse Fläche zu beweiden, für diese Gemeinde nur so lange bestehen kann, als jene Fläche auch wirklich einen Bestandtheil ihrer Markung bildet, als die in der Natur des Verhältnisses an sich begründete anerkannt werden. Ist das Gemeindeweiderecht wirklich der reine Aussluß des Markungsrechts gewesen, hat sich die betressende Gemeinde das Recht, jene bestimmte Fläche mit ihrem Vieh zu besahren, in der That aus keinem

anbern Grunde zugeschrieben und zuschreiben können, als weil es die bei ihr hergebrachten und bestehenden Weide= einrichtungen mit sich bringen, daß alles innerhalb ber Gemeindemarkung liegende Felb der Gemeindeweide un= terliegt, so fällt damit, daß eine gewisse Fläche aufhört, innerhalb ber Gemeindemarkung zu liegen, ber alleinige Grund der bisherigen Ausübung bes Gemeindeweide= rechts und bamit bieses nur als ein Accessorium bes Markungsrechtes in Betracht kommende Recht felbft bin= weg; und wenn auch Nichts bagegen zu erinnern ware, daß eine Gemeinde, wenn sie einen Theil ihrer mit bem im Markungsverhältniffe murzelnden Gemeindeweiderechte behafteten Markung an eine andere Gemeinde abtritt, ihr bisheriges Markungsweiderecht als Uebertriebsrecht auf fremder Markung sich vorbehalten wollte, wenn ins= besondere der auf den vorliegenden Fall nicht passende Art. 13 bes Schäfereigesetzes vom 9. April 1828 einem solchen Vorbehalte nicht entgegenstände, so versteht sich boch berfelbe feineswegs von felbst; er mußte, um ein Uebertriebsrecht zu begründen, von der ihre Markung abtretenden Gemeinde ausbrücklich gemacht und von ihrer Mitkontrahentin angenommen worden feyn, was im vorliegenden Falle bei Abschluß bes Bertrags 31. August 1842 unbeftritten nicht geschehen ift.

Der Satz, das Weiderecht einer Gemeinde gehe aus dem Markungsrecht noch nicht hervor, indem keine gesetzliche Borschrift bestehe, welche dem Markungsinhaber Weidebefugnisse verleihe, läßt sich gegen die Gemeinde Oberjettingen nicht geltend machen. Denn dieselbe ist nicht in der Lage, aus ihrem Markungsrecht ein Weidezrecht überhaupt für sich abzuleiten. Die Gemeinde Oberjettingen hatte überhaupt gar nicht nöthig, barauf zu klagen, daß ihr ein Weiderecht auf der streitigen Fläche erst eingeräumt werde, ihr Recht, diese Fläche zu beweiden, steht als ein vor wie nach 1842 durchaus uns bestrittenes da, sie klagt vielmehr darauf, daß Emmingen

nicht berechtigt sen, jene Fläche neben ihr zu beweiben, und auch diesen Anspruch auf Ausschließung der Gemeinde Emmingen von der Weide stütt sie nicht auf ihr Marstungsrecht, sie behauptet vielmehr, Emmingen sen nicht mehr weideberechtigt, weil die streitige Fläche nicht mehr in die Emminger Markung gehöre, und der alleinige Grund des früheren Weiderechts dieser Gemeinde in deren im Jahr 1842 aufgegebenem Markungsrechte gelegen gewesen seh. Die so begründete Klage läßt sich auch nicht damit widerlegen, daß es rechtlich an sich wohl zulässig sen, daß eine Gemeindeweide auf fremder Markung ausgeübt werde.

Da endlich das längst vor dem Vertrage von 1842 bestandene Weiderecht der Gemeinde Oberjettingen auf den in Frage stehenden Distrikten dieser Gemeinde, wie in Ermanglung jeder gegentheiligen Andeutung oder Beshauptung angenommen werden muß, als Gemeindeweiderrecht zustand, so kann ihren Vertretern auch die Besugniß nicht abgesprochen werden, gegen eine Beschränkung dieses Gemeinderechts durch das Mitbeweiden Seitens ihrer Gegnerin Namens der Gemeinde klagend aufzutreten.

IV. Während dem Vorstehenden zufolge das von der Gemeinde Emmingen bis 1842 als Aussluß des Marstungsrechts auf eigener Martung ausgeübte Weiderecht auf der streitigen Fläche, vom Standpunkte des öffentslichen Rechts aus betrachtet, als mit der Abtretung des erstgenannten Rechtes an die Gemeinde Oberjettingen ersloschen zu erklären ist, so fragt sich zwar noch, ob nicht die Gemeinde Emmingen das Recht der Mitbeweidung jener Fläche als ein Uebertriebsrecht auf fremder Marstung dadurch erworden hat, daß sie auch nach Abschluß des Vertrags von 1842 noch 15 Jahre lang, wie sie behauptet, ohne Unterbrechung und ohne wesentliche Einssprache Seitens der Gemeinde Oberjettingen die fragliche Fläche mitbeweidet hat. Die Beantwortung dieser Frage

liegt jedoch außerhalb ber Grenzen ber Zuständigkeit der Berwaltungsjustizstellen. Denn nach Gestalt der Sache ließe sich als Titel für eine solche Rechtserwerbung nur die erwerbende Berjährung bestimmter Zeit denken, ein Titel, welcher, da der Grund der Ausübung des nunmehrigen Uebertriebsrechts auf fremder Markung so wenig in einem öffentlich rechtlichen Verhältnisse wurzelt, daß sie vielmehr erst mit dem Zeitpunkte der Auflösung eines solchen Verhältnisses und in Folge dieser Auflösung eines solchen Verhältnisses und in Folge dieser Aufelösung der Gesmeinde Emmingen immerhin freigestellt bleiben muß.

## II.

## Fragmente.

1) Mittheilungen aus der Nechtsprechung des Phertribunals in Wechselsachen

mit Bemerkungen.

(Bon Oberjustigrath Dr. Rubel.)

Bu Art. 1 ber a. b. 28.=D.

1) Wechselfähigkeit der Chefrauen. Deren Rachweis gehört zur Begründung der Klage.

Nach den Bestimmungen des württembergischen Landsrechts ist der Chemann, wenn nicht ein die landsrechtlichen Bestimmungen abändernder Ehevertrag in der Mitte liegt, der gesetzliche Verwalter des beidersseitigen Vermögens der Chegatten, und soweit dieses Verwaltungsrecht des Chemanns sich erstreckt, kann eine verheirathete Frau ohne dessen Beistimmung in Beziehung auf ihr Vermögen keine vertragsmäßige Verbindlichkeit giltig übernehmen. In Folge dessen kann eine Chefrau, welche zur Eingehung von verpslichtenden Verträgen der Einwilligung ihres Chemanns bedarf, auch eine wechselsmäßige Verpslichtung nur unter Genehmigung ihres Ches

manns eingehen. Wird baher gegen eine Chefrau auf ben Grund einer von ihr eingegangenen Wechselverpflichtung geklagt, so hat der Wechselkläger zu Begründung seiner Rlage nachzuweisen, daß ber Chemann zur Uebernahme der Wechselverbindlichkeit durch die Chefrau seine Gin= willigung ertheilt hat, ober baß nach ben unter ben Cheleuten bestehenden besonderen Vertragsverhältniffen jene Ginwilligung zur Giltigkeit ber Wechselverpflichtung ber Chefrau nicht erforderlich war. Denn nur in diesen beiden Fällen liegt eine giltige Wechselverbindlichkeit der Chefrau vor; daß die Verbindlichkeit, aus welcher geklagt wird, eine giltige fen, hat aber ber Kläger zu behaupten und zu beweisen. In einem Falle, in welchem aus einem, von einer Chefrau ohne Zustimmung bes Chemanns acceptirten Wechsel gegen erstere geklagt worden und in der Klage nur im Allgemeinen bemerkt worden war, daß die Chefrau von ihrem Manne getrennt lebe und ihr bas freie Verwaltungsrecht über ihr Ver: mögen eingeräumt worben fene, wurde baher ber Bechfelprozeß nicht erfannt, sondern dem Wechselfläger ausgegeben, vor Allem ben Grund zu bezeichnen und nach zu: weisen, auf welchem bas Recht ber beklagten Chefrau beruhe, ohne Zustimmung ihres Chemanns wechselrechtlich sich zu verpflichten.

Beschluß bes Obertribunals vom 4. Oktober 1862 in S. Delle metsch c. Steinbrück und v. 8. Oktober 1862 in S. Melber c. Steinbrück.

Nach der Ansicht des Obertribunals zu Berlin muß die Einwilligung des Ehemanns, wo solche zur Uebernahme einer wechselmäßigen Verpflichtung der Ehes frau erforderlich ist, auf den Wechsel selbst gesetzt sehn, weil die Wechselverpflichtung ihr alleiniges Fundament nur in dem Wechsel selbst habe. Dieser Ansicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borchardt, Wechselordnung (2. Aust.) S. 10, Zus. 16. Striethorst, Archiv, Bd. 9, S. 77, Bd. 10, S. 182. Archiv str d. W.-R. Bd. 4, S. 192.

hat sich D. Wächter angeschlossen. Allein mit Recht wird von Löwy's hiegegen bemerkt, daß die Genehmi= gung des Chemanns nicht zu den gesetzlichen Erforder= niffen eines Wechsels gehöre, soferne die Art. 4 und 96 ber a. b. W. D., welche erschöpfende Bestimmungen über die Form des Wechsels enthalten, nirgend vorschrei= ben, daß die Dispositionsfähigkeit des Wechselausstellers beziehungsweise bie für die Dispositionsfähigkeit Chefrau maßgebende Einwilligung des Chemanns aus bem Wechsel selbst erhellen musse. Vorsichtiger wird es jedoch immerhin senn, wenn ber Wechselgläubiger ba= für Sorge trägt, die Genehmigung des Chemanns auf dem Wechsel benrkunden zu laffen, um fich badurch einen liquiden Beweis berfelben zu verschaffen. Das hiesige Obertribunal hat bisher stets angenommen, baß schon in der Mitunterschrift des Wechsels durch ben Chemann deffen Einwilligung in die Uebernahme ber Wechselverpflichtung burch seine Chefrau zu finden seve, wenn nicht besondere Grunde dieser Annahme entgegen= stehen. Der Gerichtshof zu Eglingen bagegen ift ber Ansicht, daß die Einwilligung bes Chemanns aus feiner Mitunterschrift des Wechsels noch keineswegs gefolgert werben könne. 4 Es wird sich jedoch nach allgemeinen Grundfäten weber bas eine noch bas andere unbedingt behaupten laffen, vielmehr wird es stets auf die Umstände bes einzelnen Falles ankommen, ob ber Beweis der Ginwilligung des Chemanns in seiner Mitunterschrift gefunden werden kann ober nicht. Bom Standpunkte bes würtembergischen Rechts läßt sich übrigens für die Unsicht des Obertribunals ber Art. 13 des Pfandentwicklungsgesetzes vom 13. Mai 1828 geltend machen, indem

<sup>2</sup> Wechsellehre, S. 100.

<sup>3</sup> Im neuen Archiv für Handelsrecht von Boigt und Heineken, Bb. 4, Seite 11, Rote 32.

<sup>4</sup> Tafel, Civilrechtsfpr., Bb. 5, G. 231 f.

hienach bei einem von beiben Eheleuten unterschriebenen Schuldscheine die rechtliche Vermuthung für die gemeinschaftliche Eingehung der Schuld streitet, eine gemeinschaftliche Eingehung einer Verbindlichkeit aber die Einwilligung des Ehemanns zur Uebernahme derselben Seitens der Ehefrau nothwendig in sich begreift.

Zu Art. 29 ber a. b. 28.=D.

2) Regreß auf Sicherstellung wegen Unsicherheit des Acceptanten; Boraussetzungen.

A, welcher im Besitze eines von C auf ihn indoffirten, von B acceptirten noch unverfallenen Wechsels war, hatte von bem Erekutionskommiffar erfahren, bag biefer im Begriffe fene, gegen B bie Ginleitung einer Bermö: gensuntersuchung zu beantragen, weil mehrere Wechsel gegen benfelben auf Erekution stehen, biefe aber wegen Befürchtung des Vorhandenseyns einer Neberschuldung nicht eingeleitet werden könne. In Folge diefer Erkla: rung hatte A Sicherheit in Betreff ber acceptirten Summe von B geforbert und, als diese nicht geleistet worden, Protest gegen benfelben erheben laffen, auf beffen Grund er sobann weiter gegen seinen Bormann C Sicherstellung forberte und, als er sie auf gutlichem Wege nicht erlangen konnte, im Wege des Wechselprozesses hierauf Diese Rlage wurde abgewiesen, weil wegen Un= sicherheit bes Acceptanten Sicherheitsleiftung nur in zwei Fällen geforbert werben fonne, 1) wenn über fein Bermögen der Konkurs eröffnet sche, ober er seine Zahlungen eingestellt habe, 2) wenn nach Ausstellung bes fraglichen Wechsels eine Exckution in das Bermögen des Acceptanten fruchtlos ausgefallen ober gegen benselben Personalarrest versügt worden seye, - feine dieser beis ben Voraussetzungen aber in bem gedachten Falle Zeit der Protesterhebung vorhanden gewesen sepe, 10=

<sup>5</sup> Bergl. Bolley, Comm. Bb. 3, G. 1155, 1156.

ferne eine Ueberschuldung damals nur befürchtet worden und eine Exekution noch gar nicht stattgefunden habe, die Protesterhebung somit nicht gerechtfertigt gewesen sene, und auf Grund dieses Protests daher auch keine Sicherstellung von den Vormännern gesordert werden könne.

Entsch. des Obertribunals vom 9. April 1862 in S. Wegerle c. Reisinger.

### Zu Art. 45 b. a. b. W.=D.

3) Die Benachrichtigung des Vormanns von der Protesterhebung hat der Wechselkläger nur im Falle einer dießfälligen Einwendung des Beklagten zu beweisen.

Die Benachrichtigung bes Vormannes ist nach ben Bestimmungen ber a. b. W.=D. feine bas Regregrecht felbst bedingende wechselrechtliche Solennität, sondern es ift deren Unterlassung nur mit gewissen Nachtheilen ver= knüpft, soferne sie ben Wechselinhaber zum Ersat bes baburch entstandenen Schadens verpflichtet, und des An= spruchs auf Zinsen und Kosten verluftig macht. wenn der mit der Regreßklage belangte Wechselschuldner wegen unterlassener Rotifikation die Befreiung von ber Berbindlichkeit zur Bezahlung von Zinsen und Roften, ober compensando seinen Schaben geltenb macht, kommt baher die Frage, ob die Notifikation rechtzeitig und vor= schriftsmäßig erfolgt ift, in Betracht. Demzufolge war bie Leipziger Wechselkonferenz einstimmig ber Ansicht, daß ber Inhaber eines Wechsels nicht gehalten fen, gleich= zeitig mit Anstellung ber Regreßklage ben Beweis ber rechtzeitig geschehenen Notifikation bes Protests an ben Vormann zu liefern, sondern berfelbe erft bann ben Be= weis zu führen habe, wenn der in Anspruch genommene Rembourspflichtige die nicht gehörig bewirkte Notifikation entgegensett. G Hienach bedarf es in der Klagschrift einer

Frotofolle der Leipziger Wechselkonferenz (Leipziger Ausgabe 1848) S. 172.

Erwähnung der geschehenen Notisitation nicht, es ist viels mehr Sache des mit der Regreßklage belangten Beklagten, die Unterlassung der Notisikation geltend zu machen, wenn er hierauf eine Einwendung gegen die Klage gründen will. Der Beweis der geschehenen Notisikation fällt aber nichts desto weniger auf den Kläger, wenn dieselbe von dem belangten Wechselschuldner geläugnet wird, da die Notisikation eine dem Inhaber des Wechsels seinen Vorsmännern gegenüber durch das Gesetz auserlegte, den Anspruch auf Zinsen und Kosten bedingende Verpslichstung ist, und die im Regreswege auf Bezahlung von Zinsen und Kosten belangten Vormänner daher verlangen können, daß der Wechselinhaber die Erfüllung seiner Verpflichtung als die Voraussetzung des Anspruchs auf

<sup>7</sup> Bordardt, W =D. (2. Auft.) S. 128, Zuj. 249. haimerl, Anl. zum Studium des Bechselrechts, G. 160. — Der von Bord arbt aufgestellte Sat, daß bie Behauptung der Rotififation des Protests nicht zum Klagegrunde gehöre, ist in dieser Allgemeinheit nicht richtig, benn ber Anspruch auf Zinsen und Rosten ift nach bem Schlußsate des Art. 45 durch die Rotifikation bedingt, es gebort somit die Behauptung dieser Rotifikation, als der thatsächlichen Voraussetzung jenes Auspruchs, unzweifelhaft zum Klagegrunde; strenge genommen follte man baber auch verlangen, daß wenn Zinsen und Rosten geforbert werden, schon in der Klagschrift die Behauptung der Notifikation aufgestellt werbe, da biese Behauptung zur vollständigen Begründung ber Klage gehört. Die Leipziger Wechselkonferenz hat sich nur bafür ausgesprochen, daß ber Beweis ber Notifikation nicht ichon mit Unstellung der Regregtlage, sondern erft im Falle der Abläugnung burch ben Beklagten zu liefern sepe, daß auch die Behauptung der geschehenen Rotifikation aus dem Klagvortrage wegbleiben könne folgt hieraus nicht von selbst. Das Obertribunal hat sich jedoch biefür entschieden, und es wird sich bieß um so mehr rechtfertigen lassen, als schon in der Forderung von Zinsen und Rosten die stillschweigende Behanptung der Erfüllung der Bedingungen dieses Anspruchs gefunden werden kann, und eine Priffung, ob die Notifikation wirklich stattge= funden, boch nur im Falle einer dießfälligen Ginwendung bes Beklagten einzutreten hat, somit, jo lange dieß nicht ber Fall, als geschehen zu unterstellen ift.

Zinsen und Kosten in der im Art. 46 vorgeschriebenen Weise bescheinige.

Entsch. des Obertribunals vom 10. August 1849 in S. Münch c. Scholl; v. 7. Dez. 1861 in S. Jacoby c. Seisser; vom 1. Oktober 1862 in S. Christmann c. Stoll und in S. Melber c. Gehr.

Zu Art. 78 u. 79 ber a. b. 28.=D.

4) Berechnung ber Berjährungsfristen.

In den Art. 78 und 79 der allgemeinen beutschen Wechselordnung sind die Fristen für die Berjährung ber Regreßausprüche bes Inhabers und ber Indossanten nach Monaten bestimmt, ohne daß dabei bemerkt ift, wie diese Monate zu berechnen seven. Es entsteht baber ber Zwei= fel, welche Berechnung hier einzutreten hat. Da jedoch ber Art 32 für die Berechnung der nach Monaten be= ftimmten Verfallzeit die Bestimmung enthält, daß biese an demjenigen Tage des Zahlungsmonats eintrete, der durch seine Zahl bem Tage ber Ausstellung ober Prafentation des Wechsels entspricht, beziehungsweise, wo dieser Tag in dem Zahlungsmonate fehlt, der Wechsel an deffen lettem Tage verfalle, ein besonderer Grund aber nicht vorliegt, um anzunehmen, bag biefe Bestimmung aus= schließlich nur für die Berechnung ber Zahlungs= oder Berfallzeit eines Wechsels habe gegeben werden wollen, vielmehr anzunehmen ift, daß hiemit überhaupt als lei= tender Grundsatz habe aufgestellt werden wollen, es folle bei nach Monaten bestimmten Fristen von Monatstag zu Monatetag gerechnet werben, so erscheint es als genügenb gerechtfertigt, diese Vorschrift auch auf die Berechnung ber nach Monaten bestimmten Berjährungsfriften analog anzuwenden, und den dem Anfangstage ber Berjährung

<sup>8</sup> Ein strenger Beweis wurde von der Leipziger Wechselkonferenz nicht für erforderlich erachtet; man nahm an, daß eine Bescheinigung genügen müsse; Protokolle der Leipziger Wechselkonserenz (Leipzig 1848) S. 406, 169 s. Daher die Bestimmung des Art. 46 der allgemeinen deutschen Wechselordnung.

entsprechenden Kalendertag als den Ausgangstag der Verjährungszeit anzunehmen. 9

Beschluß des Obertribunals vom 1. Oktober 1862 in S. Chriftmann c. Stoll und vom 12. November 1862 in S. Melber c. Wanser.

Zu Art. 77—79 u. 83 ber a. d. W.=O.

5) Restitution gegen die Wechselverjährung.

Die allgemeine beutsche Wechselordnung enthält keine, die Restitution gegen die abgelaufene Wechselverjährung betreffende Bestimmung. Dagegen führt D. Bachter10 an, daß nach bem Ausspruch der Leipziger Wechselkonferenz eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen den Ablauf der Verjährung nicht stattfinde. Allein ein solcher Ausspruch findet sich in den Protokollen der Leipziger Konferenz nicht, ja es ist gar nicht einmal ersicht lich, daß die Frage der Statthaftigkeit der Restitution gegen die Wechselverjährung überhaupt nur zur Sprace gekommen. Wahrscheinlich beruht die Bemerkung Wäckters auf einer Verwechslung. In der Sitzung vom 18. November 1847 kam nämlich bei ber Berathung bet, von der wechselmäßigen Verpflichtung aus ben verschiede: nen möglichen Wechfelerklärungen, Ausstellung, Accept, Indossirung u. s. w., handelnden S. 74 des preußischen Entwurfs 11 (Art. 81 ber a. d. W.D.) bie Frage ber Statthaftigkeit einer Restitution gegen Wech felerkla: rungen zur Sprache. Daß gegen biese die Restitu: tion unstatthaft sepe, war die Konferenz einverstanden,

<sup>9</sup> Borchardt, Wechselordnung (2. Aufl.), S. 162. Haimerl, Anleitung zum Studium des Wechselrechts, S. 227. Erkenntniß des österreichischen obersten Gerichtshofs vom 22. Juli 1856, 19. Januar 1858 und 28. April 1859. Archiv für deutsches Wechselrecht, Bd. 6, S. 419, Oesterreichische Gerichtszeitung von 1858, Nr. 33 und von 1859, Nr. 63.

<sup>10</sup> Wechsellehre, S. 624.

<sup>11</sup> Protofolle ber Leipziger Konfereng (Leipzig 1848), S. XVI.

und nur barüber verschiebener Meinung, ob eine bieß= fällige Vorschrift in das Gesetz aufzunehmen sepe; von ber Majorität wurde sich jedoch für die Aufnahme ent= schieben. 12 Allein die Redaktionskommission nahm bem= ungeachtet eine Bestimmung in bas Gesetz nicht auf, was in der Sitzung vom 8. Dezember 1847 bei ber Berathung bes, von ber Unterbrechung ter Wechselverjährung han= belnden S. 81 bes Entwurfs ber Fassungskommission 18 (Art. 81 ber a. b. W.=O.) zu ber Bemerkung Veran= lassung gab, es seye gegen ben früher gefaßten Beschluß in bem Entwurf keine Bestimmung über bie Ungulaffig= keit ber in integrum restitutio aufgenommen worden. 14. Da biese Bemerkung, wie erwähnt, bei ber Berathung des von der Verjährung handelnden S. 81, nicht erft bei Berathung bes S. 82 und 83 gemacht wurde, zu welchen Paragraphen die Bemerkung eigentlich gehörte, so lag die Verwechslung nahe, daß hier von ber Unstatthaftig= keit ber Restitution gegen die Wechselverjährung die Rebe gewesen. Allein die Bergleichung mit bem oben ange= führten früheren Beschlusse ber Konferenz vom 17. Nov. 1847 zeigt, daß dieß nicht der Fall und es sich vielmehr nur um bie Restitution gegen Wechselerklärungen han= belte, und es wird dieß auch durch die, der Bemerkung in der Sitzung vom 8. Dezember 1847 selbst gege= bene Beziehung auf ben S. 83 bes Entwurfs ber Faf= sungskommission 18 (Art. 82 ber a. b. 28.=D.) bestätigt, soferne in dem Protokoll nach Anführung der fraglichen Bemerkung weiter gesagt ist: "Obwohl gegen diese Auslassung (ber Bestimmung über bie Zulässigkeit ber in integrum restitutio) nicht geradezu Widerspruch erhoben wurde, hielt man von einer Seite nun boch minbeftens.

<sup>12</sup> Ebendaselbst, S. 144.

<sup>18</sup> Ebendaselbst, S. 264.

<sup>14</sup> Gbenbaselbst, S. 241.

<sup>15</sup> Ebenbaselbst, S. 265.

eine etwas andere Fassung bes S. 83 nöthig, bergestalt, baß berselbe nicht blos auf Ginreben im wahren Sinne, sondern auch auf andere Einwendungen und Rechtsbehelfe bes Klägers bezogen werben könne. Anderer Seits hielt man dieß Lette nicht für burchaus erforderlich, wohl aber die unbedingte Ausschließung der in integrum restitutio fur nothig, und mindestens eine Bemerkung im Prototolle, etwa dahin, für angemessen: man sen davon aus: gegangen, daß feine Ginreden und fonstigen Rechtebehelfe vorgebracht werden dürften, als solche, die sofort liquide gemacht werben könnien. Da man indeß biefen Sat nicht in die allgemeine Wechselordnung aufgenommen, sondern in die Prozefordnung verwiesen habe, so habe man bafür gehalten, daß auch eine etwaige Bestimmung über die in integrum restitutio in die Prozefordnung gehöre." Demgemäß wurde bann auch beschloffen, keine Vorschrift bezüglich ber Ungulässigkeit ber in integrum restitutio in die Wechselordnung aufzunehmen. 16 - hie nach kann barüber ein gegründeter Zweifel nicht bestehen, daß die Leipziger Konferenz sich nur gegen die Unstatt: haftigkeit ber Restitution gegen Wechselerklärungen, nicht aber auch ber Restitution gegen die Wechselverjährung ausgesprochen hat, und ba bie-Wechselordnung felbst keine dießfällige Bestimmung enthält, so ist man lediglich an die allgemeinen civilrechtlichen Bestimmungen gewiesen, beren Anwendung auf die Wechselverjährung besondere Gründe nicht entgegenstehen. Die Wechselordnung hat nur insoweit, sie als Abweichenbes vom allgemeinen Civilrechte festsetzen wollte, besondere Bestimmungen bezüglich der Wechselverjährung aufgenommen; soweit dieß nicht ber Fall, muß baher, wo nicht in dem Wesen des Wechsels rechts liegende Gründe dagegen sprechen, was hier nicht der Fall, zur Ergänzung der Lehre auf das allgemeine Civilrecht zurückgegangen werben. Nach ben allgemeinen

- Crock

<sup>16</sup> Ebendaselbst, E. 241.

civilrechtlichen Bestimmungen findet aber Restitution, wenn auch nicht gegen eine allgemeine dreißig= oder mehrjährige Berjährung, so doch gegen den Ablauf der in einer kurzeren Zeit, als 30 Jahren ablaufenden Berjährung aus dem Grunde der Abwesenheit und den ihr gleichgestellten Gründen statt. <sup>17</sup> Dasselbe muß bei der kurzen Bechselwerjährung gelten, und es hat daher auch das Obertrisbunal sich dafür ausgesprochen, daß die Restitution gegen die Wechselwerjährung aus denselben Gründen Platz greise, aus welchen sie gegen die kurze civilrechtliche Berjährung stattsindet.

Beschluß des Obertribunals vom 1./8. Oktober 1862 in S. Braun c. v. Gemmingen.

### Zu Art. 80 ber a. b. W.=D.

6) Ist die nach Unterbrechung der Wechselvers jährung beginnende neue Verjährung wieder an die kurze Verjährungsfrist der Wechsels ordnung gebunden?

Durch Behändigung der Wechselklage wird die Wechselverjährung unterbrochen. Mit der Unterbrechung der Berjährung tritt nach gemeinem Eivilrecht sosort die uneigentlich so genannte Perpetuation der Klage ein, d. h. wenn nun der Prozeß zu irgend einem Zeitpunkte liegen bleibt, oder, was diesem gleichsteht, ausdrücklich sistirt wird, so verjährt die Klage von der letzten gerichtzlichen, vom Gerichte oder von der Partei vor dem Gerichte vorgenommenen, Handlung an erst in vierzig Jahren. <sup>18</sup> Das württembergische Recht weicht hievon nur insoserne ab, als nach der Bestimmung des Landerechts Thl. I., Tit. 25, S. 6 nicht schon die Unterbrechung der Berjährung, welche durch die Mittheilung der Klage

18 Bachter, Erörterungen, Heft 3, S. 36 f., 90 f., 96 f.

<sup>17</sup> Vergl. Wächter, württ. Privatr., Bb. 2, S. 839 f. 844, 846. Savigny, System, Bb. 3, S. 407 f.

bewirkt wird, 19 sondern erst die Litiskontestation die Perpetuation der Rlage bewirkt, somit nach württembergis schem Recht nach ber durch die Mittheilung ber Klage bewirkten Unterbrechung der Berjährung die der Klage an sich ursprünglich zukommenbe Berjährungsfrist von Neuem wieder zu laufen beginnt, wenn der Prozeß vor der Streiteinlassung liegen bleibt, und erft, wenn es vor dem Ablaufe ber ursprünglichen Berjahrungsfrift zur Litiskontestation gekommen, und nach dieser die Klage wieder liegen bleibt, solche regelmäßig einer vierzigjähris gen Verjährung unterworfen ist. 20 Doch erleibet auch letteres Ausnahmen; indem bei äftimatorischen Injurien klagen in Gemäßheit ber Bestimmung bes Art. 17 bes über die privatrechtlichen Folgen der Ber-Gefetes brechen vom 5. September 1839 vergl. mit Art. 130 bes Strafgesethuchs vom 1. März 1839 bie Perpetuation ber Klage sich nur auf fünf Jahre erstreckt, und ferner burch Art. 7 des Gesetzes vom 6. Mai 1852, die Einführung einer fürzeren Berjährungsfrist für gewisse Forderunge betreffend, bestimmt ift, baß, wenn ber Berechtigte bit Klage ruhen lasse, die für die betreffenden Forderungen festgesetzte breijährige Verjährungszeit von bem Tage gu laufen beginne, an welchem die lette Parteihandlung erfolgt ober die lette Verfügung der Behörde dem Rläger eröffnet worden ist. Da nun die allgemeine beutsche Wechselordnung eine Bestimmung bezüglich der Perpetua: tion ber Wechselklagen, sepe es burch Behandigung ber Klage ober burch Streiteinlassung, nicht enthält, so ent: steht die Frage, ob die gebachten Bestimmungen des gemeinen, beziehungsweise württembergischen Civilrechts auch

<sup>5.</sup> G. G. ausgesprochen, und inzwischen stets hieran festgehalten, so. B. ben 8. November 1834 in S. F. c. R., ben 19. Juni 1852 in S. L. c. H.

<sup>20</sup> Bachter, a. a. D., Seite 98, 99.

auf die Wechselverjährung Anwendung finden, ober ob nicht vielmehr für die nach stattgefundener Unterbrechung der Wechselverjährung im Falle des Liegenbleibens oder der Sistirung des Prozesses beginnende neue Berjahrung wieber die in ber allgemeinen beutschen Wechselordnung für die Wechselverjährung festgesetten turgen Friften zur Anwenbung zu kommen haben. Vom Standpunkte des württembergischen Rechts könnte es sich nach ber angeführten Bestim= mung bes Landrechts von dem Laufe einer 40jährigen Ber= jährung jedenfalls nur bann handeln, wenn bie Wechfelflage nicht nur bem Beklagten behändigt, sonbern auch von bemselben liskontestirt worden, mahrend in dem Falle, wenn nach ber burch Behändigung ber Klage eingetretenen Un= terbrechung der Wechselverjährung vor der Litiskontestation ber Prozeß liegen geblieben ober sistirt worden, welch' letterer Fall wohl der häufigere senn wird, auch nach ben Beftimmungen bes württembergischen Civilrechts für die von dem Liegenbleiben des Prozesses an beginnende neue Berjährung wieber bie in ber Bechselordnung für bie Wechselverjährung festgesetten furzen Berjährungs= fristen maßgebend seyn wurden. Allein es wird baffelbe auch da, wo das gemeine Recht gilt, sowie nach württem= bergischem Rechte in dem Falle, wo nach der Litiskonte= station eine neue Berjährung beginnt, Anwendung finden Die allgemeine beutsche Wechselordnung kennt muffen. in Wechselsachen eine andere als jene turze Verjährungs= zeit überhaupt nicht, und es würde bem, ber Festsetzung kurzer Verjährungsfristen für die Wechselverjährung unterliegenden und im Interesse ber Sicherheit bes Berkehrs gegründeten Zwecke, eine schleunige Abwicklung des gan= gen Wechselgeschäfts zu bewirken, gerabezu wiberstreiten, wenn nach stattgefundener Unterbrechung ber turgen Berjährung, beziehungsweise nach geschehener Litiskontestation nunmiehr nur eine vierzigjährige Verjährung von bem Ruhen bes Prozesses an Platz greifen könnte. Es läßt sich baher nicht annehmen, baß die Wechselordnung bie

5-0000

fonstigen Grundsätze von der sogenannten Perpetuation ber Klage burch Klagbehändigung ober Streiteinlassung auch als auf die Wechselklagen anwendbar habe aner= tennen wollen, vielmehr muß nach bem Grunde und Zwecke ber Festsetzung kurzer Fristen für die Wechselverjährung angenommen werben, bag biefe allgemein maß= gebend seyn sollen. Diesem läßt sich nicht, wie von Purgold und Brauer gegen hoffmann geschehen, entgegenhalten, daß der bloße Zwedmäßigkeitsgrund, daß bie Berjährungszeit bes gemeinen Rechts für wechselrecht= tiche Berhältniffe zu lange bauere, nichts entscheiben konne. Denn es handelt sich nicht um einen Zwedmäßigkeits= grund, sondern um eine überall zulässige Auslegung bes Gesetzes und zwar ebensowohl nach seinen Worten, so= ferne baffelbe bie turgen Berjahrungefriften für Wechfelsachen allgemein festsett; ohne eine Ausnahme für die nach ber Unterbrechung beginnenbe neue Berjährung zu machen, wie nach bem Grunde, Zwecke und Geiste des Gesetzes. Ein Zurudgeben auf die Bestimmungen bes allgemeinen Civilrechts bezüglich der Perpetuation der Rlage ließe sich nur bann rechtfertigen, wenn angenom= men werben mußte, bag bie Wechfelordnung jene Bestimmungen auch für bas Wechselrecht bestehen zu lassen beabsichtigt habe. Dieß anzunehmen, hat man aber weber innere, noch zwingende außere Grunbe, vielmehr fpricht ber ganze Geist bes Gesetzes bagegen, und bie Motive zu bem neuesten preußischen Entwurf, sowie die Protokolle ber Leipziger Wechselkonferenz laffen bie Frage unent= schieben. Der erste preußische Entwurf, welcher in Wech= folfachen nur Gine Berjährung, die Einjährige kannte, hatte im S. 287 ausbrücklich bestimmt, baß eine jebe neue Berjährung wieder auf die einjährige Frist beschränkt An letterer Bestimmung wurde auch in bem fenn folle. Kommissionsbericht, betreffend die Bernehmung von Sach= verständigen über ben Entwurf einer Wechselordnung fest= gehalten, obwohl nach ben Berathungen ber Sachverftan=

bigen je nach bem Zahlungsorte verschiedene kurzere ober längere Berjährungsfristen eintreten sollten, so daß also hienach für die Frist der nach der Unterbrechung begin= nenden neuen Verjährung nicht die frühere, sondern eine besondere gewesen ware. Der neueste preußische Entwurf fehrte in S. 73 wieber zu ber einjährigen Berjährungs= frift bes erften Entwurfs gurud, 21 enthalt jeboch bezuglich der im Falle der Unterbrechung für die neue Verjährung geltenben Fristen keine ausbrückliche Bestimmung, und in ben Motiven ift nur gefagt, bag eine besondere Bestimmung über ben Wieberanfang ber burch Klage unterbrochenen Berjährung, alfo bezüglich ber Frage, von welchem Zeitpunkte an die durch Rlagbehandigung unter= brochene Berjährung von Neuem zu laufen beginne, nicht für nothwendig erachtet worden fen, indem es nußerst felten vorkommen werde, daß ein Wechselprozeß liegen bleibe, und für biefen feltenen Fall bie allgemeinen Rechtsgrundfage ge= nügen werden. 22 Bezüglich unserer Frage, welche Friften für den Fall des Wiederbeginns der durch Klage unter= brochenen Verjährung maßgebend sehn sollen, ist in den Mo= tiven nichts bemerkt, und baraus, baß in benfelben bavon ausgegangen wird, baß fur bie Festfetung bes Unfanges punttes bes Wieberbeginns ber Berjährung bie allgemeinen Rechtsgrundfage genugen werben, lagt fich nicht folgern, baß auch bezüglich ber Zeitbauer ber nach ber Unters brechung beginnenben neuen Berjährung bie allgemeinen Rechtsgrundsätze als maßgebend haben bezeichnet werben Auch die Verhandlungen der Leipziger Wechsel= fonferenz geben hiefur nichts Entscheibenbes an bie Sanb. Zwar wurde ber in der Sitzung vom 8. Dezember 1847 von bem Bizepräsidenten Dr. Ginert gestellte Antrag, zu größerer Sicherung ber Betheiligten am Enbe bes §. 81 bes Entwurfs der Redaktionskommission (bes jetigen Art. 80)

22 Ebendaselbst S. LXXIII.

- Congh

<sup>21</sup> Protofolle der Leipziger Wechselfonferenz (Leipzig 1848), S. XVI.

ben Zusat anzuhängen: "und beginnt bann eine Berjährung von gleicher Dauer," von ber Konferenz nicht genehmigt, indem fich nur brei Stimmen bafur erklärten, 23 und 6 wird sich hierauf bafur berufen, daß die Absicht ber Ron: ferenz gewesen, die Entscheidung der Frage, wann die burch die Klage einmal unterbrochene Verjährung zum zweiten: male eingetreten fen, bem gemeinen Rechte, beziehungsweiß bem über Berjährung im Allgemeinen geltenben Partikular: rechte zu überlaffen. 24 Allein ba bie Gründe der Ableb nung bes Antrags aus dem Protofolle nicht ersichtlich sind, fo läßt fich nicht ohne Weiteres unterstellen, daß man hiebei bavon ausgegangen, es follen nach Unterbrechung ber Berjährung die furzen Fristen ber Wechselordnung ausgeschlossen seyn, da die Ablehnung des Zusatzes auch barin ihren Grund gehabt haben fann, bag eine besondere bieffällige Bestim: mung gar nicht für nöthig erachtet, vielmehr bie Geltung ber kurzen Fristen ber Wechselordnung auch für ben ful bes Laufs einer neuen Verjährung nach vorangegangem Unterbrechung berfelben als schon in der allgemeinen w ausnahmslosen Festsetzung bieser Friften für bie Wechselm jährung überhaupt ausgesprochen angenommen wurde, welcht Unterstellung um fo naher liegt, als in Preußen, Defter reich und ben Ländern bes frangosischen Rechts obni: dieß ber Sat gilt, daß nach Beendigung ber Unterbrechung der früheren Verjährung wieder eine neue von gleichn Dauer zu laufen beginnt. 25 Man ist baber an bie allge: meinen Auslegungsregeln gewiesen, und biefe scheinen mit nach bem oben Bemerkten barauf zu führen, bag bie fugen Verjährungsfriften der allgemeinen beutschen Wechselordnung

- 11 AV VA

Ebendaselbst, S. 241. Unrichtig bemerkt Brauer im Artistür deutsches Wechselrecht, Bb. 11, S. 120, es habe sich nur Eine Stimme für den Einert'schen Antrag erklärt.

<sup>24</sup> Ardiv für beutsches Wechselrecht, Bb. 10, G. 19.

<sup>25</sup> Preußisches allgemeines Landrecht, Thl. 1, Tit. 9, §. 554. Desterreichisches allgemeines bürgerliches Gesethuch §. 1497. Zachariä, Handbuch bes französischen Civilrechts, Bb. 1, §. 213.

auch auf eine nach unterbrochener Verfährung beginnenbe neue Verjährung Anwendung zn finden haben. Von ben Com= mentatoren ber Wechselordnung stimmen mit ber in Bor= stehendem bargelegten Ansicht überein Borchardt, 26 Blaschte, 27 hoffmann 28 und D. Wächter, 29 ebenfo wurde dieselbe von dem Oberappellationsgericht zu Dresben in Entscheidungen vom 2. Oktober 1849 und 19. August 1852 zur Anwendung gebracht, 30 und auch bas Obertribu= nal zu Berlin hat in einer Entscheibung vom 28. Mai 1859 ausgesprochen, bag, wenn bie insinuirte Klage zu= rückgenommen werde, bie neue von Burucknahme jener Klage ab eintretende Berjährung wieber nach ben in ber Wechfelordnung vorgefchriebenen Friften zu berechnen fen. 81 Da= gegen find Liebe, 32 Chriftoph, 38 Renaub, 34 Gengler, 35 Purgolb 36 und Brauer 37 ber Anficht, bag, wenn bie Verjährung burch Klage unterbrochen worben, in ben Lanbern des gemeinen Rechts nur erst bie vierzigjährige Pro= gesverjährung, von Zeit ber letten gerichtlichen Handlung an gerechnet, möglich seye; ebenso wurde in einer Entschei= bung bes nieberöfterreichischen Dbergerichts vom 8. Januar 1857 bavon ausgegangen, bag, ba bie Wechselord= nung feine Bestimmung in Betreff ber Berjährung fur ben

<sup>26</sup> Wechselordnung, (2. Aufl.), G. 175.

<sup>27</sup> Bechfelrecht, G. 272.

<sup>26</sup> Wechselordnung, G. 571.

<sup>29</sup> Wechsellehre S. 622.

<sup>30</sup> Seuffert, Archiv, Bb. 4, S. 227, Mr. 142. Tauchnit, Zeitschrift f. s. R. und V. N. F., Bb. 11; S. 379.

Borchardt, a. a. D., S. 175, Note 237. Freilich kann hies rauf kein besonderes Gewicht gelegt werden, da nach preußischem Recht für die nach der Unterbrechung beginnende neue Verjährung ohnedieß die frühere Verjährungsfrist wieder zu laufen beginnt.

<sup>32</sup> Die allgemeine beutsche Wechselordnung, S. 210.

<sup>33</sup> Wechselordnung, S. 74.

<sup>34</sup> Lehrbuch bes Wechselrechts, S. 87, Rote 13.

<sup>35</sup> Deutsches Privatrecht, S. 670, Note 12.

<sup>36</sup> Im Archiv für beutsches Wechselrecht, Bb. 10, S. 18 f.

<sup>87</sup> Ebendaselbst, Bb. 11, S. 221.

Fall enthalte, wenn der Prozeß liegen bleibe, auf einen solchen Fall die allgemeinen civilrechtlichen Rechtsgrundsase Anwendung sinden, 38 und die gleiche Ansicht liegt einer von Purgold mitgetheilten Entscheidung des großt. hessischen Hofgerichts der Provinz Starkenburg zu Grund. Das württembergische Obertribunal war nur in Ginem Falle (Güldenstein und Dürrich) in der Lage, über die vorstehend erörterte Frage sich auszusprechen, und hat sich in diesem Falle durch Beschluß vom 1. Oktober 1862 gegen die oben vertheidigte Ansicht und im Einklange mit den zuletzt erwähnten Entscheidungen ansgesprochen, indem tas Hauptgewicht darauf gelegt wurde, daß bei dem Mangel einer dießfälligen besonderen Bestimmung in der Wechselsordnung die allgemeinen Grundsätze bezüglich der Wirkung der Perpetuation der Klage Platz greisen müssen.

### Zu Art. 81 der a. d. W.=O.

7) Das Allein=Accept eines Richtbezogenen

Ein von C. Deffner auf "Fr. D..." gezogener Westelle wurde von Ferdinand" D... einem Sohne des Friedrich L. acceptirt und zwar wurde das Accept von ihm mit "F. D..." unterzeichnet. Da der Wechsel bei Verfall nicht bezahlt wurde, so wurde von dem Inhaber Wechselklage gegen Ferdinand D., den Sohn des Friedrich D. erhoben. Der Veklagte erkannte das Accept als von ihm geschrieben und unterschrieben an, er bestritt aber, der rechte Beklagte zu sehn, weil nicht er, sondern sein Vater Friedrich D. der Bezogene seh und weil er nur als Procurist seines Vaters und unter des sein Namen den Wechsel acceptirt habe. Das Wechselgericht fand diese Einwendung gegründet und wies die

dardt, a. a. D., S. 175, Rote 237 b. Im Resultat stimmt übrigens diese Entscheidung mit meiner Ansicht zusammen, da nach österreicht schem Recht für die nach stattgefundener Unterbrechung beginnende neue Verjährung ohnedieß die früheren Fristen wieder laufen.

<sup>39</sup> Archiv f. b. Wechselrecht, Bb. 10, S. 18.

a best to the

Rlage ab aus folgenden Gründen: Da ber Wechsel auf "Fr. D." gezogen ift und ba bie abgefürzte Bezeichnung des Vornamens mit "Fr." nach der üblichen Abkürzungs= weise auf einen mit diesen beiben Buchstaben anfangenben Vornamen hinweist, so kann ber Vorname "Fr." nicht als "Ferdinand", sondern er muß (insofern es sich nur um diese beiben Vornamen handelt) als "Friedrich" geles sen werben. Die Behauptung bes Beklagten, baß ber Wechsel nicht auf seinen Namen, sonbern auf ben Namen seines Baters gezogen sepe, ist somit richtig. 40 Dagegen ist es bei ber Art und Weise, wie ber Beklagte bas Accept unterschrieben hat, ungewiß, ob solches mit dem Namen bes Beklagten ober seines Baters unterzeichnet ist. Denn der Beklagte hat ohne einen die Procura an= deutenden Beisatz einfach mit "F. D." unterzeichnet, mas ebensowohl "Ferdinand D." als "Friedrich D.", aber auch nur entweder das Gine ober das Andere, nicht Beibes zugleich bebeuten fann. Es sind also nur die beiden Fälle möglich. Entweder wird die Unterschrift des Accepts "Friedrich D." gelesen. Dann liegt ber Fall vor, baß ein Dritter, ohne sich selbst zu nennen, den Ramen des Traffaten gezeichnet hat. In biesem Jall ist ber Beklagte wechselrechtlich nicht verpflichtet, weil er sich selbst auf

<sup>40</sup> Wenn gleich die Angabe des Vornamens bei der Bezeichnung des Namens des Trassaten (Art. 4, Ziff. 7 der W.D.) nicht wesenslich ist, so ist sie doch insoweit erheblich, wenn der Vorname im einzelnen Falle dem Familiennamen wirklich hinzugesügt ist und badurch eine wirklich eristirende, diesen Vornamen sührende andere Person erkennbar gemacht worden ist. Vorchardt, deutsche W.D., 2. Ausg., E. 29, (Zus. 56) u. E. 40. (Zus. 87), Archiv sür deutsches Wechselrecht, Bd. d., (Zus. 3n einem srüheren, beim Obertribunal vorgekommenen Falle war als Trassat bezeichnet "Earl Treulieb. Gärtner in Stuttgart." Das Accept war unterzeichnet "Carl Treulieb." Der Protest war ershoben gegen Garl Treulieb und gegen diesen war geklagt. Der Wechselt wurde wegen unrichtiger Angabe des Vornamens des Trassaten von Amtswegen nicht beanstandet. Beschl, des Obertribunals v. 6. Febr. 1861 in S. L. c. T.

bem Wechsel gar nicht genannt hat. Ober wird die Unsterschrift des Accepts "Ferdinand D." gelesen. Dann ist der Fall der, daß ein Dritter mit seinem Namen und ohne sich als Bevollmächtigten des Trassaten zu bezeichnen, unterschrieben hat. Es fragt sich daher, ob eine solche alleinstehende Acceptationserklärung eines Dritten (Nichtsbezogenen) eine wechselmäßige Verbindlichkeit desselben bes gründet. Diese Frage ist zu verneinen. Denn

- 1) ist in den Art. 21 ff. der allgemeinen d. W.=O., welche von der Annahme handeln, überall nur von einer Annahme durch den Bezogenen die Rede, insbesondere läßt der Art. 23 nur den Bezogenen durch die Ansnahme wechselmäßig verpflichtet werden. Der Bezogene aber ist selbstverständlich nur derjenige, welcher als solcher nach Art. 4 Ziff. 7 in dem Wechsel genannt ist.
- 2) Außer dem Bezogenen wird zwar nach Art. 56 ff. auch der Ehrenacceptant durch die Annahme wechselmäßig verpflichtet. Allein der Fall einer Ehrenannahme liegt hier nicht vor.
- 3) Ebensowenig gehört hieher die Bestimmung des Art. 81, wonach die wechselmäßige Verpflichtung Jeden trifft, welcher die betreffende Wechselerklärung, also auch das Accept mitunterzeichnet hat. Da die Unterschrift des Beklagten allein steht, so fällt sie nicht unter den Begriff der Mitunterzeichnung.
- 4) Der Art. 95 endlich, welcher die Haftung des angeblichen, aber nicht wirklichen Bevollmächtigten bestimmt, setzt den von dem vorliegenden verschiedenen Fall voraus, daß der Unterzeichnende sich ausdrücklich als den Bevollmächtigten eines Andern (also bei dem Accepte als den Bevollmächtigten des Trassaten) bezeichnet hat.

Steht hienach fest, daß die von dem Beklagten beisgesetzten Accepte in keinem Fall, d. h. weder in dem einen noch in dem andern der beiden oben angeführten mögslichen Fälle geeignet waren, eine wechselmäßige Verpflich:

San Cook

tung besselben zu begründen, so war die gegen ihn erho= bene Wechselklage abzuweisen.

Entsch. des Obertribunals vom 5. November 1862 in S. Lau=

tenschlager c. Dürrich.

In ben Commentaren zur beutschen Wechselordnung wird die vorliegende Rechtsfrage nicht erörtert. Dagegen hat das Appellationsgericht zu Frankfurt in einer Entscheibung vom Jahre 1857 die Frage auf Grund des Art. 81 der Wechselordnung in entgegengesetzter Weise Anknüpfend an diese Entscheidung hat beantwortet. 41 Renaud, 42 aber nicht auf ben Grund bes Art. 81, sonbern lediglich unter Berufung auf den Geist bes Wechselrechts (wie er insbesondere in den Bestimmungen über Ehrenannahme und in ber Bestimmung bes Art. 95 über Stellvertretung sich ausgebrückt finde) für bieselbe Ansicht sich ausgesprochen. In ähnlicher Weise und aus= führlicher hat neuerdings Löwy 43 dieselbe Ansicht zu be= gründen versucht. 44 Uebrigens bezeugt Löwy, 45 daß das

42 Im Magazin für bab. Nechts=Pflege und Berwaltung, Bb. 3, S. 377 ff.

44 Löwy führt aus:

2) auch keine positive Gesethesbestimmung, insbesondere

<sup>41</sup> Borchardt, die allgemeine beutsche Wechselordnung (2. Aufl.), S. 181, Note 245.

<sup>43</sup> In Boigt's neuem Archiv für Handelsrecht, Bb. 4, H. 1, S. 42 ff.

<sup>1)</sup> Rechtsgründe an sich stehen ber Bejahung ber Frage nicht entgegen (S. 44-46);

a) nicht der Art. 4, Ziff. 7 ber Wechselordnung, (S. 46.),

b) nicht die Art. 16, Abs. 1 und Art. 21—23, sie sprechen eben von dem regelmäßigen Fall, sie sehen nicht strikte zu nehmen, sie sinden ja auch auf den Mitacceptanten Anwendung (S. 47—48),

c) nicht die Art. 56 ff., aus diesen folge mehr nicht, als daß bas Accept eines Dritten ohne vorangegangenen Protest kein Ehrenaccept sey, (S. 48—49),

d) nicht ber Art. 81 (S. 49-52);

<sup>3)</sup> im Gegentheil spreche bas Gesetz und seine ratio positiv für bie Bejahung ber Frage. Dieß ergebe sich aus ber Haftung

Obertribunal in Berlin in mehrfachen Entscheidungen die Frage, ob ein für sich stehendes Accept eines Nichtsbezogenen eine wechselmäßige Verbindlichkeit begründe, unbedingt verneint habe. Die Verneinung dürfte auch ungeachtet der Ausführungen von Renand und Löwy den Vorzug verdienen, da die von diesen herbeigezogenen Analogien wohl nicht geeignet sind, eine sichere Grundlage für die Bejahung der Frage zu geben. 46

Zu Art. 83 der a. d. W.=D.

8) Findet aus einem Indossament, welches zum Zweck der Bürgschaftsübernahme für die Wechselsumme ausgestellt worden, nach Erstöschung des Wechselrechts durch Verjährung ober Präjudizirung noch eine Civils

flage ftatt?

Es kommt häufig vor, daß die einem Wechsel beigefügten Indossamente lediglich auf dem Grunde der Uebernahme
einer Bürgschaft Seitens des Indossanten beruhen. Wenn
ein solcher Wechsel verjährt und präjudicirt ist und demzusolge der Indossant wechselrechtlich nicht mehr in Auspruch genommen werden kann, so wird die Frage
praktisch, ob nach Erlöschung der Wechselverbindlichkeit
eine civilrechtliche Verbindlichkeit des Indossanten aus
der Bürgschaft bestehen geblieben, und letzterer somit
im Civilrechtswege auf Bezahlung der Wechselsumme

des Procura-Acceptanten Art. 95 (S. 52—54), aus der Haftung des Acceptanten einer falschen Tratte Art. 75, (S. 54), aus der Haftung des Mitacceptanten, Art. 81 (S. 55—57), aus den Bestimmungen über das Ehrenaccept, Art. 56 ss. (S. 58 ss.)

45 a. a. S. D. 44.

Justin die Verneinung der Frage hat sich auch ausgesprochen das Oberappellationsgericht in Gelle im Jahre 1859, s. Entscheidungen des Trib. zu Celle, Jahrgang V., Hannover 1862, S. 45 ff. Ebenso das Stadtgericht in Berlin i. J. 1857, s. Goldschmid, Zeitschrift f. Handelsr. Bb. 2, S. 447.

noch in Anspruch genommen werden kann. Ift die Ueber= nahme ber Bürgschaft ber Unterzeichnung des Indossa= ments vorangegangen, und bestand somit eine Burgschafts= verbindlichkeit des Indossanten schon vor dem Indossa= mente, so wird zu unterscheiben senn, was die, aus ben Umständen des einzelnen Falls zu entnehmende, Absicht bei Eingehung der Wechselverbindlichkeit durch das Inboffament war, ob hiedurch das frühere Schuldverhältniß aufgehoben, oder vielmehr verstärkt und mehr gesichert wer= den sollte. Der Regel nach wird das Lettere anzunehmen seyn, und wo dieß ber Fall ist, kann ein Zweifel nicht bestehen, daß, wenn das Wechselrecht in Folge von Ber= jährung ober Prajudizirung des Wechsels erloschen ist, eine Rlage aus bem ursprünglichen Schuldverhältniffe immer noch statt findet, welches neben der Wechselver= . bindlichkeit stehen geblieben ist. Anders verhält es sich, wenn burch die Uebernahme der Wechselverbindlichkeit eine Novation eingetreten, ober wenn vor Unterzeichnung des Indossaments eine Verbindlichkeit des Indossanten gar nicht bestanden, und biefer eine folche erst burch jene Unterzeichnung übernommen hat. In diesem Falle kann ber Indossant nach Erlöschung bes Wechselrechts auch im Civilrechtswege nicht mehr in Anspruch genommen wer= ben, wenn gleich bem Indoffamente lediglich die Absicht einer Bürgschaftsübernahme zu Grunde lag. Das Ober= tribunal hat sich hierüber in einem Falle, wo eine Ber= bindlichkeit Seitens des Indoffanten erst burch die Unterzeichnung des Indossaments übernommen worden war, 47 folgenbermaßen ausgesprochen:

Das Indossament erscheint nicht als bloße Dokumentirung der eingegangenen Bürgschaft, sondern als selbstständige, seine besonderen rechtlichen Folgen in sich tragende Verbindlichmachung. Wenn auch die Absicht,

- in the

<sup>47</sup> Das Gegentheil war zwar behauptet, wurde aber nicht als erwiesen angenommen.

bem Kläger für die von bem Hauptschuldner geschulbete Summe Sicherheit zu gewähren, bem Indossament bes Beklagten zu Grunde lag, so trat dieselbe boch in einer Form ins Leben, burch welche bie Bürgschaft theils ver= schärft, theils beschränkt wurde. Verschärft wurde fie burch gewählte wechselmäßige Form, wodurch eine promp= tere Exekution, nöthigenfalls burch Personalhaft, begründet wurde. Auf ber anbern Seite wurde die Burg= schaft baburch beschränkt, daß die Einhaltung gewisser Formalitäten, nämlich rechtzeitige Präsentation bes Wech= fels und Protesterhebung bem Gläubiger zur Bebingung gemacht und ber Anspruch an ben Indossanten an furze Berjährungsfrist gebunden murbe. Dag ber Beklagte durch Beisetzung seines Indossaments blos bie ver= schärfte Bürgschaft habe übernehmen wollen, ohne auf ben ihn schützenben Beschränkungen in Ausübung bes wechselmäßigen Unspruchs bes Rlägers zu bestehen, läßt sich eben so wenig annehmen, als daß er überhaupt mit jener Handlung nur die Uebernahme einer Bürgschaft in civilrechtlichen Sinne beabsichtigt und burch biefelbe sich auch für ben Fall, daß ber Kläger die Einhaltung ber wechselmäßigen Beschränkungen unterlassen sollte, für gebunben gehalten habe. Durch Beisetzung bes Indoffaments wurde für ben Beklagten ein Kompler von Rechten und Verbindlichkeiten begründet, welche in einer folchen Wechselwirkung zu einander stehen, bag die einen ohne bie anbern nicht wirksam sehn können. Hat nun ber Kläger die Protesterhebung und die rechtzeitige Einklagung des Wechsels versäumt, so kann er auch die ihm aus bem Indoffament erwachsenen Rechte nicht geltend machen.

Hiefür spricht auch der Art. 83 der allgemeinen deutschen Wechselordnung. Nach derselben soll der Ausssteller eines Wechsels, wenn dessen Berbindlichkeit durch Berjährung oder dadurch, daß die zur Erhaltung des Wechselrechts gesetzlich vorgeschriebenen Handlungen versfäumt wurden, erloschen ist, dem Inhaber des Wechsels

nur so weit, als er sich mit bessen Schaben bereichern würde, verpflichtet senn, und es ist bieß - nach allge= mein angenommenen Grundsätzen 48 — eine nicht im Wechselverfahren, sondern im ordentlichen Verfahren zu verfolgende Civilklage. Wenn folglich eine Bereicherung des Ausstellers nicht eingetreten ist, so findet eine civil= rechtliche Verpflichtung besselben aus bem, bem Wechsel zu Grund liegenden Rechtsgeschäft nicht Statt. — Der Ausstellung bes Wechsels kann nun so gut, wie im vor= liegenden Fall der Indossirung, die Absicht, eine Burg= schaft zu leisten, zu Grund liegen, benn bie Wechselform wird zur Realisirung der verschiedenartigsten Rechtsver= hältnisse benützt, wie hiefur ber vorliegende Fall ein Beispiel liefert. Eine Verpflichtung bes Ausstellers aus der beabsichtigten Bürgschaft ist in einem solchen Falle nicht begründet, benn ware ber Aussteller aus biefer Bürgschaft dem Gläubiger, trot ber Prajudizirung bes Wechsels, noch verhaftet, so konnte im Gesetz nicht gesagt werben, daß eine solche Verbindlichkeit nur im Fall seiner Bereicherung bestehen bleibe. Mit ber Beschränkung seiner Verbindlichkeit auf die Bereicherung ist folglich für ben Fall ber Prajudizirung ober Verjährung die Gel= tendmachung jedes anderweiten Verpflichtungsgrunds folg= lich auch ber Bürgschaft ausgeschlossen. Ja es könnte von einer Bereicherungsklage gegen benselben gar nicht gesprochen werben, wenn bieser anderweite Verpflichtungs= grund bestehen bliebe, benn solange biese Verpflichtung nicht erfüllt ware, wurde der Schuldner nicht bereichert, sondern immer noch, neben dem Wechsel, aus dem ander= weiten Geschäft verhaftet senn. Was nun vom Aussteller gilt, muß umsomehr vom Indossanten gelten, als gegen einen solchen nach Art. 83 nicht einmal die Bereicherungs= klage mehr stattfinden soll. 49 Von einer Bereicherungs=

- Simb

<sup>48</sup> Motive zu S. 75 bes Entwurfs.

<sup>49</sup> Hoffmann, Erläuterungen der W.-D., S. 594. Laben= burg im Archiv für deutsches Wechselrecht Bb. 5, S. 126.

klage gegen den Bürgen kann übrigens — wie sich von selbst versteht — keine Rede seyn, da eine Bürgschaft als solche nie eine Bereicherung eines Bürgen involvirt. 50

Hätte der Beklagte, austatt den Wechsel als Indossant zu unterzeichnen, denselben ausdrücklich als Bürge für den Aussteller unterschrieben, so würde er zwar nach den Grundsätzen, welche für den Aussteller gelten und nicht nach den für einen Indossanten geltenden zu behandeln seyn; allein eine Bereicherungsklage wäre gegen ihn den= noch aus dem eben angegebenen Grunde nicht denkbar und jede anderweite Verpflichtung durch das Gesetz aus= geschlossen.

Entsch. des Obertribunals vom 3. Juni 1862 in S. E. c. R.

Zu Art. 91 der a. b. W. D.

9) Ort ber Protesterhebung.

Wenn von dem Bezogenen bei der Acceptation eine britte am Wohnort bes Acceptanten wohnende Person benannt wird, bei welcher die Zahlung geschehen soll, 3. B. "angenommen und zahlbar bei Herrn B. in St." (bem Wohnort bes Acceptanten), so wird ber Wechsel hiedurch nicht zu einem Domicilwechsel, weil zu folchem nach Art. 24 gehört, daß ein vom Wohnort des Bezo= genen verschiedener Zahlungsort angegeben werde und daß dieß vom Aussteller des Wechsels geschehe. Es ist aber, wie die Leipziger Wechselkonferenz anerkannt hat, jener Beisat zu bem Accepte eine giltige und er= laubte Limitation besselben, 51 und es erscheint bemgemäß, ba in bem Beisatz Seitens bes Acceptanten und in ber Seitens des Inhabers erfolgten Annahme des Wechsels mit diesem Beisat bas beiberseitige Ginverftandniß gefunben werden muß, daß in ber Wohnung ber benannten britten Person die Wechselzahlung erfolgen solle, diese Wohnung der giltig vereinbarte Zahlungsort des Wech=

<sup>50</sup> Liebe, W.=D., S. 221 ff. Haimerl, Anleitung, S. 264.

<sup>31</sup> Protofolle der Leipziger Wechselkonferenz (Leipzig 1848), S. 87.

sels. Ist der Wechsel zu protestiren, so kann daher auch die Aufnahme des Protests in gedachter Wohnung giltig erfolgen. 52

Entsch. des Obertribunals v. 21. Mai 1862 in S. Völker e. Gauß. 58

Zu Kap. V. S. 3 der württ. W.=G.=O. von 1759.
10) Ladung des Wech selbeklagten.

Das Anschlagen einer Ladung an der Thüre der Wohnstube des Wechselbeklagten <sup>54</sup> ist nur dann zuläßig, wenn die Ortsanwesenheit des Beklagten konstatirt und somit anzunehmen ist, daß die Ladung den Beklagten noch zu rechter Zeit erreichen werde, auch die Zustellung an Familien = oder Hausangehörige nicht zu bewerkstelligen war.

Entsch, des Obertribunals vom 4. Juni 1862 in S. Reuschlen c. Baumann.

Bu Rap. VI. S. 4 ber württ. 2B .= G.= D.

11) Fristerstreckungen sollen im Wechselverfahren regelmäßig nicht stattfinden.

Gegen eine Wechselklage war die Einrede der Zahlung vorgeschützt und zur Erklärung hierüber dem klägerischen Anwalt eine Frist von 10 Tagen unter dem Präjudiz des Zugeständnisses der in der Vernehmlassung enthalstenen Thatumstände und des Ausschlusses mit etwaigen Repliken ertheilt worden. Noch während des Laufs der Frist dat der kl. Anwalt um deren Erstreckung, ohne diese Bitte jedoch durch sichhaltige Gründe motiviren zu können, indem er zu seiner Entschuldigung nur vordrachte, daß er von dem Schriftverfasser noch keinen Schriftsatz ershalten habe. Auf dieses ungenügend motivirte Fristgesuch

Bechselordnung (2. Aust.), S. 261, Zus. 424.

<sup>. 58</sup> In der Zeitschrift für die freiw. Gerichtsbarkeit und die Gemeindeverw. von Boscher, Jahrgang 1862, S. 163 wird dieses Präjudiz auch mitgetheilt.

<sup>54</sup> Bd. 2 diefes Archivs, S. 517, Ziff. 7.

wurde keine Rudsicht genommen und ber Beklagte, obwohl bie Replik nach Ablauf ber Frist eingekommen war, unter Mussprechung des angedrohten Präjudizes von der Klage entbunden, indem bavon ausgegangen wurde, daß eine strenge Einhaltung ber Fristen schon in ber Natur bes Wechselprozesses begründet, und baber die Bestimmung in Gemeinbescheid bes Obertribunals vom 12. 3a= nuar 1844, wonach eine zweite Frist nur bann, wenn bas bießfällige Gesuch burch eine Bescheinigung erheblicher Gründe unterstütt worden, verwilligt werden folle, in Wechselsachen stets streng eingehalten worden fene, zumal eine besondere Aufforderung hiezu in ber Bestimmung bes S. 4 bes Rap. VI. ber württ. Wechselgerichts=Ordnung liege, wonach der Termin der Vernehmlassung unter kei= nerlei Vorwand verlängert werden folle, welche Bestim= mung, ba eine Verschiebenheit rücksichtlich ber Obliegen= heiten in Erfüllung richterlicher Auflagen zwischen ber klägerischen und ber beklagten Partei nicht bestehe, ebenso für bie Replit, wie für bie Bernehmlaffung gelten muffe.

Entsch. des Obertribunals v. 28. Mai 1862 in S. Christmann c. Danbler.

Zu Kap. VI. S. 1 und 5 der württ. W.=G.=D.
12) Vorstehen der Parteien vor dem Wechsel= Gericht.

Das Obertribunal hat zwar in mehreren Fällen ansgenommen, daß die Parteien auch in Wechselsachen nicht allein ohne Beistand eines Prokurators vor dem Wechselsgericht vorstehen dürfen; 55 dagegen steht den Parteien frei, mit einem Prokurator vor dem Wechselgericht zu erscheinen und ihre Vertheidigung selbst vorzutragen; insdem ein Ausschluß der Parteien dem Geiste des mündslichen Verfahrens in Wechselsachen widerstreiten würde, und dem Beklagten, wenn er den Wechsel nicht anerkens

<sup>55</sup> Bergl. Bb. 2 biefes Archivs, S. 518 und Bb. 5, S. 287.

nen will, im S. 5 bes Kap. VI. der württembergischen Wechselgerichtsordnung das persönliche Erscheinen sogar ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Entsch. des Obertribunals vom 29. Oktober 1862 in S. Tor- ley c. Gwinner.

Zu Kap. VI. S. 5 ber württ. W. G. D.

13) Eibesthema beim Diffession seib.

Die württembergische Wechselgerichtsordnung vom 24. Marg 1759 bestimmt in Rap. VI. S. 5, baß ber Beklagte, welcher ben gegen ihn eingeklagten Wechsel weber als von ihm felbst, noch von einem Andern in seinem Namen geschrieben anerkennen will, auf Verlangen bes Klägers ben Diffessionseib bahin zu schwören habe, baß er ben Wechsel weber selbst geschrieben, noch unterschrie= ben, noch burch Unbere schreiben ober unterschreiben lasfen, "auch ben barin gemelbeten Belauf bem Rlager nicht schuldig sene." Da jedoch nur die Aechtheit ber Unter= schrift wesentlich ift, und ber Beklagte, wenn feststeht, bag bich von ihm herrührt, auch ben Inhalt bes Wechsels gegen fich gelten laffen muß, fo murbe von bem Obertris bunal bas Thema des Diffessionseids barauf beschränkt, daß der Beklagte die fragliche Unterschrift weder selbst geschrieben, noch burch einen Dritten habe unterschreiben laffen. 56

Entsch, bes Obertribunals v. 26. Febr. 1862 in S. Debbelb c. Dürrich; vom 1. Oktober 1862 in S. Gülbenstein c. Dürrich; v. 24. März 1863 in S. Kaiser c. Bosinger.

Zu Kap. VI. §. 9, 10, 12, 13, 17, 18 und 19 der württ. W.=G.=D.

14) Prozeftosten=Raution.

Eine Kaution für die Prozekkosten kann von dem Wechselkläger nach den für das Wechselverfahren geltenden

a best to be

Bergleiche auch meine Bemerkung in biesem Archiv, Bb. 5, S. 284, Note 51.

Prozesvorschriften nicht gefordert werden. Denn im Kap. VI, §. 9, 10, 12, 13, 17 und 18 sind die Einreden, welche im Wechselversahren zuläßig sind, speciell aufgesführt und unter diesen ist die Einrede der mangelnden Prozeskaution nicht genannt, im §. 19 aber ist bestimmt, daß keine anderen, als die bereits rezensirten exceptiones, oder welche sich auf die im §. 9 vorausgesetzte regulam generalem qualifiziren, bei dem Wechselprozeß statthaben. 87

Entsch. des Obertribunals vom 26. Sept. 1860 in S. Trost c. Blöst; vom 15. Mai 1862 in S. de Neufville c. württ. Handelsgesellschaft.

## 2) Mittheilungen aus der Praxis des Phertribunals in Civilsachen.

(Bon herrn Oberjustigassessor Probst in Stuttgart.)

1) Unzuständigkeit der Civilgerichte zu Anordnung von Bermögensbeschlagnahmen gegen widerspenstige Kriegsbienstpflichtige.

In Hufnagels Mittheilungen wird eine Verfügung des Gerichtshofs in Tübingen wom Jahr 1846 angesführt, nach welcher die Anordnung solcher Beschlagnahmen als Sache der Civilgerichte erklärt wird. Die Argumentation, welche dieser Ansicht zu Grund liegt, und im Wesentlichen auf dem Sate beruht, daß die Beschlagnahme des Vermösgens eines Staatsbürgers an und für sich zur Kompetenz des Civilrichters gehöre, das Gesetz also eine besondere Ueberztragung dieser Besugniß an den Strafrichter, hier die Administrativbehörde, enthalten müßte, wenn es nicht bei der

phal, Wechselrecht S. 177.

<sup>1 28.</sup> I. S. 484 ff.

In neuerer Zeit scheint dieser Gerichtshof jene frühere Ansicht nicht mehr festzuhalten, wie sich auch die Gerichtshöfe in Exlingen und Ellswangen für die Unzuständigkeit der Civilgerichte erklärt haben.

civilrichterlichen Kompetenz sein Bewenden haben sollte, ist jedoch, indem sie den Begriff der Civiljustizsache nach der vermögensrechtlichen Wirkung eines fremden Eingriffs, statt nach der privatrechtlichen Natur desselben bestimmt, eine offenbar in der Grundlage verfehlte. Eine treffende Entgegnung hat dieselbe in Bb. 1 dieses Archivs S. 124 ff. gefunden. Neuerdings wurde auch dem Oberstribunal Anlaß geboten, sich über diese Frage, und zwar folgendermaßen auszusprechen.

"Die auf Grund bes Rriegsbienstgesetes angeordnete Beschlagnahme bes Vermögens ungehorsam abwesenber Kriegsbienstpflichtiger bient nicht zu Sicherstellung irgend welcher privatrechlicher Ansprüche an bieselben, sondern verfolgt, wie aus ben im Art. 93 jenes Gesetzes bezeichneten Aufhebungs= grunden im Zusammenhalt mit Art. 174, 176 ber Straf= prozesordnung und Art. 236, 249 bes Schwurgerichtsge= setzes zu entnehmen, ben 3weck, bie Stellung bes ungehorsam abwesenben Kriegsbienstpflichtigen zu bewirken. Demnach ift bie Erkennung folder Vermögensbeschlagnahmen keine Civil= justigsache, sondern ein strafrichterliches Zwangsmittel, wel= ches zur ausschließlichen Zuständigkeit ber mit ber entspre= chenden Strafgerichtsbarkeit betrauten Behörde gehört, als welche burch bas Gesetz ber R. Oberrefrutirungsrath, be= ziehungsweise in beihelfenber Eigenschaft bas betreffende Be= zirksamt verordnet ift. - Daß sodann, was die Bollstreckung ber erkannten Beschlagnahme betrifft, bie barum nachgesuchten Civilgerichte ihre Thätigkeit nicht verweigern, beruht nicht blos auf überwiegenben Rudfichten ber Zwedmäßigkeit, 3

Es wird diesfalls namentlich im eigenen Interesse der Gerichte in Betracht kommen, daß wenn die Oberämter die Beschlagnahme auszusschren, und die cura bonorum zu überwachen hätten, sie dieses doch nur mittelst Notar und Waisengericht bewerkstelligen könnten, eine Störung des ausschließlichen Subordinationsverhältnisses dieser Stellen aber unter dem Oberamtsgerichte, indem sie die Aussicht über dieseben erschwerte, dem Interesse der Rechtsverwaltung ohne Zweisel nachtheiliger wäre, als der unbedentende Geschäftszuwachs.

Dunkelheit, welche das Kriegsbienstgeset über die Art der Bollziehung der Beschlagnahme übrig läßt, nach den aussführlicheren Bestimmungen der um die gleiche Zeit verabsschiedeten Strafprozesordnung auszulegen ist, letztere aber in Art. 175 die Vollziehung der strafrichterlich erkannten Versmögensbeschlagnahmen als Obliegenheit des Civilgerichts des Wohnorts des Verdächtigen bezeichnet."

Verf. des Obertribunals vom 24. Januar 1863 in der Beschwerbesache bes L. A. u. Gen. c. E.

# 2) Der Arrest kein unbebingt subsibiares Siche rungsmittel.

Der Empfänger einer Waare stellte folde wegen Muster= wibrigfeit jur Disposition bes Berfenbers, und beponirte fie, als ber Versenber fich ber Rudnahme weigerte, im öffentlichen Lagerhaus. Um sich für ben Rückempfang bes zur Balfte pranumerirten Raufpreises ficher zu ftellen, beantragte er bie Beschlagnahme ber Waare. Der Versenber wendete ein, bag ein Arrest auf bie Waare schon beghalb nicht begrundet fen, weil biefer als bas harteste und eingreifenbste Sicherungsmittel nicht stattfinde, wo dem Imploranten ein andes res Sicherungsmittel zu Gebot ftehe, es Letterem aber unbenommen fen, an ber Waare ein Retentionsrecht auszuüben. Das Obertribunal verwarf biese Einwendung, weil ber Arrest in bem Sinne kein subsibiares Schutmittel fen, bag ber Glaubiger ftatt beffen auf einen schwierigeren und nachtheiligeren Weg, zu seiner Befriedigung zu gelangen, verwiesen werben Gine Retention ber Waare aber wurde für ben Imploranten theils wegen seiner Berantwortlichkeit für bie Aufbewahrung, theils wegen ber Erschwerung bes Ibentitätsbe= weises ber lästigere Weg gewesen seyn, um zu seinem Rechte zu gelangen.

Entsch. des Obertribunals zu Stuttgart vom 10. Februar 1863 in Sachen G. w. Gebr. M.

## 3) Hausmietheentschädigung für Schullehrer.1

(Bon herrn Pfarrer Gustinb in Darmsheim.)

Das Gesetz vom 29. September 1836 Art. 30 3 be= stimmt ben Gehalt eines Schulmeisters neben freier Wohnung für ihn und feine Familie, ober einer entsprechenben Entschäbigung für Saus: miethe. Uebereinstimmend bamit lautet bas Gefet vom 6. November 1858 Urt. 7: 3 "neben einer für ben Be= barf einer Familie ausreichenben Wohnung oder ent= fprechenden Sausmietheentschäbigung." Diese behnbaren Festsetzungen hatten zur Folge, baß zu Zeiten, ba man bem Lehrerstande weniger geneigt war, die Hausmiethe= entschäbigung bavon abhängig gemacht wurde, ob bas Einkommen eines Lehrers ben gesetzlich geringsten Betrag überfteige. So entschied ber R. Geheimerath unterm 15. Februar 1845, 4 "es konne eine berartige Entschä= bigung von bem Returrenten insofern nicht in Unspruch genommen werden, als beffen Diensteinkommen von fol= dem Betrage fen, bag über bem gefetlichen Minimum bes Gehalts eines Schulmeisters barunter jebenfalls auch bie nothigen Mittel gur Bestreitung bes Aufwandes für eine Wohnung begriffen sepen." Damit war ausge= fprochen, bag gerabe beffer ausgestattete Schulftellen, mit welchen eine freie Wohnung nicht verbunden war, in Folge einer nur geringen Mietheentschäbigung zu mitt= leren Stellen herabsanken, weil ein Theil bes befferen Einkommens von bem Miethzins absorbirt werben mußte.

Der nicht selten brückenden Willfür von Seiten ber Gemeinden wurde eine Schranke gesetzt durch die In-

<sup>1</sup> Bergl. biefes Archiv Bb. 2, S. 77, 78, 91.

<sup>2</sup> Reg.=BI. S. 501.

<sup>\*</sup> Reg.=BI. S. 239.

<sup>4</sup> Min.: Erl. vom 22. Febr. 1845. Handausgabe b. Schulges. Bb. 2, S. 347.

struktion vom 28. Juni 1850, \* indem dieselbe des Näheren erklärte, was benn eigentlich ber Gelaß für eine Familie enthalten solle. So S. 5. Besonders genau im Auge zu behalten ist ber Umfang ber Defonomie. S. 30. Die Bu= länglichkeit ber Schullehrerwohnung ift banach zu beurtheilen, ob die gesetlichen Anforderungen erfüllt find. So weit die Gesetze teine bestimmte Vorschrift enthalten, ift auf billige Weise zu berücksichtigen, daß das ge= wöhnliche Raumbedurfniß einer Schullehrerfamilie nach ben örtlichen Verhältniffen befriedigt fenn foll. S. 49. Für eine Schullehrerfamilie sind zwei heizbare Stuben, zwei Kammern, eine Ruche und ein Bretterverschlag unter Dach in Anrechnung zu bringen. Wenn ber Schullehrer einen Lehrgehilfen zu halten verpflichtet ift, so ift ein heizbares Gemach berechnet. Bei mehreren Lehrge= hilfen genügt für 2-3 ein heizbares und ein unheige bares Gemach von ber erforberlichen Größe. Außerdem soll bie Wohnung ben nöthigen Keller, Holzplat und Bobenraum unter Dach erhalten, ferner Stallung für zwei Stude Rindvieh, einen Anbindling, für zwei Schweine und für einen mäßigen Geflügelstanb. Schulmeisterwohnungen auf bem Lanbe in Orten, in welchen fein Gemeinbebachofen besteht, erhalten außerbem einen Bachofen. Durch biese billigen Vorschriften hat man nun auch einen Unhaltspunkt für bas Maß ber Mietheentschäbigung.

Von allgemeinem Interesse ist in dieser Beziehung folgende Entscheidung des K. Ministeriums des Innern vom 16. September 1862 in der Streitsache des Schulslehrers F. in Biberach gegen die dortige Stadtgemeinde wegen des von ersterem erhobenen Anspruchs auf Ershöhung seiner HausmiethesEntschädigung, welche dahin ergieng:

5 Regbl. S. 255.

<sup>6</sup> Stodmayer, württ. Schulwochenbl. v. 1862, Mr. 44.

"In Erwägung,

1) baß nach Art. 7 bes Gesetzes vom 6. November 1858, betreffend die Abanberung einiger Bestimmungen des Volksschulgesetzes vom 29. September 1836, mit einer Schulmeisterftelle eine für ben Bebarf einer Familie ausreichenbe Hausmiethe=Entschädigung verbunden fenn muß,

2) daß bemgemäß ein Schullehrer, mit beffen Stelle eine Dienstwohnung nicht verbunden ift, einen geset= lichen Anspruch auf eine solche Hausmiethe=Entschädigung hat, mittelft beren er sich nach ben örtlichen Miethpreisen eine für ben Bedarf einer Familie ausreichenbe Wohnung zu verschaffen im Stanbe ift;

3) daß die im Jahre 1859 in Biberach neu errich= tete Schullehrerftelle, melde bem Kläger übertragen wurde, mit einer Hausmiethe-Entschädigung von 60 fl. ausgestattet worden ift, daß übrigens ber bamaligen Bemeffung biefer Entschädigung die aus obiger Gefetesbestimmung sich ergebende stillschweigende Voraussetzung zu Grunde lag, es werbe die festgesette Summe für die Gegenwart und Zukunft zur Beschaffung einer für ben Bebarf einer Familie ausreichenben Wohnung genügen;

4) daß hienach, ba bie einem Schullehrer ausgesetzte Hausmiethe-Entschäbigung im Sinne bes Gefetes keines wegs bie Natur einer unter allen Umftanben unabanberlichen Aversalleistung hat, der Kläger eine Erhöhung ber fraglichen Entschädigung in bem Fall zu fordern berechtigt wenn er erwiesenermaßen mittelst berselben sich eine Wohnung, welche die für ben Bebarf ber Familie eines Schullehrers erforberlichen Räumlichkeiten barbietet, nicht mehr zu verschaffen im Stande ist;

5) daß, wie nach bem Ergebnisse ber in ber Instanz bes Ministeriums angeordneten Zeugenvernehmung anzunehmen ist, seit bem Zeitpunkt ber Festsetzung ber fraglichen Hausmiethe-Entschäbigung bie Miethpreise in ber Stadt Biberach burchgängig in erheblichem Maße gestiegen sind, und daß es mittelft ber Summe von 60 fl.

gegenwärtig nicht möglich ist, sich eine Wohnung, wie solche der Kläger nöthig hat, dort zu verschaffen, — in diesen Erwägungen will das K. Ministerium unter Abans derung der Entscheidungen der vorigen Instanzen die Stadtgemeinde Biberach zu einer dem dermaligen Stande der örtlichen Miethpreise entsprechenden Erhöhung der Hausmiethe: Entschädigung des Schullehrers F. vom 1. Juli 1861 an, vorbehältlich einer veränderten Regulirung im Falle späteren Sinkens der Miethpreise, mit der Bestimmung für verbunden erkannt haben, daß der Betrag der Erhöhung, wenn sich die Betheiligten hierüber nicht verständigen sollten, von den Verwaltungsjustizbehörden in der Instanzensolge noch besonders festzusetzen ist.

#### III.

## Literarische Mittheilungen.

Die anthropologischen Momente ber Zurechnungsfähigkeit von H. Ellinger. Zweite Auflage. St. Gallen 1861.

Die Rebaktion fühlt sich zu ber Anzeige ber gesnannten Schrift zunächst burch die Beziehung aufgesorbert, in welcher dieselbe zu ber Monatschrift für die Justizpslege in Württemberg steht. Beranlaßt durch einen literarischen Streit über die allerdings eigenthümsliche Bestimmung des Art. 296 der Strafsproz. D. von 1839, wonach das Gutachten von Sachverständigen über die Zurechnungsfähigkeit für den Richter maßgebend seyn soll, "wenn und soweit dasselbe auf Gründen beruht, die dem Gebiet der Heilfunde entnommen sind", hat der Verfasser obiger Schrift in dem zehnten, elsten und zwölsten Band der Monatschrift für die Justizpslege (1844, 1845 und 1846) Erörterungen über die anthropologischen Momente der Zusrechnungsfähigkeit veröffentlicht, von welchen die Redaktion

veranstaltet hat. Die vorliegende Schrift ist eine vielfach vermehrte und umgearbeitete zweite Auflage jener Aufssäze und bei dem hohen Interesse, welches dieser Gegensstand für Juristen und zumal seit Einführung der Schwurgerichte auch für Nichtjuristen darbietet, wird sich ihre Besprechung in diesem Archiv auch von einem allgesmeinen Gesichtspunkte aus rechtsertigen.

Bei dem dieser Anzeige zugemessenen Raum ist es nicht möglich, den reichen Inhalt der Schrift auch nur annähernd zu erschöpfen. Der Referent beschränkt sich daher auf einen kurzen Ueberblick, welchem er einzelne Aeußerungen des Verfassers über einige besonders wich-

tige Fragen folgen laffen wirb.

Nach einer kurzgefaßten Zusammenstellung ber Hauptsunktionen bes menschlichen Körpers behandelt der Verfasser in der Einleitung die Grundvermögen der Seele als verschiedene Erscheinungen des Seelenlebens, indem er als Resultat des Erkenntnißvermögens einer- und der Spontaneität, der Anlage zur Frei- und Selbstethätigkeit andererseits, als Resultat "der Fähigkeit, sich mit Wissen selbst zu bestimmen," die Zurechnungsfähigsteit d. h. den menschlichen Zustand bezeichnet, welchem die Rechtspslege eine Verantwortlichkeit für begangene Handlungen thatsächlich zuschreibt.

Im ersten Theil erörtert ber Verfasser die leiblichen und die moralischen Grundbedingungen der Zurechnungsfähigkeit und die Ursachen ihrer Störung, indem er unter den ersten die körperliche Organisation, Geschlecht und Alter und besondere krankhafte Zustände des Körpers, Sinnenmangel, Aufregung der Gelüste und natürliche Triebe, Epilepsie und verwandte Zustände, Schlasbelirium, Narkotismus, unter den letzteren die angeborenen Eigenthümlichkeiten des Seelenlebens, Temperament, Naturell und Indiosynkrasse, serner Erziehung und Bildung, Afsekte und Leidenschaften in kurzer leicht faslicher Darftellung und mit steter Beziehung auf ben praktischen Zweck vorüberführt. Hiemit ift bie Grundlage für ben zweiten Theil, die Darstellung der Seelenstörungen selbst, in ihren allgemeinen Merkmalen, und ihren besonderen Erscheinungsformen gewonnen. Als Hauptformen ber Seelenstörung behandelt ber Berfasser, hierin über: einstimmenb mit ben althergebrachten Eintheilungen Schwermuth, Tollheit, wechselnbe Gemuthestörung, De: lirium, partielle Verrücktheit (religiöser Wahnsinn) allgemeine Verrücktheit, Verwirrtheit und Blodfinn, welche auch in verschiedenen Verbindungen untereinander, unter Umftanden mit Convulsionen und Lahmungen verbunden, vorkommen können. Da biese Zustände, wenn sie eine so ausgesprochene Erscheinungsform angenommen haben, in der Regel allgemein und leicht als Geistesstörungen erkannt werben, welche die Zurechnungsfähigkeit auf: heben, so können wir hierüber einfach auf die Schrift felbft verweisen.

Von besonderem Interesse sind dagegen die Ausführung und die Erörterungen über die allgemeinm Symptome der Seelenstörungen und über die Erkenntniß der unvollkommenen und angezweifelten Formen derselben.

Dem Referenten scheint es ein Verdienst des Bersfassers zu sehn, über diese Frage eine einfache und ebens deßhalb dem praktischen Bedürsniß entsprechende, wenn auch nicht gerade neue Theorie aufgestellt zu haben, welche allerdings über das philosophische Problem der Willensfreiheit und der sittlichen Imputation, wie der Bersfasser selbst anerkennt (S. 9), keinen Aufschluß gibt, das gegen vollkommen zureicht, um über die rechtliche Imputation ein auf objektiv erkennbare Thatsachen, auf die Erfahrung, gestütztes und ebendarum sicheres Urtheil abzugeben. Der Verfasser sagt hierüber:

"Hätten alle Menschen die gleichen Naturanlagen, würden alle babei bieselben Arten und Stufen ber Ent-

L-collists

wicklung burchmachen und bieselbe Erziehung genießen und auch sonft bieselben Ginfluffe erfahren, so mußte bei gleichem Alter immer bie gleiche Zurechnungsfähigkeit zu erwarten und vorauszusetzen sehn. Da sich aber bie= fes nicht so verhält, sondern vielmehr Jeder in Anlage, Alter, Entwicklungsgang und Grab, Erziehung, Erfah= rungen jeder Art fein Gigenthumliches hat, fo fann es auch nur nach bem individuellen Dage bes Erkennt= nigvermögens und ber Selbstbestimmungsfähigkeit ein individuelles Mag ber Zurechnungsfähigkeit Es möchte nun bie Erforschung biefes inbivi= duellen Maßes sehr schwer senn und sie kann es auch im konkreten Fall werben. Doch ift uns von ber Natur in= fofern einige Erleichterung gegeben, als hierin wie im ganzen Reiche ber Natur bestimmte Ibeen aufzufinden find (beren Barietaten immer wieber auf fie gurudge= führt werden können), an beren Leitung wir vom Indi= viduum aufwärts jum Allgemeinen und umgekehrt, vom Allgemeinen abwärts zum Individuum zu steigen und bemgemäß unser Urtheil zu bilben vermögen. So existirt denn nach der seelischen und körperlichen Seite eine Summe von Merkmalen, welche ben meiften Menfchen zukommen und ihnen eine gewisse Uebereinstimmung und Aehnlichkeit geben und so trifft man ein mittleres Maß ber geistigen und körperlichen Organi= fation, von welchen bie meisten Abweichungen nur ge= ringfügiger Art sind und bas man unter Ginschluß bieser geringen Abweichungen in ben Begriff bes "Gewöhn= lichen" faffen tann."

Aus diesen Prämissen leitet der Verfasser bas allge= meinste Merkmal einer Seelenstörung ab, indem er sagt:

"So lange ein Mensch fühlt, benkt und will, wie es unter seinen Mit = und Nebenmenschen, Geschlechts=, Standes=, Alters= und Bilbungsgenoffen die gewöhnliche Art zu fühlen, zu denken und zu wollen ist, und so lange der allgemeine Menschenverstand an der psychischen Thä=

tigkeit bes Einzelnen Nichts Außergewöhnliches wahr= nimmt, ift berfelbe im Allgemeinen als feelengefund zu bezeichnen. Beim gegentheiligen Verhältniß hat noch die Art des psychischen Senns bei demfelben Indi= vibuum zu verschiebenen Zeiten unter nicht wesentlich verschiebenen Verhältniffen in's Auge zu faffen. Aber felbst eine auf biese Beise mahrgenommene Beränderung des psychischen Darlebens gibt noch keinen genügenden Grund, auf ben Thatbestand einer Seelenstörung zu schließen, weil sie ebenso gut die Folge senn kann von in sich aufgenommenen Jrrthümern, als bas Resultat von mehr ober weniger fein angelegten Planen; es muß dieselbe sich entwickelt haben aus Gründen, wie fie ber genetische Prozeß ber Seelenstörungen nachweist; es muß dieselbe eine Uebereinstimmung zeigen mit einer Beran= berung im physischen Leben, wie ste jener nach psycho= logischen Gesetzen entspricht, es muß biefelbe mit einem Wort auf eine Art sich gebilbet haben, daß sie erfah: rungsgemäß als franthaft bezeichnet werben fann."

Wenn anders die Forderung der Krankhaftigkeit der Erscheinungen nicht eine Tautologie ist, so nimmt der Verfasser in denjenigen Fällen, in welchen auch eine "Veränderung des psychischen Lebens", eine Abweichung desselseben von dem Gewöhnlichen und von dem gewöhnslichen Seelenleben des Individuums nachgewiesen ist, eine Seelenstörung nur dann als erwiesen an, wenn dersselben andere äußerlich erkennbare Momente, also namentslich Störungen in einzelnen Organen oder Funktionen des Körpers oder besondere Thatsachen, z. B. samiliäre Anlage zu Geisteskrankheiten, die besondere Art der Handlung und das Unsinnige ihrer Ausführung u. s. f. zur Seite stehen.

Daß hiemit für die Frage über die Grenze zwischen Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit inso=
fern nichts gewonnen ist, als zwar Beweismittel, ent=
fernte ober nahe Anzeigen für den einen oder andern

Zustand, nicht aber die entscheibenden Merkmale dieses Zustandes selbst bezeichnet werden, kann nicht in Abrede gezogen werden. Gleichwohl muß gerade hierin ein richtiger Gedanke erkannt werden. Der Richter muß darauf verzichten, ein absolutes Wissen über die Zurechnungssfähigkeit des Individuums in allen denzenigen Fällen zu erreichen, in welchen keine solche Abweichung des psychischen Lebens von dem "Gewöhnlichen" vorliegt, welche sich als eine der bekannten, oben erwähnten Krankheitssformen offenbar darstellt. In allen diesen Fällen muß die Zurechnungsfähigkeit insolange als vorhanden von dem Juristen und Richter angenommen werden, als nicht die von dem Verfasser besonders erörterten objektiven Momente die Annahme einer solchen ausschließen.

Insosern trifft der Verfasser, wenn gleich von versschiedenen Ausgangspunkten ausgehend, mit der neuesten juristischen Wissenschaft zusammen, wie z. B. Köstlin zur Erklärung der Unzurechnungsfähigkeit eines Individums "den Beweis der über sein Wissen und Wollen mächtig gewordenen Naturnothwendigkeit, den Beweis wirklicher körperlicher Krankheit" verlangt. In der That genügt es auch für das Urtheil der rechtlichen Imputation, solche objektiv erkennbare Momente, welche nach der Erfahrung die Spontaneität im obigen Sinn ausschliessen, festzustellen, da es die Strafgewalt nicht mit den ungreisbaren Momenten des Seelenlebens, welche sich jeder objektiven Beurtheilung entziehen, zu thun haben kann.

Auf der andern Seite tritt im Gefolge dieser Aufsasssung das Bedürfniß um so entschiedener hervor, zwischen die Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit ein Drittes, verminderte Zurechnungsfähigkeit, zu stellen. Der Verfasser sagt hierüber sehr treffend:

"Man führt einen wissenschaftlichen Streit barüber, ob man "von Graben ber Zurechnungsfähigkeit" sprechen

<sup>1</sup> Neue Revision ber Grundbegriffe des Criminalrechts Tub. 1845, S 157.

könne. Es ist nicht in Abrede zu ziehen, daß es zwischen Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit logisch ein Drittes nicht geben kann; damit ist aber nicht gesagt, daß nicht die Zurechnungsfähigkeit in Fällen "vermindert," "beschränkt," "bedingt" 2c. seyn kann; nach unserer Darlegung ist sie sogar eine "individuelle", also unendlich gradative. Die Praxis hat barüber entschieben, und mag man nun von "Graben ber Zurech: nungsfähigkeit" ober von "verschiedener Zurechnung" ober von "Ermessen bes Richters" sprechen, so ist dieses prattisch unwesentlich. Jener absolute Satz: "unbedingt zurechnungsfähig ober unzurechnungsfähig" hat seine Wurzel in ber Lehre von ber Freiheit, welche bieselbe als unbedingt vorhanden ober nicht vorhanden annahm und die stete Nothwendigkeit ihrer anthropologischen Bermittlung außer Acht ließ."

Mag man auch in ber Annahme von Stufen ber Unzurechnungsfähigkeit nur einen Rothbehelf erbliden, das Leben wird dieselben nicht entbehren können, weil & Fälle gibt, in welchen sich bas natürliche Rechtsgefühl ebensosehr gegen Freisprechung wegen Unzurechnunge: fähigkeit als gegen die Verurtheilung zu der für den vollkommen zurechnungsfähigen Menschen berechneten Strafe sträubt. Mag es auch richtig senn, daß es dem Indivibuum entweder möglich ober wicht möglich gewesen senn muß, eine strafbare Handlung nicht zu begehen, und baß zwischen beiben Fallen fein Drittes bentbar ift, fo ift es boch eine auf der Abstraktion beruhende Selbsttäuschung, zu verlangen, daß es bem Richter immer möglich fen, ein solches Entweder Ober mit Sicherheit zu erkennen; benn dieses Möglich ober Unmöglich wird burch individuelle, innerliche, jeder Erkenntniß sich entziehende Thatsachen bedingt und in dem Fall also, wo nach den gewöhnlichen Begriffen die Ueberwindung des Trichs zum Verbrechen als möglich anzunehmen gewesen wäre, während die individuellen Umstände bagegen sprechen, oder wo ein vorzüglich kräftiger burch Gewohnheit gestählter, gesehmäßisger Wille die Ueberwindung des bösen Triebs ermöglicht hätte, während der Wille des schwächeren Individuums dem bösen Triebe in Folge des Mangels an Kraft mit Naturnothwendigkeit unterliegen konnte, bleibt Nichts übrig, als zwischen dem Urtheil von Zurechnungsfähigkeit oder Unzurechnungsfähigkeit stehen zu bleiben, wofür die Gesehgebung in den Worten "verminderte Zurechnungsfähigkeit" einen wenn gleich nicht ganz geeigneten Aussbruck gefunden hat.

Wenn der Verfasser von einer unendlich gradativen Zurechnungsfähigkeit spricht, so benkt er hiebei offenbar nicht baran, daß dasselbe Subjekt "beinahe mit Freiheit" habe handeln können; er gibt vielmehr felbst zu, daß bie Handlung nur entweber eine freie ober eine unfreie fenn Aber die Stufen entstehen burch bie Bergleichung des individuellen Zustands mit bem "Gewöhnlichen"; ähnlich wie es bei ber culpa in concreto feine Stufen gibt, sonbern nur bei ber culpa in abstracto und daß diese Bergleichung mit dem "Gewöhnlichen" zuläffig senn muß, beruht eben in ber natürlichen Scheu, im konfreten Fall ein absolutes Ur= theil zu fällen, in dem Anerkenntniß, daß dem Urtheil bas geistig individuelle Leben eben nur in ber Bergleichung mit ben gewöhnlichen Zuständen erschlossen ist. Wo das gewöhn= liche Maaß ber Wiberstandskraft des guten Willens gegen ben Trieb zum Berbrechen aus individuellen Gründen nicht vorhanden ist, legt die lettere Wahrnehmung die Möglichkeit ber Unzurechnungsfähigkeit nahe. Dieses Urtheil zu fällen, ist aber unmöglich, weil sich bas von bem Gewöhnlichen ab= weichenbe individuelle Seelenleben jeder Beurtheilung entzieht. Man muß baher nach dem Maafstab bes Gewöhnlichen die Zurechnungsfähigkeit behaupten, aber ber Abweichung von bem Gewöhnlichen burch eine abweichende, milbere Bestrafung Rechnung tragen. In dieser Begründung verschwindet ber Streit über bie Grabe ber Zurechnung und er wird zu einem

bloßen Wortstreit, wie auch Köstlin bie Berücksichtigung ber besonderen Fälle, in welchen die Praxis von verminderter Zurechnung spricht, bei der Strafausmessung zuläßt. So hat der Verfasser der obigen Schrift bei seiner Annahme der ins dividuellen Stufen der Zurechnungsfähigkeit wohl nur an die verschiedene Beurtheilung durch den Strafrichter, an die Verschiedenheit der Strafen gedacht und in diesem Sinn wird ihm auch die Wissenschaft, nicht nur die Praxis zustimmen.

Aus diesem ganzen Standpunkt des Verfassers ergibt sich seine Ansicht über die von der anthropologischen Wissenschaft lebhaft bekämpften Monomanieen oder unwiderstehlichen Triebe. Auch hier trifft der Verfasser mit den Ansichten der neueren Strafrechtswissenschaft im Wesentlichen zusammen. Was er hierüber sagt, scheint dem Referenten zum Schluß dieser kurzen Anzeige noch eine Stelle zu verdienen. Nach der Mittheilung des von Esquirot in seiner Eintheilung der Geisteskrankheiten als besondere Form erstmals aufgestellten Begriffs der Monomanie fährt der Verfasser fort:

"Der so umfassend aufgestellte Begriff der Monomanie rief jedoch, nachdem er unter den Händen Zweiter und Dritter noch eine weitere Ausdehnung erlangt hatte, begründete Einsprache hervor. Denn wenn es auch anerkannt werden muß, daß diese Aufstellung der Monomanie der von den Irrenärzten längst gewonnenen Einsicht, daß zur Beschränkung und Unterdrückung des Vermögens der vernünstigen Selbstebestimmung schon ein partielles Irresehn hinreichend und nicht gerade ein anhaltendes und verbreitetes Irrereden nothewendig sen, einen allgemeinen Eingang — namentlich auch zu den Gerichtshösen verschafft und für die Erklärung mancher dunkler Borgänge in der Seele einen leitenden Faden zur Hand gegeben hat, so kann es auch nicht geläugnet wers den, daß die allzuweite Anwendung jenes Begriffs wieder Mißetrauen gesäet und zum öffentlichen Ausspruche des Gedankens

<sup>2</sup> A. a. D. S. 159.

Beranlaffung gegeben, bag bie Monomanie eine moberne Schöpfung und eine neue Ausflucht sen, und daß sie nur allzubequem sen, balb den Schulbigen ber gerechten Strenge ber Gesetze zu entreißen, balb einen Bürger seiner Freiheit Es muß auch die psychiatrische Anwendung zu berauben. des Monomaniebegriffes auf das einfache Vorherrschen einer Neigung ober ben Bestand einer und zwar einer einzigen sogenannten firen Idee burchaus mißbilligt und verworfen werden, weil sie damit auf das Gebiet des Kranken hinüber= zieht, was in dasjenige ber Leibenschaft und bes Irrthums ober Alberglaubens gehört; es darf und kann ihr nur da Raum gestattet werben, wo man eine vorherrschende Reigung oder Ibeenrichtung in einer der angegebenen Krankheitsformen furz bezeichnen will; es ware aber am besten, wenn biefer Begriff im Allgemeinen und nach seinen einzelnen Arten vol= lig ausgemerzt wurde, um nicht wieder in einseitiger Ueber= treibung die werthvolle Verständigung, zu welcher er verholfen hatte, zu verlieren. Doch können wir es vorläufig noch nicht umgehen, einzelne Arten ber Monomanie furz zu besprechen."

Dieses kurze Referat über die Schrift wird genügen, um deren Werth und Bedeutung namentlich auch für die Geschworenen darzuthun. Die reiche Erfahrung des zur Zeit eine Heitanstalt in Wyl im Canton St. Gallen leitenden Verfassers, die nüchterne praktische Beobachtung, welche in der Schrift niedergelegt ist, in Verbindung mit einer klaren und faßlichen Sprache machen sie ganz besonders zur Versbreitung wichtiger und brauchbarer Kenntnisse und Anschausungen über die räthselhaften Zustände der Seelenstörungen auch unter Laien geeignet. Je häusiger Nichtjuristen als Gesschworene in die Lage kommen können, über die Frage der Zurechnungskähigkeit eine eigene Ansicht gewissenhaft sich zu bilden, um so mehr ist zu wünschen, daß sie von Richtern und Anwälten auf die angezeigte Schrift aufmerksam gemacht werden.

### Alphabetisches Sachregister.

Die Bahlen bezeichnen bie Geiten.

#### M.

Absonderungsrecht der Baugläubiger an Brandentschäbigungsgelbern 316.

Accept, Ungiltigfeit bes Alleinaccepts eines Nichtbezogenen 410.

Acceptant, Regreß auf Sicherstellung wegen Unsicherheit besselben 395.

Administrativjustizbehörden, f. Rompeteng.

Abvotatenordnung , ju bem Entwurf einer folden 322.

Alimentationspflicht bes Parens, Enbe berfelben mahrend ber Dauer ber statutarischen Rupniegung 249.

Anwalt, Ueberlassung ber Befolgung einer ber Partei gemachten richterlichen Auflage an ben bevollmächtigen Anwalt 261.

- Appellation, Zuläßigkeit ber Berufung gegen ein ber Partei nicht mitgetheiltes Erkenntniß erster Instanz nach ergangenem Erkenntniß zweiter Instanz 276.
- reformatio in pejus im Kostenpunkte 287.
- Appellationsanmeldung durch ben nicht schon zuvor bevollmächtigten Rechtsfreund 267.
  - nach Berfluß der ersten Nothfrist durch den Anwalt; Dokumenstirung eines besondern Antrags der Partei 274.
- Appellabilität, im Fall des Einflußes des Urtheils auf das Nechtsverhältniß der Partei zu dritten Personen 277.
  - Unzulässigkeit der Zusammenrechnung von Haupt= und Nebenanssprüchen 380.
- Nachweis der Appellationssumme durch den Betrag der Prozeßkosten im Fall der Kompensation 283.
- bei mehreren Ansprüchen aus unehelicher Schwängerung 284.
- Schätbarkeit bes Streitgegenstandes 284.
- zum Begriff gleichförmiger Erkenntnisse 286.

Arreft, fein unbebingt subsibiares Sicherungsmittel 424.

Arreftanlage durch einen unzuständigen Richter, Unzuläßigkeit ber Berufung des arrestirten Schuldners hierauf gegen die Klage seines Gläubigers 197.

Mrreftfachen, Buftanbigfeit ber württ. Gerichte bei einem Streit zwischen Ausländern 116. 122.

Arreftverfügung eines ausländischen Richters, Kollision ber Rechts=

normen 295.

Muslander, Buftanbigfeit ber württ. Gerichte bei einem Arreftstreit

zwischen solchen 116. 122.

- Follision ber Rechtsnormen bezüglich bes elterlichen Erziehungs: rechts von solchen 146.

#### B.

Baupflicht kirchliche, angebliche Burgburger Diöcesanobservanz bezüglich der Baupflicht von Laienzehnten 227.

Befdwerbe, Statthaftigfeit einer einfachen Beschwerbe gegen prozefleitenbe Berfügungen 267.

Beweistraft von indistreten Quittungen 261.

Beweislaft bei einem Streit über bie Komplerlafteneigenschaft einer privatrechtlichen Leistung 89.

Borgfrift, teine im Fall ber Geftattung ber Giftirung ber Eretu=

tion bis zu einer gewiffen Beit 296.

Bürge, Recht beffelben auf Abtretung ber Klage gegen ben Käufer ber Unterpfänder 195.

#### C.

Cautio damni infecti 151.

Ceffibilität litigiöfer Forberungen 1.

Civilfacen, Mittheilungen aus ber Rechtsprechung bes Obertribu= nals in solchen 138. 422.

Collision der Rechtsnormen bezüglich der Erbfähigkeit eines Berschollenen 141.

- bezüglich bes elterlichen Erziehungsrechts bei Ausländern 146.

— im Fall ber Arrestverfügung eines ausländischen Richters 295.

Competeng, f. Kompeteng, Buftanbigfeit.

Conturs, f. Konfurs.

#### D.

Diffesionseid, Gibesthema beffelben in Bechfelfachen 421.

#### G.

Chegatten, haftung bes Einen für Deliktsschulden bes Anderen bei allgemeiner Gütergemeinschaft 236.

- Schenkung unter Chegatten, Giltigkeit ohne Insinuation 178.

- Berfügungsrecht bes Ueberlebenben bei unterlassener Eventual= theilung 238.

**Ehegatten**, Ansangszeit der Verzinsung des Beibringens im Fall der Trennung der Ehe durch Tod 240.

s. auch Ehevertrag.

Ehefrau, Nachweis ihrer Wechselfähigkeit ein wesentlicher Theil ber Wechselklage 393.

Chevertrag, successorischer, Nothwendigkeit der Anwesenheit der Zeugen bei seiner Errichtung 233.

— Qualifikation ber Zeugen als Solennitäts= und Beweiszeugen 229. Gideszuschiebung über die Absicht einer Partei bei einem Vertrag 263.

----

- in ber höhern Instanz 264.

Gibesabnahme zum ewigen Gebachtniß 265.

- Eigenthumsklage des Käufers, Unstatthaftigkeit derselben vor der Tradition 154.
- Eigenthumsvorbehalt beim Verkauf einer beweglichen Sache 185. Einrede ber einseitigen Simulation 159.

- bes nicht erfüllten Bertrages 162.

- bes nicht gehörig erfüllten Bertrages 164.

Eltern, f. Alimentationspflicht, Rutniegung.

Erbfähigkeit eines Berschollenen, Kollision ber Nechtsnormen 141. Erbverzichte ber Ehegatten, beren Subsumtion unter ben Begriff ber successorischen Eheverträge 233.

Exekution, Natur bes Nechtsgeschäfts im Fall ber Ersteigerung von Erekutionsgegenständen burch ben Schuldner 185.

- Einwilligung in beren Aufschub auf bestimmte Zeit keine Borgfristertheilung 296.

Exekutionsverkauf, die subsidiäre Natur der hierüber bestehenden Normen 301.

- Bebingung ber Buläßigkeit eines britten Aufftreichs 297.

#### F.

Familienstiftung, elterliches Nutnießungsrecht in Beziehung auf ben Genuß ber Kinder 245.

Fiduciarische Raution 250.

Flusse, Begriff und rechtliche Natur der floßbaren Gewässer 150.

Fractfahrer, Wirkung der unbeanstandeten Annahme der Waaren burch den Abressaten 206.

Frifterftredungen im Wechselverfahren in der Regel unstatthaft 419.

#### 6

Gemeindekorporation, stillschweigende Willenserklärung einer solchen 156.

Gewohnheitsrecht, der Gerichtsgebrauch als Erkenntnismittel eines solchen 138.

Gütergemeinschaft, allgemeine, Haftpflicht des Ginen Chegatten für Deliktsschulben des Andern 236.

#### S.

Hausmietheentschädigung ber Schullehrer 425.

Sofraum, Benützung eines gemeinschaftlichen Hofraums zum Ablauf von Abwasser 152.

#### 3

Juftiznovelle vom 15. September 1822. Bur Auslegung bes S. 32 berfelben 27.

Injuriofes Benehmen gegen bie Dienstherrschaft, Entlassungs= grund 223.

Infinuation, Nothwendigkeit des Antrags bes Schenkers hierauf 173.

- ber Schenfung einer burch Pfandrecht geficherten Forderung 177.

- entbehrlich bei Schenfungen unter Chegatten 178.

Frethum des Verkäufers von Liegenschaften über die Person des Käusers 180.

#### R

Rauf, ber Käufer hat vor der Tradition keine Eigenthumsklage 154.
— beweglicher Sachen, Eigenthumsvorbehalt 185.

Raufvertrag, Bezeichnung der Person des Käufers von Liegenschaf= ten in der Vertragsurkunde. Irrthum des Verkäufers hierüber 180.

- über Liegenschaften, Bezeichnung bes Wegenstanbes 181.

- Ersteigerung von Erekutionsgegenständen burch ben Schulbner 182.

— Nichtannahme wegen mangelhafter Beschaffenheit ber Waare, Frist zur Erklärung hierüber 206.

Rlage, richterliches Prüfungsrecht bezüglich ber Natur berfelben 257. Rlagenabtretung, Rechte ber Bürger auf Abtretung ber Klage gegen ben Käufer ber für die verbürgte Schuld bestellten Unterspfänder 195.

Rlagerecht bei Prajubizialklagen 208.

Rlagenhäufung, Erweiterung ber Gerichtsbarkeit durch sogenannte objektive und subjektive Rlagenhäufung 17.

Rompetenz des Civilgerichts bei einem Streit über die Kom= plerlasteneigenschaft einer privatrechtlichen Leistung 89.

— Inkompetenz ber Civilgerichte zu Anordnung von Bermögensbeschlagnahmen gegen widerspenstige Kriegsbienstpflichtige 422.

- ber Civilgerichte und Abministrativbehörden bei Streitigkeiten über Rechte an öffentlichen Gewässern 253.

- bei Streitigkeiten über Weiberechte 367.

Romplexlasten, Rompetenz und Beweislast bei einem Streit über bie Komplexlasteneigenschaft einer privatrechtlichen Leistung 88.

Ronturs. Praflufion befannter Gläubiger 27.

— Beiziehung von Nutnießungserträgnissen und Penfionsbezügen zur Gantmasse 317.

Q.

Labung ber Wechfelbeflagten 419.

Liegenschaftsgeset vom 23. Juni 1853, Anwendung besselben auf die Beräußerung eines ganzen Bermögenskomplexes 179.

- Bezeichnung ber Perfon bes Räufers 180.

- Bezeichnung bes Gegenstanbes 181.

Literarische Mittheilungen, bie anthropologischen Momente ber Zurechnungsfähigkeit von H. Ellinger 428.

Litigiofe Forberungen, Ceffibilitat berfelben 1.

Losungsrecht, bedungenes, Konstituirung als bingliches Recht 202.

- Rothwendigkeit seiner Eintragung in die öffentlichen Bücher 204.

- Ausübung jum 3wed ber Beräußerung an einen Dritten 205,

#### M.

Miteigenthum, Unstatthaftigkeit ber Theilungsklage im Fall ber Nothwendigkeit gemeinschaftlicher Benützung 152.

— Benützung eines gemeinschaftlichen Hofraums zum Ablauf bes Abwassers 152.

#### N.

Machbar, Beschäbigung burch Anlagen beffelben 151.

— Benütung eines gemeinschaftlichen Hofraums zum Abwasser 152. Michtempfangbarkeit der Waare, Frist zur Erklärung hierüber 206. Nutnießungsrecht, elterliches, in Beziehung auf den Genuß einer Familienstiftung 241.

- Einfluß bes Ausschluffes bes Verwaltungsrechts auf baffelbe 245.

- der überlebenden Mutter an der Erbschaft des geschiedenen Baters 243.
- an bem abventicischen Sonbergut, Ende beffelben 246.
- statutarisches, Ende ber Alimentationspflicht mährend besselben 249.

#### P.

Paulianische Rlage außer bem Konfurs 209.

Pratlufion befannter Gläubiger im Ronfurs 27.

Präjudizialklagen, Rlagrecht bei folden 208.

Privatdiener, Entlagbarkeit ber auf Lebenszeit angestellten wegen Beleidigung ber Dienstherrschaft 223.

Prodigalitätserklärung, Berzicht auf bas Beschwerberecht hiegegen 319.

Prorogation stillschweigende 256.

Protesterhebung, Benachrichtigung des Vormanns hievon, Beweispflicht des Klägers 397.

- Ort berfelben 418.

Prozeffinsen 199.

Prozeffoftentaution bes Klägers 260.

- in Wechselsachen 421.

Prozeffleitende Verfügungen, einfache Beschwerbe gegen folche 267.

#### 2

Quittungen, Beweisfraft inbisfreter 261.

#### R.

Reallasten und Realbienstbarkeiten, Erforderniß bes gerichtlichen Erkenntnisses zu ihrer Konstituirung burch Vertrag 155.

Mechtsirrthum entschulbbarer 148.

Regreß auf Sicherstellung wegen Unsicherheit bes Acceptanten 395.

Regrefflage gegen Unterpfandsbehörden wegen unrichtigen Ansichlags 215.

Restitution gegen Verfäumnisse bes Bevollmächtigten im bezirkege= richtlichen Verfahren 288.

Nichterliches Prüfungsrecht bezüglich ber Natur ber Rlage 257. Nichterliche Auflage, Befolgung burch ben Anwalt ber Partei 261.

#### **3**.

Schabenerfat wegen Töbtung eines Menschen 226.

Schabenersatyflicht in Folge von Unterlassungshandlungen 224.
Schafweiderecht 367.

Schenkung, Ginholung ber Infinuation burch ben Schenker 173.

— ber burch Pfanbrecht gesicherten Forberungen. Infinuation 177.

— ber Eltern an Kinber. Wiberruf 178.

- ber Chegatten, Giltigfeit ohne Infinuation 178.

- von Tobeswegen. Form berfelben nach württembergischem Recht 356

Schwurgericht, Verfahren im Fall ber zweifelhaften Zurechnungs= fähigkeit bes Angeschulbigten zur Zeit ber Verhandlung 320.

Servituten, Nothwendigkeit des gerichtlichen Erkenntnisses zu ihrer Konstituirung durch Vertrag 155.

Schullehrer, hausmietheentschäbigung 425.

Simulation, Einrebe ber einseitigen Simulation bei einem Bertrag 159.

Spediteur, Berpflichtung des Emfängers zu bessen sofortiger Benachrichtigung im Fall der mangelhaften Lieferung 207.

Stillschweigende Willenserklärung einer Gemeindekorporation 156.

.

1 . . . . .

Theilungsklage, Unstatthaftigkeit folder im Fall ber Nothwendig= keit gemeinschaftlicher Benützung 152.

Zöbtung eines Menschen, Schabenersat 226.

Trebellianische Quart, Unstatthaftigkeit des Abzugs von dem sicherzustellenden Vermögen 250.

#### u.

Unterpfandsbehörden, Haftbarkeit wegen unrichtigen Anschlags 215. Unzuständigkeit, f. Kompetenz.

#### 27.

Berjährungsfrift, Berechunng berfelben in Bechfelfachen 399.

- Restitution gegen beren Ablauf in Bechfelfachen 400.

- nach Unterbrechung ber Wechfelverjährung 403.

Versendungsrecht ex jure deliberandi 251.

Werschollener, Kollision der Rechtsnormen bezüglich der Erbfähigkeit eines solchen 141.

Bertrag, Ginrebe ber einseitigen Simulation 159.

- Ungiltigkeit beffelben wegen Mangels eines bestimmten Inhalts 161.

- Ginrebe bes nichterfüllten Bertrage 162.

- bes nicht gehörig erfüllten Bertrags 164.

- ber Unmöglichfeit ber Erfüllung 168.

Werzug bes Berfäufers, Rechte bes Räufers 168.

— bes Schuldners, entscheibender Zeitpunkt über die Schätzung bes Interesses 170.

Windikation, f. Gigenthumsklage.

Bortauferecht, bedungenes, bingliches 202.

.- Gintrag in ben öffentlichen Büchern 204.

- Ausübung jum Zwed ber Beräußerung an einen Dritten 205.

Worzugsrecht, Bewirkung eines folden durch einen Zahlungsbefehl über die Frist von 30 Tagen 306.

— Wirkungslosigkeit des vor Berfall der Forderung ertheilten Zahlungsbesehls 315.

#### M.

Wafferrecht, Begriff und rechtliche Natur ber flogbaren Gewässer 150. Wechfelbeklagter, Labung besselben 419.

Bechfelgericht, Berstehen der Partei vor bemselben 420.

Wechfelfähigkeit der Chefrau, deren Nachweis Theil der Klagebegründung: 393.

Wechfelrecht, Civilklage aus einem Bürgschaftsindossament nach Erlöschung bes Wechselrechts 414. Wechselfachen, Mittheilung aus ber Rechtsprechung des Obertribunals in solchen 393.

Weiderechte, zur Kompetenz bei Streitigkeiten über solche 367. Willenserklärung, stillschweigende einer Gemeindekorporation 156.

— unter einer Boraussetzung, Einfluß der Nichtexistenz oder des Nichteintritts derselben auf ihre Wirksamkeit 157.

Wohnsit ber Kinder, welche einen solchen nicht gewählt haben 148.

#### 3

Zahlungsbefehl, Bewirkung eines Borzugsrechts burch eine Zahlungsfrist über 30 Tage 306.

- Unwirksamkeit eines solchen vor Berfall ber Forberung 315.

**Zurechnungsfähigkeit**, Verfahren im Fall ber zweifelhaften Zusrechnungsfähigkeit des Angeschulbigten bei der Schwurgerichtsverschandlung 320.

— Die anthropologischen Momente berselben. Literarische Mitthei=

Tung 428s

Buffändigkeit des Civilgerichts, Erweiterung berselben durch sg. objektive und subjektive Klagenhäufung 17.

- ber württembergischen Gerichte bei einem Streit zwischen Aus=

länbern in Arreftsachen 116. 122.

— bes Civilrichters ober Strafrichters betr. ben Ersatz ber in Strafssachen burch Beiziehung eines Anwalts erwachsenen Kosten 341—344. s. auch Kompetenz.

Im Verlage von Erust Homann in Kiel ist so eben erschienen und in Stuttgart bei H. Lindemann zu haben:

# Aus dem deutschen Rechtsleben.

Schilberungen des Rechtsganges und des Kulturzustandes der letzten drei Jahrhunderte auf Grund von schleswig=holstein= lauenburgischen Akten des kaiserlichen Kammergerichts

non

Oberappellationsrath Dr. Audolf Zbrinkmann. Gr. 8. VIII. u. 379 S. Geh. Preis 3 fl. 30 kr.

Bei &. Lindemann in Stuttgart sind ferner erschienen:

# Auserlesene Civilrechtssprüche

ber

## höheren Gerichtsstellen in Württemberg.

Heodor Tafel, Rechtskonsulent in Dehringen und

Hopfengärfner, Sefretär des Obertribunals in Stuttgart. Band 1, 2 à 2 fl. 24 fr. Band 3—5 à 3 fl.

## Entwurf eines Gesetzes,

betreffend bie Zusammenlegung ber Grundstücke. Preis 30 kr.

# Antwurf einer allgemeinen deutschen Civilprozeßordnung.

Nach den bei der ersten Lesung gefaßten Beschlüssen, vor= behältlich der Schlußredaktion. Besonderer Abdruck aus dem Württemb. Archiv für Recht 2c.

Preis 24 fr.





Daniel Congle





One Congle





Digiterative Georgie

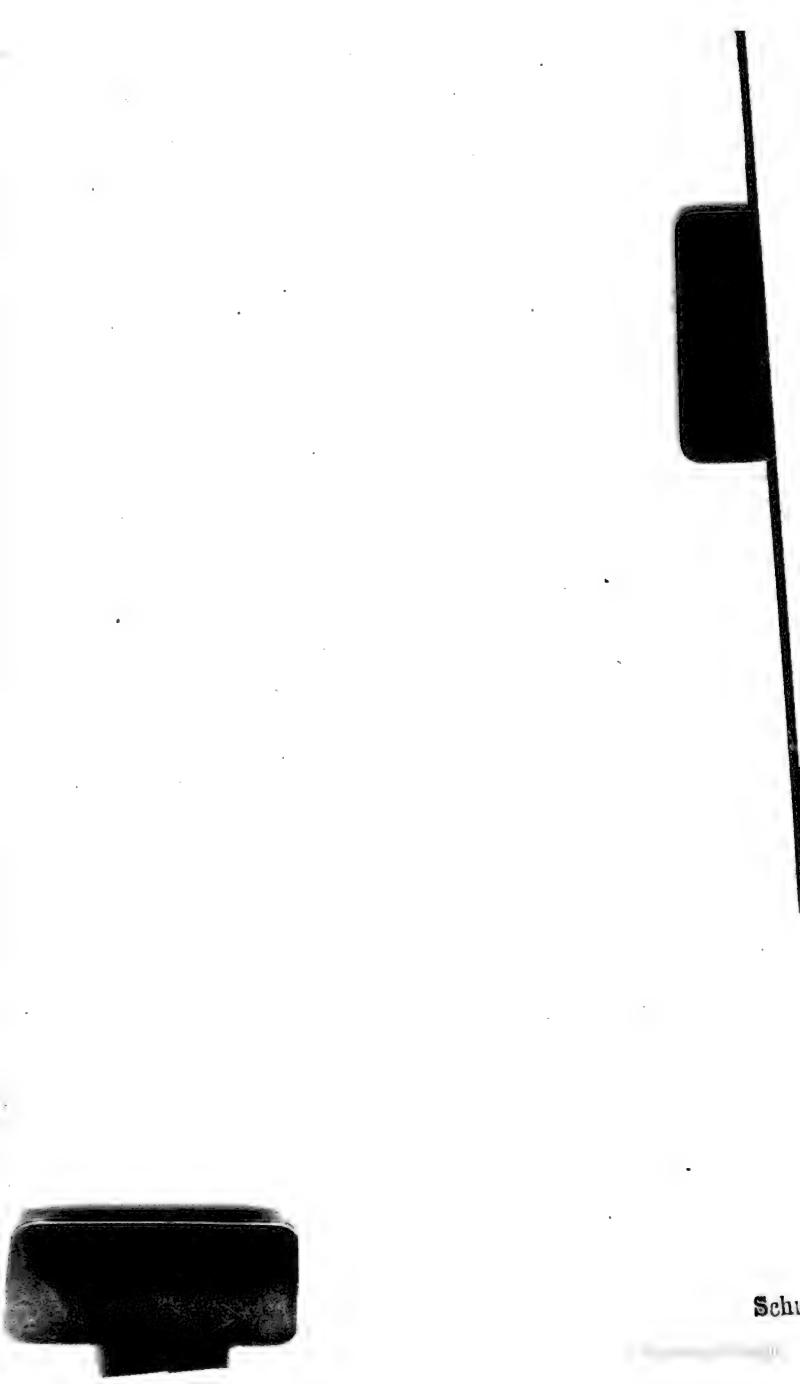



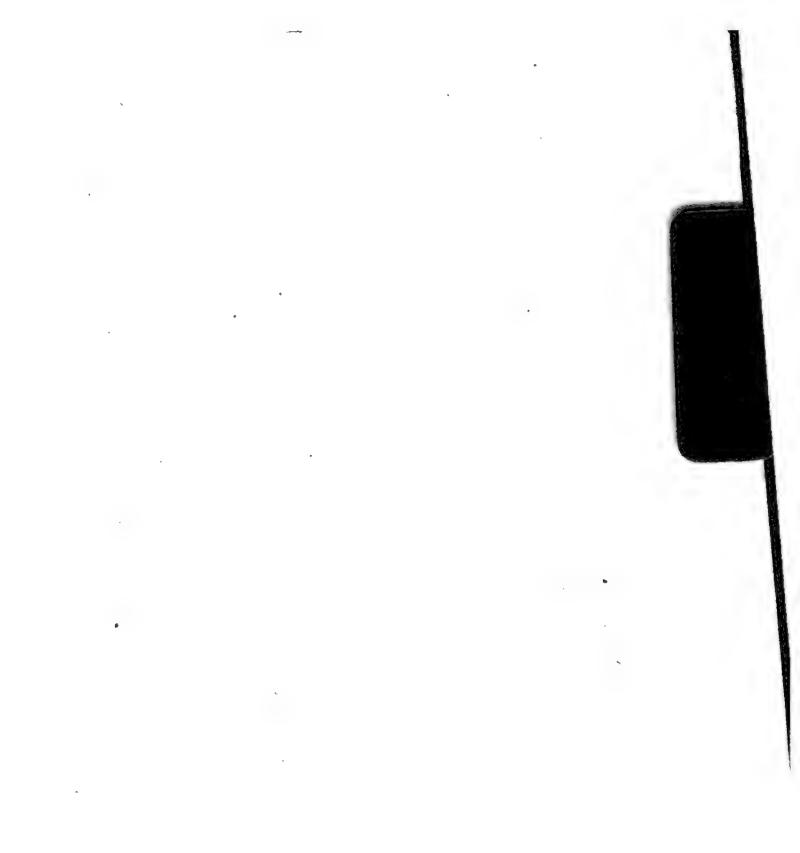















